

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

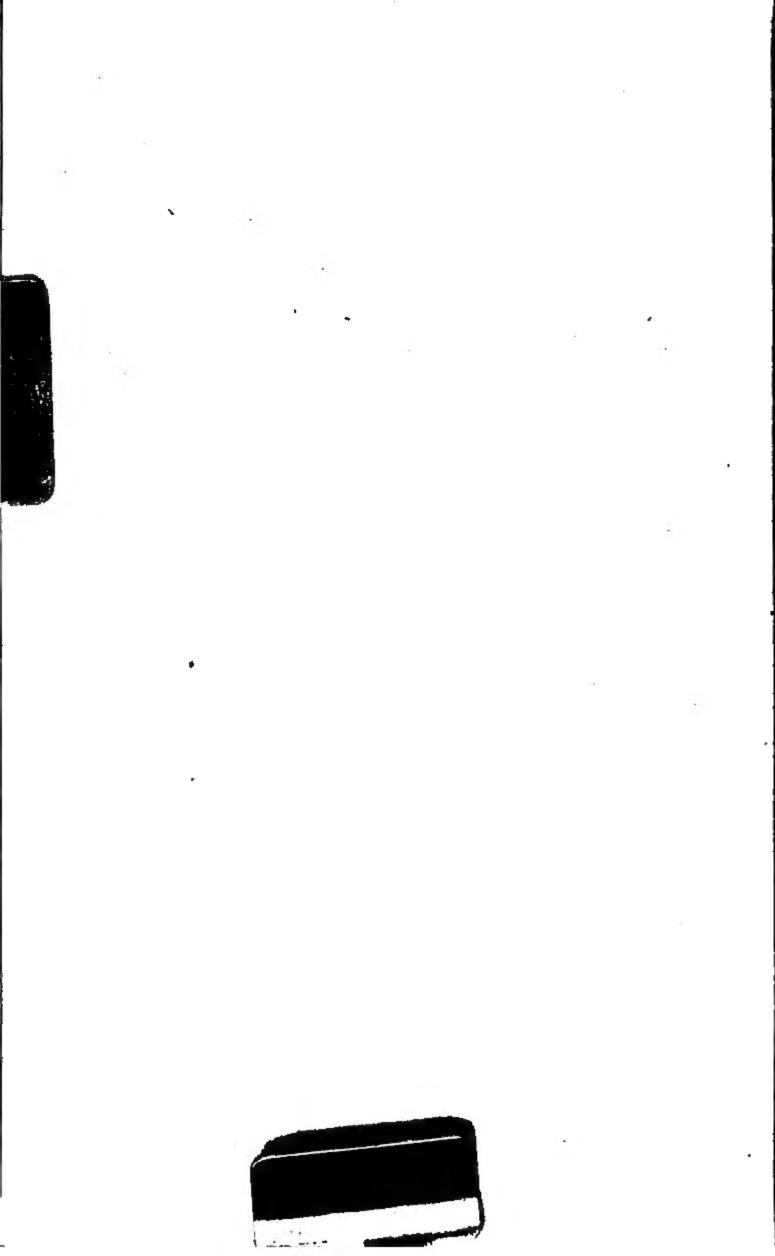

.

•

·

.

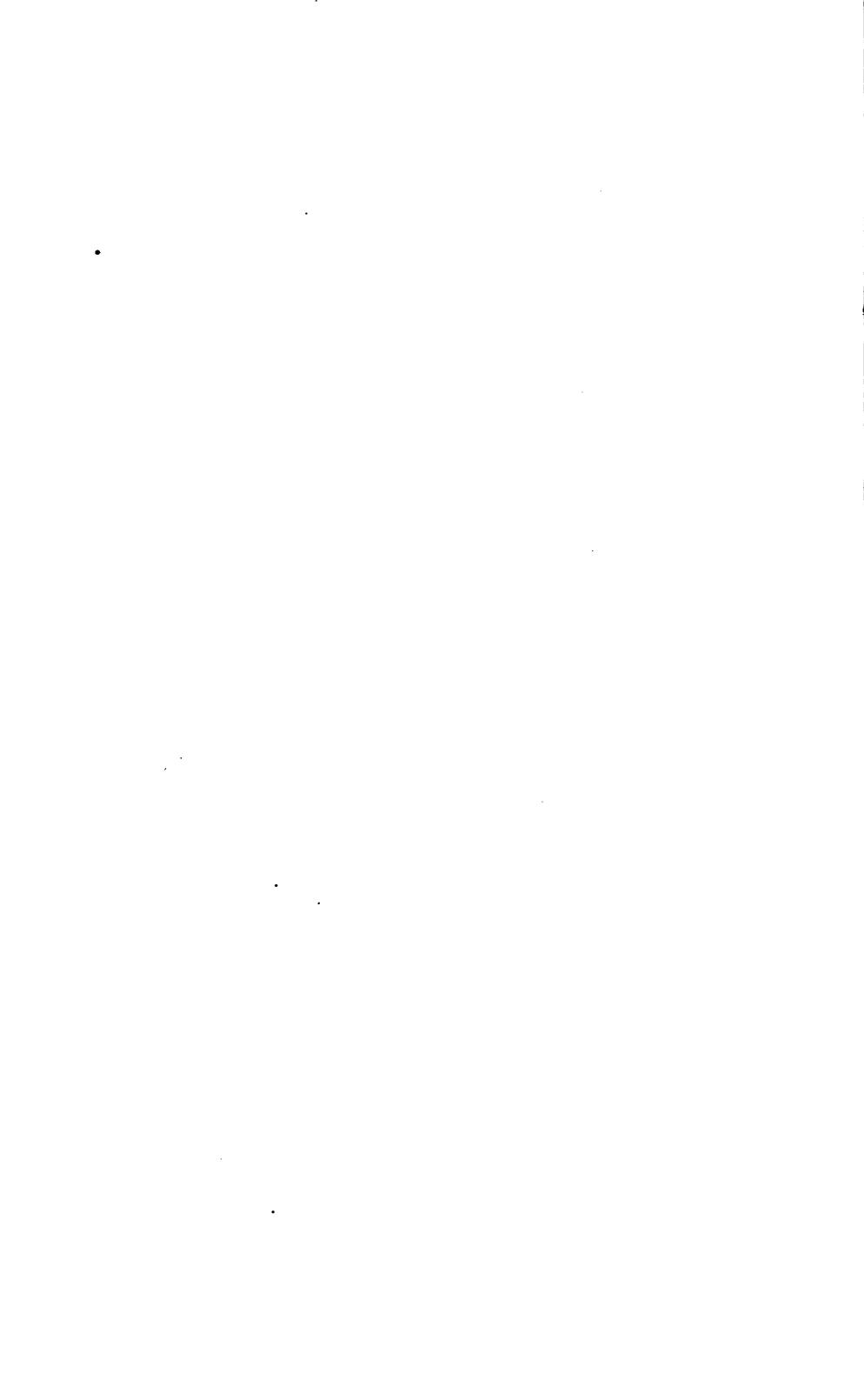

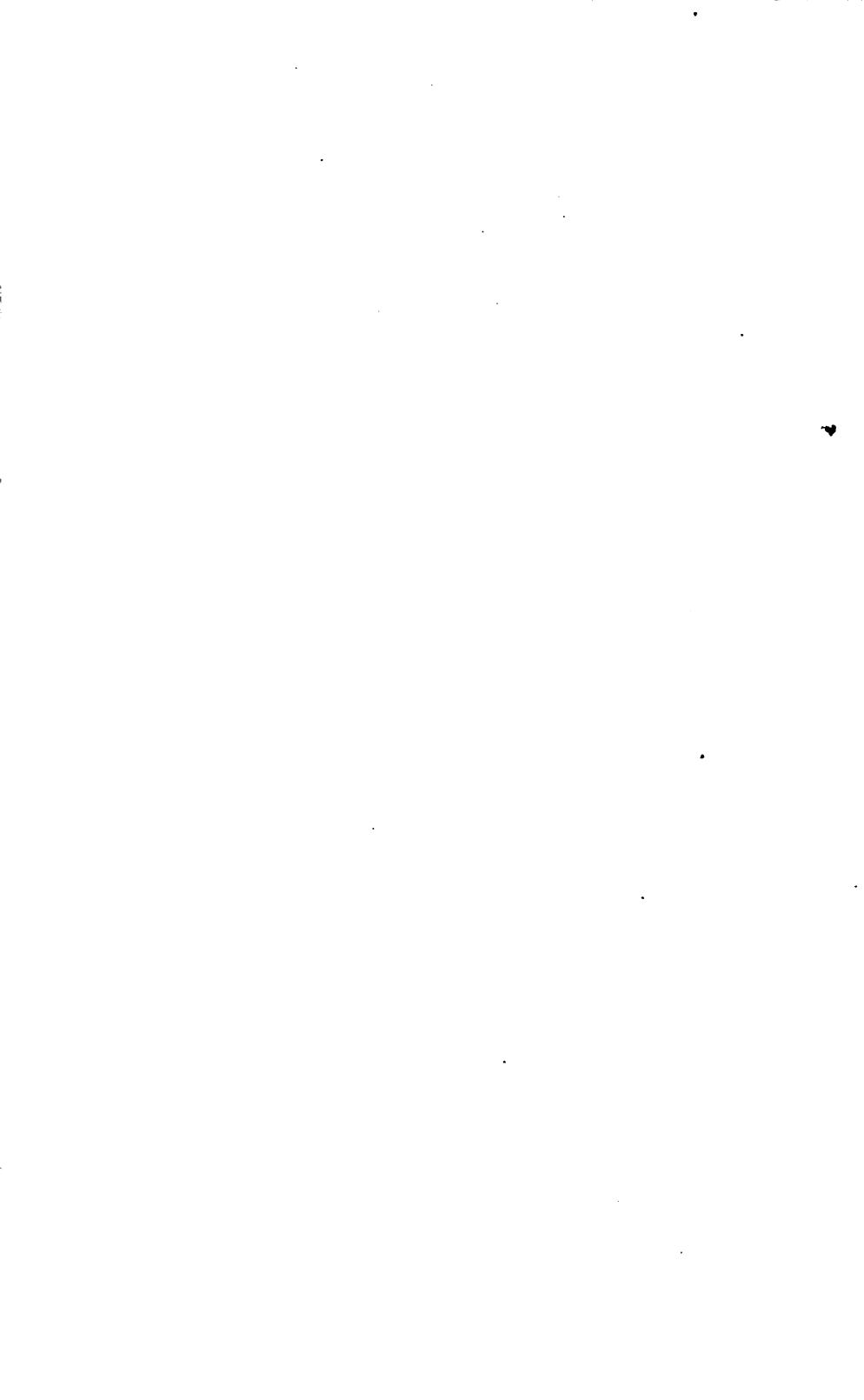

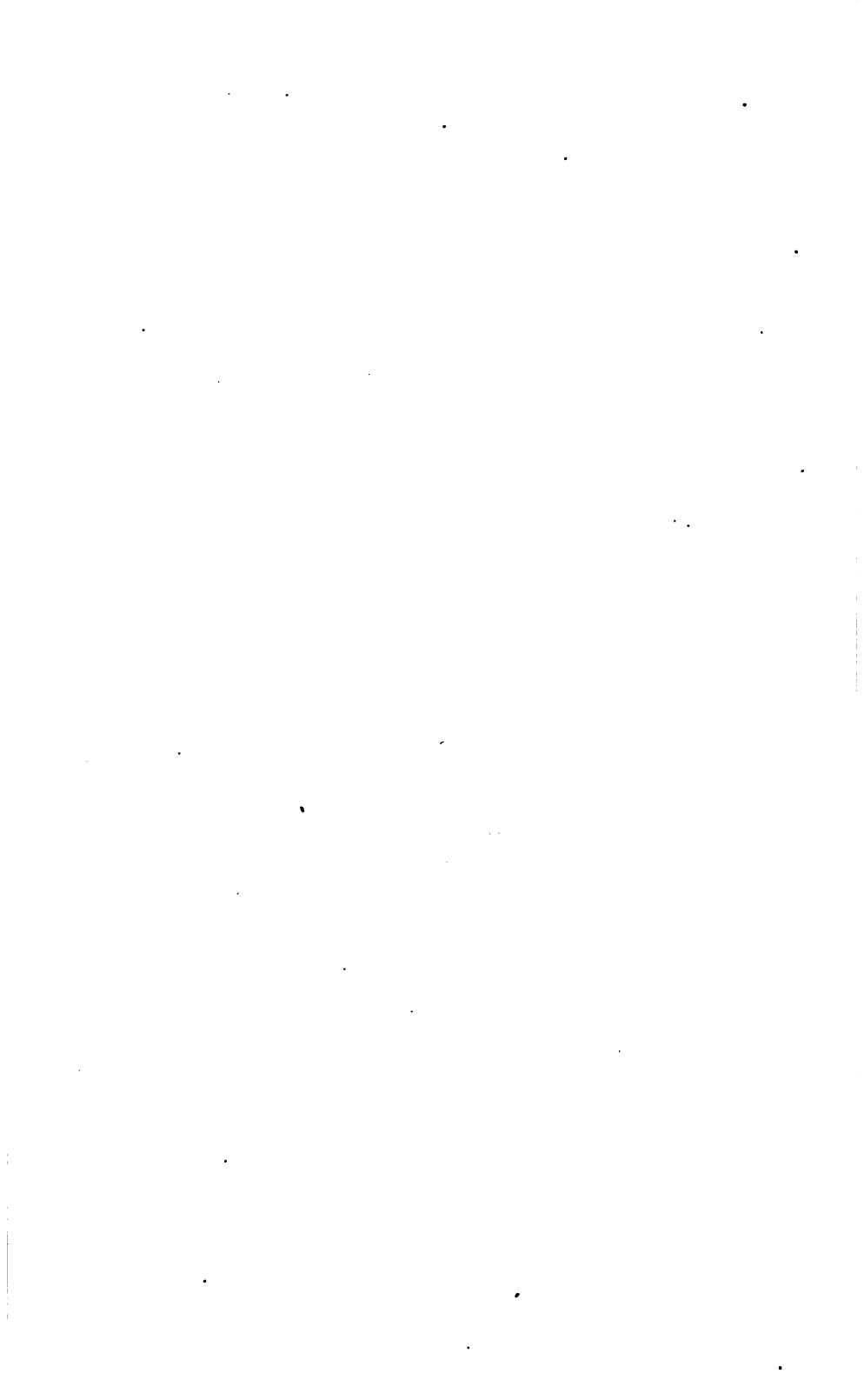

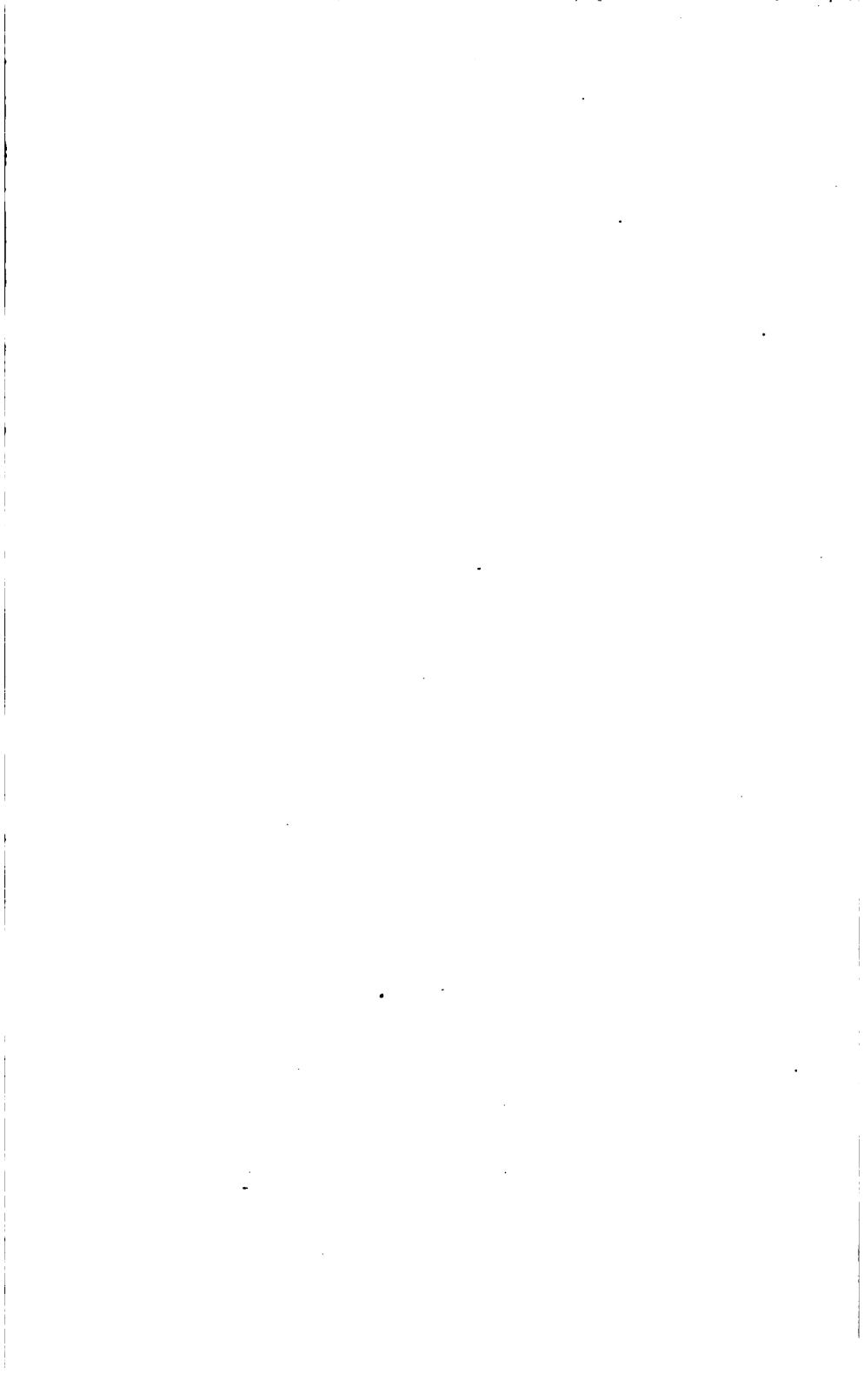

## Geschichte

der

# Preußischen Politik

von

Joh. Guft. Dropsen.

Fünfter Theil.

Friedrich der Große.

Vierter Band.



Leipzig, Verlag von Veit & Comp. 1886.

# Friedrich der Große.

Von

Joh. Guft. Dropfen.

Vierter Band.



Leipzig, Verlag von Beit & Comp.
1886.



### Vorwort.

Inmitten seiner großen Aufgabe, ben Gang ber preußischen Politik im Einzelnen zu verfolgen und barzustellen, wurde mein Bater aus bieser Welt abgerufen; eben ba es galt, die Gestalt bes großen Königs in ihrem vollen Ruhmesglanze zu zeichnen. Nur bis an die Schwelle bes siebenjährigen Krieges war es ihm vergönnt, seine Darstellung zu führen. Der vorliegende Band, der die diesem Kriege voraufgehenden letten sieben Friedensjahre behandelt, fand sich handschriftlich in seinem Nachlaß. Bie oft sah ich bas Manuscript auf bem Schreibtisch bes Vaters während seiner letten Lebensjahre; wie gern sprach er von dieser Arbeit, die er als besonders schwierig, aber auch als besonders nothwendig bezeichnete. "Man muß einmal erfahren, mit welcher Kunst und welcher Genialität Friedrich ber Große so viele Jahre hindurch ben Losbruch Europas gegen sich und seinen Staat hinzuhalten verstanden hat", so pflegte er wohl zu sagen, jeboch hinzuzufügen: "ich werbe biesen Band nicht veröffentlichen, das magst Du thun, wenn ich einmal tobt bin".

Dieser Aufgabe komme ich hiermit nach. Freilich ist es nur ein Torso, was ich der Öffentlichkeit übergebe, denn die Arbeit bricht mit dem Westminstervertrage von 1756 ab. Ich habe es für meine Pslicht erachtet, sie auch in dieser unvollendeten Sestalt dem Publikum nicht vorzuenthalten. Das Manuskript war im Sanzen druckfertig; doch zweiste ich nicht, daß mein Bater, hätte er sich noch entschlossen, selbst den Druck zu leiten, mancherlei, namentlich auch in der Fassung geändert haben würde. Ich habe es nicht über mich gewinnen können, derartige sormelle Veränderungen, außer in den allerdringenosten Fällen, vorzunehmen. Auf mich allein aber hätte ich die Herausgabe dieses Verzunehmen.

mächtnisses nicht zu nehmen gewagt. Herr Geheimrath Max Duncker und Herr Professor Reinhold Koser, die beide meinem Vater vor Andern persönlich nahe standen, die Genossen seiner Studien auf dem Gebiete fridericianischer Geschichte, haben mir bei der Drucklegung ihre Hülfe geliehen.

Nicht einen glänzenden Schluß erwarte der Leser von diesem Bande, der vorwiegend der Darlegung sehr verwickelter diplomatischer Verhandlungen gewidmet ist. Wohl aber wird er in ihm das Wesen des Verfassers wiedersinden, dessen Streben stets nur auf die Sache gerichtet war, und der, unbekümmert um den Beifall des Augenblickes, seine Aufgabe, wie er sie sich gestellt hatte, schlicht erfüllte und anspruchslos seine Pslicht that, bis er stille aus dem Leben ging.

Halle a. S., December 1885.

G. Dropsen.

## Inhalt.

| I.   | Bur Übersicht.                               | æwe         |
|------|----------------------------------------------|-------------|
|      | Überblick                                    | 8           |
|      | Der Aachner Friede                           | 9           |
| II.  | Die schwedische Frage.                       |             |
|      | Symptome der nahenden Krisis                 | 41          |
|      | Die Krisis im Frühling 1749                  | 72          |
|      | Der zweite Anlauf 1749                       | 104         |
|      | Das Frühjahrsproject 1750                    | 136         |
| III. | Die Frage der römischen Königswahl.          |             |
|      | Östreich, Preußen, England und das Reich     | 175         |
|      | Preußen und die Königswahl                   | 204         |
|      | Wieder die römische Königswahl. 1751/52      | <b>24</b> 8 |
|      | Englands Reculabe                            | 293         |
| IV.  | Die Krisis von 1753/54.                      |             |
|      | Die neuen Bermickelungen                     | 334         |
|      | Ob englische Subsidien für Rußland?          | 857         |
|      | Neue Anläuse                                 | <b>3</b> 86 |
| V.   | Bis zum Ansbruch des siebenjährigen Krieges. |             |
|      | Der beginnende Seefrieg                      | 431         |
|      | Der preußisch-englische Neutralitätsvertrag  | 487         |
|      |                                              |             |



## Bur Einleitung.



### Überblick.

Im Sommer 1748, wenige Wochen vor dem Abschluß des Aachner Friedens ist Montesquieus "Geist der Gesetze" veröffentlicht worden. Das Werk sand in und außer Frankreich unermeßliche Bewunderung; berauscht von dem Zauber dieser glänzenden und tieseindringenden Darlegungen glaubte die gebildete Welt zum ersten Wal klar und gewiß zu sehen, was Staat und Recht und Verfassung sei, was die wahre Politik wolle, könne und müsse.

Nun war kein Zweifel mehr: ber Zweck bes Staates ift, und ift unter allen Umständen, die Verwirklichung der gesetzlichen Freiheit; und der Werth der Verfassungen bestimmt sich nach dem Maaße, wie sie ihn erfüllen. Allen anderen voraus ist die Englands, darum voraus, weil in ihr mit der Trennung der Gewalten der Nißbrauch der Macht am stehersten gehindert, die Freiheit am besten gesichert ist. Die gesetzgebende Gewalt steht den beiden Häusern des Parlaments zu, von denen das eine mit seinem Nein das andere bindet; das Parlament ist durch die vollziehende Gewalt gebunden, welche der Krone zusteht, aber für alle ihre Handlungen sind ihre Minister dem Parlament verantwortlich: "der König hat alle Macht Gutes zu schafsen, keine Übles zu thun;" die richterliche Gewalt ist durch die Gesetze gebunden, wie sie das Parlament gegeben, der König sanctionirt hat. Das bekannte Wort Hallams: "wir Engländer sühlen den Stolz und die Würde von Republikanern" wurde nun erst ganz gewürdigt.

Friedrich II. wird, wie die früheren Werke des gefeierten Autors, so den "Geist der Gesetze" gelesen haben. In seinen Schriften, in einen Correspondenzen erwähnt er dieses Werkes nie. Er ließ in der Berliner Akademie im Januar 1750 — kurz nach dem Erscheinen des

ersten, kurz vor dem des zweiten Theiles des corpus juris Fridericiani, bes "in der Vernunft und Landesverfassung gegründeten Landrechts" — seine Abhandlung "Über das Erlassen und Abschaffen von Gesetzen" lesen, welche einen Theil der Fragen, die im "Geist der Gesetze" behandelt sind, in anderer Weise beantwortet. Mochte "der große Politiker der Epoche," wie man Montesquieu genannt hat, theoretisch von solchen Principien aus zu solchen Folgerungen gelangen, der König schreibt aus der praktischen Kenntniß der realen Dinge, ihrer Schranken und ihrer Wechselwirkungen, er schreibt in der Kenntniß der Bedürsnisse und Bedingungen seines Staates, in dem vollen Sesühl der Verantwortlichkeit seines königlichen Amtes.

Am wenigsten wird ihm die Lehre von der Theilung der Gewalten auch nur klar gedacht, geschweige benn heilvoll, den wirklichen Aufgaben des Staates entsprechend, den möglichen Stürmen im Innern oder von Außen, die in jedem Augenblick eintreten können, gewachsen erschienen sein. 1)

Er selbst hat bald barauf, in dem Testament von 1752, das seinem Nachsolger die Aufgaben, die seiner warten, darlegen soll, den Ausdruck gebraucht: alle Zweige der Regierung stehen mit einander in innigem Zusammenhang, die Finanz, die innere, die äußere Politik, das Kriegs-wesen sind untrennbar; es genügt nicht, daß eins dieser Ressorts gut verwaltet werde, sie müssen es alle sein. "Ein solches Staatswesen kann nur monarchisch sein;" "ein König von Preußen muß selbst regieren."

Man müßte biesem Fürsten in allen Zweigen seines Regiments nachgehen, in jedem seine Absichten und seine Erfolge, in allen den Zusammenhang und die gegenseitige Steigerung ihres Fortschreitens nachweisen, um sagen zu können, was er gewollt und wieviel davon er erreicht hat. Denn "wer in den Geschäften des Staates arbeitet," sagt er, "muß das Bild dieser idealen Vollkommenheit vor Augen haben, um sich so wenig als möglich davon zu entfernen und derselben so nahe als möglich zu kommen."

Dem Biographen bietet sein Leben noch eine Fülle anderer Dinge zu beobachten, höchst anziehende, höchst bedeutsame. Aber nicht in diesen Bereichen liegt das Ideal, von dem er spricht; und das wahre Sein

<sup>1)</sup> Friedrichs II. Ansicht über die englische Verfassung giebt jene Abhandlung von 1750 (Oeuv. IX p. 21). Warum er in der Résutation du prince de Machiavel (VIII p. 255) sie als "Muster der sagesse" bezeichnet, liegt auf der Hand.

und Leben bes Künstlers erscheint in seinem Wirken, in seinen Worten. Seinem Staate und ber Geschichte seines Staates ist er nur der König; nur barin, ber König seines Staates zu sein, sieht er seinen Beruf.

Merkwürdig, wie er ihn faßt. Er fordert von seinen Officieren, seinen Richtern, seinen Beamten, daß sie im Dienste ihre persönlichen Stimmungen und Neigungen, ihre privaten Interessen hinter sich lassen, daß sie gleichsam aus einem höheren Ich, dem des Staates, in dessen Auftrag sie functioniren, denken und handeln. Und er, der König, ist im Dienst des Staates nur der erste; vor den Fahnen seiner Regimenter salutirt er.

Es ist nicht das höchste, aber ein mächtiges Princip, die Geister zu spannen und zu läutern; im vollen Gegensatz zu den Doctrinen, mit denen, schon Montesquieu überdietend, Rousseau zu wirken begann.<sup>1</sup>) Und sie trasen und entzündeten Motive, Ansprüche, Instincte in den Seelen der Menschen, für die in dem fribericianischen System keine Stelle war.

Es mag gestattet sein, noch eine zweite Bemerkung hinzuzufügen. Von jenen vier Zweigen ber Staatsregierung, die nach Friedrichs II. Ausbruck "wie die Zügel eines im olympischen Wettkampf dem Ziele zueilenden Viergespanns in der Hand des Regenten vereinigt sein müssen," ist das eine Paar anderer Art als das andere.

Die Finanz und die innere Politik, beide unendlich mannigfache Thätigkeit, die complicirtesten Organisationen umfassend, gehen rastlos und in stetiger Ordnung ihren geräuschlosen Sang, und es genügt, daß der Leitende die Anstöße und Hemmungen auf ihren Wegen sieht und beseitigt ober meidet, vor Allem sie fühlen läßt, daß die Zügel in seiner Hand sind.

Die beiben anderen weist ihre Aufgabe nach Außen, in Bereiche, die nicht unter der Souveränität und dem Gesetz dieses Staates stehen, zu Verwendungen, mit deren Ausgang viel und Alles auf dem Spiel steht. Ein Gesetz, ein Recht über den Staaten und deren Völker giebt es nicht oder nur so weit als sie sich in Friedensschlüssen oder sonstigen Staatsverträgen für bestimmte Einzelnheiten verständigt haben. Und oft genug sind sie unklar, verschiedener Deutung fähig, Anlaß zu neuem

<sup>1)</sup> Friedrich II. an Lord Marishal, 1. Sept. 1762 in Betress Rousseaus: j'avoue que mes idées sont aussi dissérentes des siennes qu'est le fini de l'infini, et je ne me persuaderois jamais à brouter l'herbe et à marcher à quatre pieds.

Streit. Dann wird entweder der schwächere Staat sich der Willfür des stärkeren beugen mussen, oder der Krieg entscheibet, wer der stärkere ist.

Jahrhunderte lang hat in der Christenwelt das Recht des Stärkeren gegolten; es hat sich, je mehr in kleinen und kleinsten Kreisen mit dem stärker pulsirenden innern Leben das Selbstgefühl und Eigeninteresse wuchs, desto rücksichtsloser in "Raub, Mord, Brand und Nahme" geltend gemacht. Mochte dann in den einzelnen Territorien die erstarkende staatliche Ordnung des wüsten Faustrechts mehr und mehr Herr werden, zwischen den Staaten selbst wurden die Kriege nur um so gründlicher und verderblicher; immer wieder das Faustrecht oft unter frivolsten Anlässen, mit allem Gräuel von Brandschatzung, Plünderung der Städte, Ausheerung des platten Landes, Freibeuterei, Caperei.

Enblich ber brohenden "Universalmonarchie" Ludwigs XIV. zu widerstehen, hat sich jene Staatenverbindung der Bedrohten gebildet, die in der Form des Gleichgewichtsspstems den dauernden Frieden zu sichern unternahm; zu sichern freilich in der Weise, daß in demselben nur die vier mächtigsten das Wort führen wollten und von den mindermächtigen forderten, sich ihrer Fürsorge und Entscheidung, ihrer Convenienz zu unterordnen. Mochten auch die "mindermächtigen," die kleineren in ihrer Souveränität das Recht und gegen ihre Lande und Leute die Pslicht zu der gleichen staatlichen Selbstständigkeit haben, ihre mindere Macht mußte sich fügen.

Auch die Krone Preußen war durch das System der großen Mächte lange niedergehalten und oft geschädigt, sie war um ihr Necht auf vier schlesische Fürstenthümer betrogen, in ihrem Anspruch auf die oranische, auf die jülich-bergische Erbschaft tief und tiefer heruntergebracht, es war ihr Successionsrecht auf Mecklenburg verdunkelt worden, anderer Schädigungen und Demüthigungen zu geschweigen. Es gab keine Hülfe dagegen, als die inneren Mittel, die sie hatte, so zusammenzusassen und zu entwickeln, daß sie, zu Schutz und Trutz stark genug, jenen maaßgebenden Mächten entgegentreten konnte, ihre Souveränität und ihre Rechte zu behaupten.

Mit dem, was Friedrich Wilhelm L geschaffen hatte, trat Friedrich II. gleich im Beginn seiner Regierung, durch ein glückliches Zusammentreffen von Umständen begünstigt, in Action. Sewiß nicht ohne die stolze Begier nach Sieg und Ruhm; gewiß nicht damit nur dem Rechte sein Recht geschehe. Durch Vertragsbruch hatte sich das Haus Östreich

um die preußische Garantie der pragmatischen Sanction gebracht; für Preußen war mit dem Tode Kaiser Karls VI. Schlesien erblos. Friedrichs II. Erdietungen wurden in Wien abgewiesen: daß er in zwei glücklichen Feldzügen Schlesien nahm und behauptete, daß Maria Theresia, um sich ihrer anderen antipragmatischen Gegner erwehren zu können, Schlesien mit Glat im Breslauer Frieden abtrat, im Oresdner Frieden diese Abtretung wiederholte und bestätigte, das war der Ansang der Machterhebung Preußens.

Die anderen großen Wächte, und Spanien, Sarbinien und andere kleinere mit ihnen, setzten den Krieg noch weitere drei Jahre fort. Nicht der bourbonischen oder angloaustrischen Partei das Uebergewicht zu geben, war das Interesse der jungen Wacht, die neben ihnen selbstständig zu sein für ihr Recht und ihre Pslicht hielt; daß Friedrich II. trot aller Lockruse und Drohworte der Kämpfenden nicht wieder mit antrat; daß dem an seiner Seite neutralen Reich der Segen des Friedens zu Theil wurde; daß die Kriegsslamme, über die Alpen, hinter den Rhein, auf die Oceane gedrängt, allmählich an der Erschöpfung der Betheiligten erlosch, steigerte das Gewicht der preußischen Wacht und ihre Wirkung.

Aus ihrer Lage, ihrer Aufgabe, ihren Stärken und Schwächen ers gab sich ihrem klar blickenden Leiter eine andere als die bisher geltende Ansicht von der internationalen Politik, von der Methode der Kriegsführung.

Sprache und Race, nach Confessionen, nach den jeweiligen Staatsgrenzen getheilt und wie geschworene Feinde gegen einander standen? war es nicht der Vernunft gemäß, daß sie auf den nachdarlichen Vertehr, auf den Austausch ihrer Erzeugnisse, auf gegenseitiges Lernen und Lehren angewiesen, in ihrem privaten und Kleinleben, in ihrem Fleiß und Erwerd durch Formen und Normen gesichert wurden, die ihnen troß solcher Scheidungen solche Semeinsamkeiten sicherten und so weit irgend möglich auch in den wilden Zeiten des Krieges erhielten? Wie ausschließlich immer die Souveränität des Staates gesaßt werden mochte, jeder Souverän hatte gegen seine Unterthanen die gleiche Pflicht in gleichem Maaße; und erfüllt konnte sie nur werden, so weit sich die civilisitrten Staaten Europas in dieser internationalen Aufgabe zusammensanden; sie selbst wurde zum Maaßstab ihrer Civilisation.

Daß Friedrich II. den Krieg nicht scheue, daß er ein Meister in

ber Kunst des Krieges sei, hatte er in vier Kriegsjahren gezeigt; bei Hohenfriedberg, bei Kesselsborf hatte er die in Pedanterie und Schlaffheit vergessene Bedeutung der Schlacht glänzend erneut.

Ihm ist der Krieg nur die ultima ratio regis. Ihm stand es fest, daß er seinem Land und Volk in erster Reihe den Frieden schulde; erst wenn jedes Mittel der auswärtigen Politik, alle Kunst und Combination des Ausgleichens und Nachgebens vergebens erschöpft ist, erst wenn "die Majestät des Staates" in Frage kommt, dann ist es nothwendig und gerechtsertigt die Existenz des Staates auf die Karte zu sehen; "dann falle der Donner und der Blitzugleich auf eure Feinde."

Was seiner Kriegskunst die Schlacht, das ist seiner auswärtigen Politik der Krieg. Mit dieser Aufgabe abelt seine Staatskunst den Krieg, dessen surchtbaren Ernst das frivole Treiben der Diplomatie vergessen hatte, versähnt mit den schweren Opfern, die, auch wenn er glücklich endet, Land und Volk haben bringen müssen.

Je länger der Frieden im Reich und in Europa währt, desto mehr erstarkt die innere Kraft seines Staates und damit dessen Machtgewicht, besto sicherer vollziehen sich im deutschen Reichs-, im europäischen Staatensystem die Wandlungen, die, seit beide mit dem Wechsel des Besitzes von Schlesien in einer ihrer wichtigsten Prämissen verändert sind, in immer weiteren Wellenkreisen wirken müssen.

Preußen, in enblich haltbarer Arrondirung seiner Witte, befriedigt mit dem, was es hat, in der ruhig fortschreitenden Arbeit seiner inneren Politik von den Ideen des Jahrhunderts getragen, unter dem Banner der Staats- und Gewissensfreiheit — so stand es fest in der Witte Europas, in der Mitte des Reichs, geschlossen in sich wie ein Pentagramm des Friedens. Um Preußen konnte sich das träge versumpste Chaos der deutschen und europäischen Zustände klären, konnte sich ein auf Natur und Bernunft gegründetes internationales Recht und auf Grund der veränderten Ponderation ein stätiges Verhältniß zwischen den Staaten groß und klein entwickeln, konnte sich allmählich eine neue Ordnung der Dinge krystallistren. Es wäre allen, den Staaten wie Völkern, zum Heil gewesen.

Sben das sahen die anderen Mächte — die kleineren und die Nachbarn im Reich mit Neid und Sorge, daß dem gewohnten Bestand der Dinge, in dem sie sich immer noch hatten durchhelsen und erhalten, auch gelegentlich einen kleinen Vortheil machen können, unberechendare Wandlungen bevorstünden; die großen und altbegründeten, empört und voll Haß gegen ben Emporkömmling, ber die Stirn hatte sich ihnen als Gleicher an die Seite zu stellen und ohne Rücksicht auf den altbegründeten "Borzug der großen Mächte" in Krieg und Frieden daherzuschreiten, als wenn er berufen sei eine neue Ordnung der Dinge in der Staatenwelt zu begründen. Er hatte sich auf Kosten Oestreichs erhoben, es fünf Jahre lang die Kaiserkrone entbehren lassen; er hatte mit zweimaligem "Absall" mitten im Kriege die Krone Frankreichs in ernste Gefahren gebracht; er unter allen Monarchen allein bot dem englischen Seerecht Trot, und was Georg II. noch bitterer traf, sein Erstarken machte dem glücklichen Wachsthum Hannovers ein Ende; seine Macht sperrte der russischen Politik die Wege nach dem Westen, die Peter der Große ihr erschossen

Wie vielerlei Differenzen zwischen den Mächten auch nach dem Aachner Frieden bleiben mochten: gegen Preußen waren sie eines Sinnes, hatten sie gleiches Interesse.

### Der Aachner Friede.

In der Reihe der Friedensurkunden, die in dem Staatsarchiv zu Berlin aufbewahrt werden, findet sich die des Aachner Friedens nicht.

Und doch enthält dieser Tractat mehr als einen Artikel, der die Arone Preußen unmittelbar angeht; er macht den Anspruch normativ für das europäische Bölkerrecht, die "Herstellung" des europäischen Staatenspstems zu sein.

Friedrich II. hatte, sobald ihm gemelbet war, daß Frankreich mit ben Seemächten in Aachen abgeschlossen, Bollmacht ausgestellt, durch eine "Acceptationsurkunde" seinen Beitritt zu erklären, wenn er geforbert werbe.

Er ist nicht geforbert worden. Zögernd hatten die anderen fünf noch kriegführenden Mächte unterschrieben, Spanien mit einem Protest, der den Wiener Hof traf, Genua und Modena, weil sie ohne Frankreich in der Luft standen, am spätesten Sardinien; mit der bittersten Kritik über ein "so schlechtes, mangelhaftes, monströses Werk" der östreichische Bevollmächtigte Graf Kauniß.

Von welcher Seite, aus welchen Motiven nachgegeben ober veranlaßt worden ist, den Beitritt Preußens zur "Generalpacification" auf sich beruhen zu lassen, erhellt aus den vorliegenden Acten nicht. Es ergiebt sich aus dem Verlauf der Aachner Verhandlungen, — nicht ÷

minder, warum noch weniger Friedrich II. sich veranlaßt sah, auf die Accession zurückzukommen.

Er täuschte sich nicht barüber, daß in dem Ganzen dieses Tractates ein scharfer Mißton gegen Preußen, eine reservatio mentalis lag, daß Frankreich in der minderen Wärme, England in der wachsenden Kälte gegen ihn die Verständigung mit dem Wiener Hofe, dessen Beschwichtigung gesucht und gefunden hatten, daß sie darin einig waren, Preußen, wie es jetzt war, nicht in den geschlossenen Kreis dieses Friedens und des hergestellten Staatensystems eintreten, es gleichsam draußen unter den offenen Fragen zu lassen.

Immerhin; ohne Preußen war der Kreis nicht geschlossen. Friedrich II. sah neue Stürme vorauß; aber "für den Anfang wenigstens" schienen ihm "die europäischen Angelegenheiten eine ruhige Haltung gewonnen zu haben". 1)

Aus den großen realen Verhältnissen der Staatenwelt wird er so geschlossen, auf solche Schlüsse seine Hoffnung begründet haben.

Frankreich und England hatten den Frieden dictirt, die anderen Kriegführenben ihnen folgen mussen. In Europa blieb, wie Friedrich II. bie Machtverhältnisse auffaßte, Ruhe, wenn biese zwei Mächte wollten und so lange sie wollten, wie erbittert immer ber Wiener Hof über die Enttäuschungen war, mit benen ihn Englands plötzlicher Abschluß in Aachen überrascht hatte, wie doppelt erbittert ber russische Hof, trop seiner Auxiliararmee im Reich zum Congreß nicht einmal gelaben zu sein, voll Ungebuld, mit dieser Armee, mit seiner gerüsteten Flotte, seinen Armeen an der Düna und am Kymene der Welt zu zeigen, daß er ein Wort mitzusprechen habe. Noch weniger schien es von Gewicht, daß mit bem Frieden Holland sich wie zur Seite geschoben fühlte, baß Spanien entrüstet war, nicht gehört zu sein, als wenn es unter Frankreichs Tutel stehe, daß Sarbinien die Faust in der Tasche ballte, daß Modena, Genua, Don Philipp sich wie fungible Sachen behandelt sahen, daß selbst Baiern einen Protest wegen Miranbola einlegte, baß Jebermann diesen Frieden voll Unklarheiten und Widersprüchen nur als ein Interim ansah. So lange Frankreich und England ben Frieden wollten, das heißt sich gegenseitig die Waage hielten, hatte die reale Macht Preußens ihre Wirkung, und weiter wirkend wuchs sie.

<sup>1)</sup> Friedrich II. an Findenstein in Petersburg, 22. Nov. 1748 . . . que les affaires de l'Europe auroient du moins pour le commencement pris une assiette tranquille.

Nur ein Punkt blieb unberechenbar.

Gewiß wollte die englische Nation, so wenig stolz für sie der Friede war, der sie Cap Breton zurückzugeben zwang, jetzt Ruhe, um sich zu erholen und die übergroßen sinanziellen Lasten, die der lange Arieg ihr auf den Nacken gelegt, zu mindern. Aber ihr König Georg II. trug sich mit anderen Dingen. Was war ihm dieser Friede, den sein englisches Ministerium gewollt hatte? noch ehe er ihn unterzeichnet, begann er ihn zu untergraben.

Er blieb bis in ben November in Hannover, mit geheimnisvollen biplomatischen Verhandlungen beschäftigt; was er plante, hieß ihm: gegen die Uebermacht des Hauses Bourdon und bessen, Abhärenten" einen Wall aufrichten, "die gute Sache," "die gemeinsame Sache Europas" retten; Verhandlungen, die von dem leicht umgestimmten Herzog von Newcastle und den hannövrischen Ministern mit den Sesandten der beiden Kaiserhöse, mit dem dänischen, sächsischen, mainzischen u. s. w. Tag sür Tag gepslogen wurden. Und so hoch sich England in seiner "Freiheit" fühlte: in den vornehmen Kreisen, im Ministerium, im Parlament wußte man sehr wohl, womit man der "huldreichen Majestät" die Cour zu machen habe. Wie, wenn wieder einmal "Hannover London regierte"?

Dann hatten die beiden Kaiserhöfe, was sie brauchten. Je lauter sich in Maria Theresias Umgebung die Entrüstung über den "unerhörten Verrath" der Seemächte aussprach, von denen die Kaiserin "mit dem Messer an der Kehle zum Frieden gezwungen worden sei," besto eifriger war Georg II. um seiner deutschen Interessen willen in Wien zu begütigen, entgegenzukommen, gemeinsame Ziele zu suchen. Sie boten sich von selbst; und der russische Hof war bereits auf halbem Wege zu neuer Action voraus.

Auf Frankreich konnte Friedrich II. in solchem Falle nicht mehr rechnen; bort schien man sich mit England so einrichten zu wollen, "als wenn der Friede ewig dauern werde." Graf St. Severin war in das Conseil eingetreten, und er stellte sich zur Aufgabe, wie er Hand in Hand mit Lord Sandwich den Frieden durchgesetzt, so zwischen beiden Mächten ein möglichst inniges und dauerndes Verhältniß zu begründen: "Wenn wir uns ehrlich verstehen, wird Niemand den Frieden der Welt stören." Er hatte sein neues Amt damit begonnen, daß er den preußischen und schwedischen Gesandten, mit denen er lange Jahre auf vertrautem Fuße gelebt, ersuchte, troß der Fortbauer seiner persönlichen

Freundschaft für sie, sich wie Fremde zu ihm zu verhalten. 1) Es sprach die Stimmung Frankreichs gegen Preußen auß, wenn er gegen Lord Sandwich äußerte, "man müsse allerdings zugeben, daß es scheine, als habe man diesen langen Krieg nur geführt, um den König von Preußen größer zu machen."2) Und der Minister Pupsieulx sagte gelegentlich zu Chambrier: "er dürfe ihm nicht verbergen, daß man alles versuche, Preußen zu verdächtigen, als ob es von Neuem die Karten durcheinanderwersen, sich mit den Feinden Frankreichs, die auch seine Feinde seien, gegen Frankreich verdinden wolle; sollte das der Fall sein, wie er nicht glaube, so würde Frankreich sich nicht bedenken, sein System zu ändern und ein solches herzustellen, das sich direct gegen Preußen richte."3)

Die Beziehungen Frankreichs zu Preußen zu lodern und zu lösen, war sichtlich ber Zweck ber Einflüsterungen, mit benen die sächsischen, östreichischen, englischen Sinstigs in Versailles wetteiferten. In Friedrichs II. Hand war ein Bericht des kaiserlichen Gesandten in Berlin, der als "gewiß" angab, daß der Berliner Hof gern gesehen hätte, wenn der Friede nicht sobald zu Stande gekommen wäre, daß er sich des Besiches von Schlessen noch keinesweges sicher fühle, daß er um die Mögslichkeit einer Verständigung zwischen Wien und Versailles in Sorge sei. Driedrich wußte, daß von Graf Brühl dem französischen Hofe

<sup>1)</sup> Baron Chambrier, 20. Dec. 1748: parce que les grands ménagements qu'il alloit être obligé de garder, ne lui permettoient plus de risquer que ses ennemis, pour lui jeter quelque croc en jambe, n'interprétassent mal ses liaisons u. s. w.

<sup>2)</sup> Chambrier, 20. Dec. 1748: je sais que quelques ministres de part et d'autre (St. Severin, Lord Sandwich u. a.) dans les effusions de coeur qu'il y aura eu sans doute à Aix la Chapelle, en parlant de la guerre qui vient de finir et des avantages peu considérables que chacune puissance belligérante en avoit tirés, avoient fini par dire: il faut convenir qu'il semble u. s. w.

<sup>3)</sup> Chambrier, 30. Sept. 1748, barauf Friedrichs II. Rescript nom 11. October, bem Punsieulr zu antworten: que le style menaçant . . . étoit entièrement déplacé . . . et que, s'il vouloit ajouter foi à tous les mensonges que mes ennemis forgent sans cesse et le prendre sur le ton de hauteur, ce sera le moyen le plus efficace de me déterminer à chercher ailleurs des amis, moins aigres et moins crédules.

<sup>4)</sup> Feldmarschallieut. Graf Chotek an die Raiserin, Berlin 29. Oct. 1748. "Daher nicht zu verwundern, daß der König, welcher unerachtet der nunmehr durch den Generalsfrieden erzwungen sein sollenden Garantie über Schlesien, sich doch in dem Besitz dieser Provinz noch nicht genugsam befestigt zu sein glaubt, aus einer puren Unsicherheit für das Künstige besorget, er dürste durch ein näheres Verständniß zwischen E. Ks. M. und Frankreich nicht nur von dem bei dieser Krone habenden großen Einfluß vieles verslieren, sondern ihm auch die französische Garantie selbst dei Weitem nicht zu der großen Sicherheit, die er sich davon versprochen hat, gereichen."

empfohlen worden war, jett nach geschlossenem Frieden der Zarin einen Subsidienvertrag anzubieten und durch ein enges Bündniß mit ihr sich der nordischen Dinge viel mehr als es durch die schwedische Allianz geschehen, Weister zu machen; wenn dann Frankreich auch mit dem Wiener Hose eine Allianz schließe, zu der es sich so den Weg öffne, und sich damit völlig gegen Deutschland sicher stelle, so werde es von keiner Seite mehr das Geringste zu besahren haben; er, Graf Brühl, diete gern die Vermittelung seines Hoses, diese Unterhandlung ins Werk zu setzen. 1)

Solche Anreizungen und Ausstreuungen, bazu bie geheimnisvollen Conferenzen in Hannover, balb bas Gerücht von einer "neuen Liga," bie bort mit ben beiben Kaiserhösen und Kursachsen geschlossen sein, ") — aus bem Reich Melbungen von einer "Union," bie ber Wiener Hoseingeleitet habe zur Herstellung ber kaiserlichen Autorität und schärferen Handhabung ber Reichsgerichte,") — in Wien und Petersburg zugleich bie als zuverlässig verbreitete Nachricht, daß in Ostpreußen eine Armee zusammengezogen werbe, um in Curland die Wahl eines preußischen Prinzen zu erzwingen") — in Wien darauf die "plötlich sich verbreitende Rede," daß 60 000 Nann Kaiserliche nach Polen ausbrechen sollten, in der Wahl für Curland die Freiheit der polnischen Nation zu sichern, — die dort allgemeine überzeugung, "daß ein Bruch im Norden nahe sei," die war, schien zu zeigen, daß etwas im Werke und gegen wen es gerichtet sei.

<sup>1)</sup> Minist. Reser. an Chambrier, 14. Decb. auf Grund eines Berichtes bes Gesandten Boß, Warschau 4. Decb. nach den Mittheilungen des französischen Ambassadeur des Issards: il me sit la considence, mais sous le sceau d'un secret inviolable.

<sup>2)</sup> Schon Findensteins Bericht aus Petersburg 8. Sept. 1748 vermuthet, baß eine solche im Werke sei. Und Friedrich II. darnach Potsdam 20. Sept. "er zweiste sast nicht, daß eine solche auf dem tapis sei." Klinggräffens Bericht, Hannover 17. Nov. spricht zuerst bestimmter.

<sup>3)</sup> Baron Beckers an den Minister H. v. Podewils, Manuheim 30. Oct. 1748; v. d. Hellen (während O. v. Podewils Urlaub) Wien 23. Nov. 1748.

<sup>4)</sup> Findenstein, Petersburg 16. Nov.: Woronzow sagt ihm, qu'on débitoit que V. M. avoit quelque dessein sur la Courlande u. s. w. Und v. d. Hellen, Wien 30. October.

<sup>5)</sup> v. d. Hellen, Wien 30. Oct.: et qu'en général il y avoit une rupture à craindre; er würde es nicht melden, wenn ihm nicht der schwedische Gesandte, Graf Barc versichert hätte, que ce bruit couroit dans de bonnes maisons.

Hatte man irgend eine Handhabe gegen Preußen? ober gedachte man Combinationen herbeizuführen, die Friedrich II. zwingen sollten, aus der reservirten Haltung herauszutreten, mit der er die letzten drei Kriegsjahre hindurch seinen und des Reiches Frieden zu sichern verstanden hatte?

Allerdings hatte ber Aachner Friede die "Generalpacification," die fortan unantastbare Ruhe Europas verkündet. Und auch der Wiener Hof hatte mit demselben den preußischen Besitz Schlestens von Neuem anerkannt, aber mit Vorbehalt. Seorg II. hatte auch als Kurfürst von Hannover diese europäische Garantie mit übernommen, indem er sich in der Friedensacte die Garantie für seine gesammten deutschen Lande hatte geben lassen, also Bremen und Verden, so gut wie Lauenburg, Land Habeln und die mecklendurgischen Pfandämter mit eingeschlossen; Ostfrieslands erwähnte der Aachner Friede nicht.

Aber Rußland hatte an diesem Friedenswerk keinen Theil, und von den nordischen Dingen war in demselben nicht die Rede. Und doch waren diese, zumal seit Preußen mit Schweden seine Defenstvallianz vom 29. Mai 1747 hatte, der Frankreich beigetreten war, in wachsender Spannung.

Dort war der Punkt, wo die russische Politik und der Wiener Hof durch sie und mit ihr, den Hebel ansetzen, Georg II. nachdrücken konnte.

Die schwedische Frage ist für die nächste Zeit das Problem der Diplomatie, sie zu lösen wenigstens der Vorwand, ihre Rivalitäten und Velleitäten eine erste Kraftprobe machen zu lassen.

In bem zwanzigjährigen nordischen Kriege Karls XII., ber mit ber glänzenbsten Vertheibigung gegen frechen Angriff begann und in wüsten Abenteuern erlahmte, war die Kraft Schwebens zusammengebrochen. Wit dem blutigen Ende dieses Monarchen, nach der tumultuarischen Herstellung ständischen Regiments und der alten Reichstage hatte Schweben ohne Aussicht auf Hülfe von Frankreich in dem Frieden mit Hannover-England seine besten beutschen Provinzen geopfert, um Beistand gegen die Macht des Zaren zu gewinnen, hatte dann, von England breimal im Stich gelassen, Liefland, Esthland, einen Theil von Finnland geopfert, um sich von Rußland den Frieden von 1721 zu erkaufen, in diesem Frieden von Nystädt sich dafür die russische Anerkennung der erneuten ständischen Verfassung, "ber Regierungsform vom 2. Mai 1720," ausbedungen.

So vor Rußland geschützt, zwischen ben Einflussen Frankreichs

Und Englands parteit, gedieh die schwedische "Freiheit" und mit der Ohnmacht der Krone und der Nation die oligarchische Herrlichkeit und Zügellosigkeit von "Abel und Ritterschaft," durch immer neue Beliebungen auch noch die geringen Befugnisse schmälernd, welche die Versassungen vom 2. Mai 1720 der Krone gelassen hatte, — dis endlich unter den adligen Kreisen und Cliquen diejenigen, denen die Phrasen und Intriguen der Reichstage und das armselige Stillleben der Zwischenzeiten unleidlich waren und unwürdig schienen, es über die davontrugen, denen die bequeme Ruhe und der Schutz des ja auch parlamentarischen Englands genug war, — die "Hüte" über die "Schlasmützen."

Schon burch die französische Expedition nach Danzig 1734, mehr noch durch die große antipragmatische Action, die Frankreich 1740 begann, erregt und von Frankreich mit reichlicheren Mitteln unterstützt als ihre Gegner, setzten die "Hüte" die Kriegserklärung gegen Rußland durch, das sich anschielte für Maria Theresia Partei zu nehmen. Aber der Krieg in Finnland verlief kläglich genug für Schweden; Frankreich rettete, nicht mit den Wassen, sondern durch eine Palastrevolution, die den kleinen Zaren Iwan mit seinen Altern und Geschwistern ins Gestängniß und Peters des Großen Tochter Elisabeth auf den Thron brachte. Den Verlegenheiten ihres Ansangs dankte Schweden mit dem billigen Frieden von Abo, den sie gewährte, die Aenderung der Verssassung wenigstens in einem bedeutsamen Punkte.

Das Verhängnisvollste für Schweben war, daß es 1720 ein Wahlreich geworden war. Zene Anderung stellte das Erbrecht der Krone wieder her.

Bom Hause ber Wasa war nur noch Ein Nachkomme in weiblicher Linie vorhanden, der junge Herzog von Holstein-Gottorp, der Enkel von Karls XII. älterer Schwester, statt deren man 1719 die jüngere Schwester und deren Gemahl den Landgrafen Friedrich von Hessen-Cassel zum Throne berusen hatte.

Derselbe junge Herzog von Holstein-Gottorp war außer der Zarin Elisabeth der einzige noch vorhandene Sproß vom Blute Peters des Großen, der Sohn seiner ältern Tochter. Diesen ihren Nessen ernannte Elisabeth zu ihrem Thronfolger in Rußland; in Schweden wurde nach ihrem ausdrücklichen Wunsche statt seiner, des nächstberechtigten, ein unberechtigter, der ihm nächstverwandte Gottorper, Abolph Friedrich von Lübeck "und bessen Descendenz" zur Thronfolge berusen.

Richt minder in Folge ihres Wunsches war es, daß sich der schwedische

Thronfolger mit Friedrichs II. Schwester Ulrike vermählte; und für den Großfürsten Thronfolger wählte sie nach Friedrichs II. Empfehlung die Tochter des Fürsten von Anhalt-Zerbst zur Gemahlin. Eine Defenstvallianz, so war ihr Wille, sollte Rußland, Preußen, Schweden noch inniger und für immer verbinden. Ihr lag daran das gottorpische Holstein ihres Thronfolgers gegen die Känke Dänemarks zu schützen, das gottorpische Schleswig, das Dänemark 1719 an sich gerissen hatte, dem Hause Holstein wieder zu gewinnen.

Wie völlig war das alles gegen die russische Politik, wie der Canzler Bestushew sie verstand; ihm galt es als der Beruf und das Recht Rußlands wie über Polen, so über Scandinavien zu dominiren und demnächst auch über Deutschland die schützende Hand zu halten.

Die Republik Polen stand seit ben Tagen Peters bes Großen, ben man bort als ben "Hort ber Freiheit" begrüßt hatte, in offentundiger Dependenz von Außland, in gesteigerter, seit 1733 durch russische Wassen an des schon gewählten Stanislaus Stelle August III. von Sachsen eingesetzt, Danzig, wo Stanislaus und sein Anhang auf französische Hülfe harrend sich hielt, erobert worden war. Nicht bloß in Polen war August III. Außlands Creatur; auch als Kurfürst hatte er sich vertragsmäßig verpslichtet in allen seinen politischen Beziehungen sich der Gutheißung Außlands zu unterordnen.

Und Schweben hatte seit jener Kriegserklärung von 1740 keinen Anspruch auf weitere Rücksicht; je tiefer man es demüthigte, besto sicherer war man des Dankes von Dänemark, das mit Ergebenheit und Dienstsbeslissenheit gegen Rußland, Schleswig sich zu sichern, Holstein zu gewinnen hoffen durfte. Beide, die beschränkteste Monarchie und die absoluteste, die der lex regia, waren dann zu Polen-Sachsen vor den russischen Karren gespannt.

Diese ächte russische Politik sah Bestushem mit der Thronrevolution, die an des kleinen Zaren Iwan Stelle Elisabeth erhob und die Verbindung mit Östreich zerriß, über den Hausen gestürzt; kaum daß er selbst durchschlüpfte. Und die holsteinischen Velleitäten der neuen Zarin, ihre Dankbarkeit und Zärtlichkeit für den französischen Ambassabeur Warquis Chetardie, der die Revolution gemacht hatte, bald ihre Anlehung an die preußische Politik drohte alles und für immer zu verderden. Bestushem krümmte und wand sich; daß niemand da war, die Geschäfte, die ihm oblagen, weiterzusühren, hielt ihn über Wasser; höchst behutsam, schleichend zuerst, bald mit wachsendem Einfluß über

bie lässig leichtfertige Zarin, mit rücksichtslosem Haß gegen das Haus Holstein und wachsender Erbitterung gegen Preußen, die ihm Georg II. reichlich bezahlte, von Maria Theresia bald durch einen ihrer dreistesten Diplomaten, den General Pretlack, unterstützt, verfolgte er seine Ziele. Mit dem Petersburger Vertrage vom 22. Mai 1746, der "Defensivalianz" beider Kaiserhöfe, war die Bahn geöffnet.

Der Friede, den die Zarin 1743 den Schweden gewährte, hatte an ihren ständischen Freiheiten nichts geändert. Daß der Pring-Thronfolger ber Zarin seine Erhebung bankte, sollte nach Bestushems Sinn eine zweite Fessel werben zu jener ber ständischen Freiheit und ber Regierungsform von 1720. Wie von selbst murbe die von England bezahlte Partei die russische. Die Art, wie nach des Canzlers Weifungen General Lubras, ber Baron Korff, bann ber Kammerherr Panin als russische Gesandte in Stockholm auftraten, in die Thatigkeit bes Senats, bes Reichstags, in die intimsten Verhältnisse bes Hofes, oft in emporenbsten Formen sich einmischten, den Prinzen-Thronfolger mit der Ungnade der Kaiserin bedrohten, schon von der Möglicteit einer anderen Thronfolge sprachen und sprechen ließen, — bazu bie Intriguen und Gelbspenden, mit benen Guy Dickens in Stockholm für biefe Tenbenzen Rußlands eintrat, bazu bie Rüstungen Danemarks, wo, wie der Proces Blackwell zeigte, schon auf die "Dismembrirung" ber Krone Schweben speculirt wurde: — wenn es noch Patrioten in Schweben gab, so mar es Zeit, daß sie es bemährten.

Es ist früher bargelegt worden, wie langsam, nach mehr als zweijährigem Zögern, nur auf die Zusage erhöhter französischer Subsidien der Senat, dann der Reichstag zu dem Entschluß kam, mit Preußen jene Desensivalianz vom 29. Mai 1747 zu schließen. Es war nicht eine preußische, es war die französische Partei, die es dahin brachte. Kein Zweisel, daß in diesen Kreisen auch von der Herstellung der Souveränität der Krone, wenigstens von Erweiterung der königlichen Rechte gesprochen wurde, man war gewiß, sich damit bei dem jungen Hose zu empsehlen. Wie weit diese Politiker — Aristokraten so gut wie ihre Gegner — Ernst damit zu machen, wie viel von ihren "Freiheiten" sie zu opsern gedachten, ist nicht zu sagen; wohl aber, daß die Führer dieser Partei, vor allen der geistvolle und vielgewandte Graf Tessin 1) nicht

<sup>1)</sup> Friedrich II. an Chambrier 21. Jan. in Betreff Tessins: que le projet d'un changement de la forme du gouvernement en Suède en cas de mort du roi de Suède étoit proprement son ouvrage.

sowohl in der inneren Verwaltung und Fürsorge, als in großen politischen Conceptionen, in dreistem Eingreifen in die europäische Politik ihre Aufgabe suchten, für die ihnen die Allianz mit Preußen als Relief für Schweden sehr gelegen kam.

Nur zu gern scheint die Prinzessin Ulrike so "großen Ideen" ihr Ohr geliehen zu haben, während ihr Gemahl Soldat genug war, um zu erkennen, was vor allem Noth sei. Die Zuschriften Friedrichs II. mahnten immersort zur Vorsicht und Maaßhaltung, zu dem rückschöften persönlichen Verhalten gegen die Zarin.<sup>1</sup>) Auch er erwartete, daß mit dem Tode des alten, apathischen Königs die sestere Hand des Nachsolgers von selbst "eine gewisse Souveränität" herstellen werde.<sup>2</sup>) Es war schon etwas, daß dieser häusig die Milizregimenter inspicirte, daß er 1747 den russischen Demonstrationen gegenüber in Finnland die Ausstellung von 9000 Mann veranlaßte. Daß im Frühjahr 1748, als die 37 000 Mann Russen nach Deutschland in Marsch waren, der alte König von einem Schlaganfall betrossen wurde, dem nach vierzehn Tagen ein zweiter solgte, schien den Thronwechsel zu günstigster Zeit in nahe Aussicht zu stellen.

Nicht bloß um seiner Schwester Willen hatte Friedrich II. die schwedische Allianz gesucht; sie war ihm nuplos und nur zur Last, wenn sie der schwedischen Nation nicht den Muth gab sich der "servilischen Dependenz" zu entziehen, in der Rußland sie halten wollte. Im tiessten Geheimniß ließ er seiner Schwester und ihrem Gemahl ein Schreiben Finckensteins aus Petersburg mittheilen, der die Prinzessin nach Schweden geleitet hatte und die Verhältnisse dort genau kannte, eine Erörterung der Schritte, die für den nun nahen Thronwechsel vorbereitet werden müßten: wenn bei dem außerordentlichen Reichstage, der 70 Tage nach dem Tode des Königs zusammentreten müsse, die

<sup>1)</sup> Friedrich II. an Rohd in Stockholm 11. Jan. 1748: au reste vous ne discontinuerez pas à faire tout ce qui dépendra de vous pour inspirer de la modération aux Suédois, afin que les agaceries fréquentes des Russes ne répandent pas d'aigreur sur les esprits et ne les poussent pas à bout, pour en venir à une rupture u. s. m.

<sup>2)</sup> Schon 25. April 1746 hat Eichel nach Außerungen Friedrich II. (zur Antwort an Findenstein in Stockholm) in Betreff der holsteinschen Frage aufgezeichnet: "Der Fall werde nicht eintreten, bevor der Prinz den schwedischen Thron bestiegen; es werde sodann darauf ankommen, ob er zu einer gewissen Souveränität gelangen könne und ob Schweden dann mit Preußen allirt wäre". Die Aussertigung (Corr. V. p. 71) verwischte mit dem Ausdruck: si alors il pouvoit se rendre souverain en Suède die Vorsicht des Königs.

nöthigen Anderungen rasch beschlossen und eingeführt murden, so habe Rugland nicht die Macht es ungeschehen zu machen.1) Die Prinzessin barauf: "jemand empfehle ihr bis zum regelmäßigen Reichstage, ber 1751 zusammentreten werbe, zu warten, was ihr nicht gerathen scheine; sie bitte ben König um eine Stizze für die nächsten Schritte, wenn der Fall eintrete".2) Mit allem Vorbehalt, da er die Verhältnisse boch nicht hinlänglich kenne, empfahl er, zunächst nur bahin zu wirken, baß Reichsrath und Stände dem Thronfolger die volle Leitung der Armee übertrügen, in Übrigen so wenig Ambition wie möglich zu zeigen 3); "nichts könne günstiger für sie sein als wenn der Thronwechsel eintrete, während die russische Feldarmee im Reich stehe; was an Truppen in Liefland und gegen Finnland sei, bebeute nicht viel, noch weniger die Flotte, die sich fertig mache; Rußland müsse darauf verzichten die Absicht bes Wiener Hofes zu unterstützen, wenn es sich mit Erfolg gegen Schweben wenden wolle; und wenn es nach beiben Seiten zugleich zu operiren gebächte, werbe es auf beiben zu turz kommen".

Die Prinzessin war hocherregt, voll Zuversicht des Gelingens, "der Prinz ist schon Generalissimus der Armee; so wie der König todt ist, muß man nicht weiter zögern".4)

Aber der alte König starb nicht; er siechte elend weiter. Schon waren die Präliminarien in Aachen geschlossen; seit dem Juli gewann die Friedenshandlung immer festeren Gang. Daß ihr zur Seite in Hannover, seit Georg II. dorthin gekommen war, geheimnißvolle Conferenzen gehalten wurden, an denen die Gesandten der beiden Kaiser-

<sup>1)</sup> Friedrich II. an Rohd 7. Mai: ... de s'arranger de sorte sans que toutefois il n'y paroît le moins du monde, pour qu'au cas de besoin elle eût toutes ses batteries prêtes à faire tout d'un coup ce qu'elle jugeroit le plus convenable à ses intérêts. Findensteins Schreiben ist datirt Petersburg 20. April.

<sup>2)</sup> Rohd Stocholm 7. Juni/27. Mai: c'est pourquoi Mad. la Princesse m'a chargé à demander V. M. un canevas de la forme, qu'Elle jugeroit plus convenable et des mesures qu'il y auroit à prendre pour cela. Auch ber französische Ambassabeur scheine zu meinen: que l'état de la Suède demandoit que la forme du gouvernement changeât.

<sup>3)</sup> Friedrich II. an Nohd Potsdam 22. Juni: ... mon sentiment est que du commencement le Prince-Successeur s'en contente . . en attendant il me paroissoit que tant moins elle (ber Prinzessin) témoigneroit de l'ambition, elle n'en seroit que mieux et réussiroit d'autant plus facilement par là à endormir ses voisins.

<sup>4)</sup> Rohd 21. Jun./1. Juli. Die Prinzessin sage, der Prinzespronfolger als actuellement généralissime avoit déjà un pied de pouvoir, qui avec le temps et quand le Roi venoit à mourir le mettroit à même d'en acquérir davantage.

höfe, Titlen im Auftrage bes banischen Hofes, Gun Dickens, ber sich in Stockholm unmöglich gemacht hatte, Theil nahmen, bedeutete für Schweben nichts Gutes.

Noch war in Stockholm nichts geschehen, was dem russischen Hofe ben Vorwand zu weiteren Schritten hätte geben können; und in immer neuen Wendungen mahnte Friedrich II., nicht zu thun, was Bestushew erwarte und wünsche: "Rußland wird nichts unternehmen, wenn man nicht in der Verfassung ändert".

Wie hatte die junge Prinzessin auf Hoffnungen, beren Ersüllung so nahe geschienen, verzichten sollen? "Jeder Schwebe, den man unter vier Augen spricht", schreibt Rohd am 17. September, "bekennt, daß es mit dieser Bersassung nicht weiter geht, die allgemeine Liebe zum Prinzen und sein besonnenes Benehmen giebt allen Zuversicht". Immerhin, "aber selbst wenn der König stürbe", erwiederte Friedrich II., "bevor die Russen aus Deutschland zurück sind, würde Rußland mit Dänemark vereint stark genug sein, die Drohungen Bestushems zu erfüllen; und wenn der Prinz-Thronfolger ein zweiter Alexander wäre, es würde ihm absolut unmöglich sein, in Zeit von drei Wonaten die Armee zu verdoppeln, die Festungen in Stand zu sehen, die Flotte herzustellen".

Ter Friede in Aachen war unterzeichnet; ber junge Hof — die Prinzessin hatte zur Freude der Nation eben jett einen zweiten Sohn geboren — durste nicht weiter an Plane denken, die schon von den Russensteunden im Lande benutzt wurden, um in immer ärgeren Übertreibungen Aufregung und Erschütterung zu verbreiten. 1) Man werde, meldet Rohd, wenn der Fall eintrete, sich darauf beschränken "den Reichstag einsach zur Krönung zu berufen, nach Upsala, wo schon der beschränkte Raum längeren Aufenthalt unmöglich mache". Der Thronfolger wollte, wie ihm Friedrich II. empsohlen hatte, dann sein Erstes sein lassen, ber Zarin durch einen persönlich von ihm gesandten Bevollmächtigten den Thronwechsel anzuzeigen, seine treue Ergebenheit zu versichern und um ihre fernere Hulb zu bitten. 2)

In anderer Richtung bewegten sich Tessins Gedanken. Er theilte Rohd mit, daß er höchst bedrohliche Nachrichten aus Copenhagen habe,

<sup>1)</sup> Prinzeß Ulrife an Friedrich II. 22. Oct.: . . . sous le prétexte de la crainte de perdre leur liberté imaginaire, et qui déditent par cette raison dedans et dehors du pays des faussetés, qui ne peuvent tourner, à la fin, qu'à leur perte et à celle du royaume.

<sup>2)</sup> Friedrich II. an Rohd 22. Oct. 9. Dec.; Rohds Bericht vom 15./26. Nov. 1748.

baß Krieg zugleich gegen Preußen und Schweben beabsichtigt werbe, baß er einen Generalcongreß aller Mächte, die bei der Ruhe Europas betheiligt seien, in Antrag bringen werde. 1) Er fügte hinzu, daß er den Antrag darauf bereits nach Paris gesandt habe. Nach Friedrichs II. Anssicht, der unsinnigste Schritt, den man habe thun können, da niemand, so lange noch der alte König am Leben sei, Schweden angreisen werde, am wenigsten jetzt in der Winterzeit; es sei ihm unbegreislich, wie man mit solchem Ersuchen an Frankreich seine Schwäche vor den Augen der ganzen Welt enthüllen könne, während man vor allem nicht die geringste Unruhe hätte zeigen müssen; am meisten bedaure er, daß Graf Tessin in seinem Versahren so wenig Festigkeit des Gedankens zeige, von unüberlegter Kühnheit zum Übermaaß der Furchtsamkeit überspringe.

Mehr Entgegenkommen für Tessins Antrag fand Baron Scheffer in Versailles und gern übernahm es St. Severin, der noch in Aachen verweilte, mit Lord Sandwich zu sprechen. Dessen Antwort war: ein Congreß sei nutslos, da die in dem Friedenswerk nicht erledigten Fragen von geringer Bedeutung seien und zwischen den Parteien von Hof zu Hof erledigt werden könnten. Auf St. Severins Einwendung, daß die Dinge im Norden doch sehr bedenklich ständen, ja leicht zu einem Kriege sühren könnten, erwiderte Sandwich: die Schweden machten sich Phantome, Rußland so wenig wie Dänemark denke daran, Schweden anzugreisen; England wisse durch seine Verdindung mit beiden Hösen genug, um das sagen zu können; wenn man Schritte thun wolle Pläne zu hindern, die nicht vorhanden seien, so könnten daraus größere Übel entstehen als die, welche man vermeiden wolle."

Das freilich klang nicht sehr tröstlich. Scheffers Meinung war, baß England ben Congreß nicht wolle, weil es seinen Vortheil dabei sinde, die Dinge im Norden in ihrem zweideutigen Zustande zu lassen, um sich gegebenen Falls, je nach den Umständen den Schweden mütlich ober gefährlich zu machen. Schon griff Tessins Hastigkeit nach anderen und anderen Seiten aus. Er ließ durch Celsing, den schwedischen Gesandten, bei der Pforte Anknüpfungen mit Preußen, etwa in

<sup>1)</sup> Rohd, 15./4. Oct.; barauf Rescript an Rohd, Potsdam 29. Oct. Daß bie Kronprinzessin den Borschlag nicht völlig billigt, scheint ihr undatirtes Schreiben an Friedrich II. von Ansang Nov. zu zeigen.

<sup>2)</sup> Chambrier, Paris 15. und 25. Nov.

ber Form eines Hanbelsvertrages, empfehlen. Er sandte nach Wien die Meldung, daß Schweden den lebhaftesten Wunsch hege, mit dem kaiserlichen Hose die früheren vertrauten Verdindungen herzustellen. Er richtete an den dänischen Hos die officielle Anfrage über den Zweck der dortigen Kriegsrüstungen und empfing eine nichtssagende Antwort,1) in nicht minder herablassendem Ton wie die des Wiener Hoses war. Er hatte Panin von der Anfrage, die er in Copenhagen gestellt, vertraulich unterrichtet, ihm sein Memoire zu lesen gegeben, nicht etwa weil er am Petersburger Hose eine für Schweden erwünschte Verzänderung nahe wußte, sondern obschon die ungünstigsten Entschlüsse dort bereits gefaßt waren.

Daß die russische Politik von beiläufigen Motiven und höchst persönlichen Interessen beherrscht zu werben schien, machte ihr Treiben um so unheimlicher und ihre Wege unberechenbar. Unerhört mit welcher Schmiegsamkeit und Dreistigkeit, mit welche: Hypokrisie ber Großcanzler seine Macht zu steigern verstanden hatte und zu misbrauchen wagen burfte. Sie schien auf ihrem Gipfel, seit er seinen Sohn mit ber angeblichen Nichte Rasumowskys, die für eine Tochter der Zarin galt, vermählt, seit er, mit bem jett noch höher begünstigten General von Pretlack ein Herz und eine Seele, die Bande gartlichster Freundschaft zwischen ben beiben Kaiserinnen geknüpft, seit er mit eifriger Unterstützung bes Wiener Hofes Subsidienverträge mit den Seemachten geschlossen hatte, die der stets durstigen Casse der Zarin äußerst wohlthuend kamen, — jene Verträge, Kraft beren Anfangs 1748 bas russische Auxiliarcorps nach Deutschland marschirt war, vor dem Frankreich zitterte und beren Erfolgen voraus die eitle Zarin sich sagte und sagen ließ, daß die Welt in ihr die Beschützerin ber gerechten Sache und die Herstellerin des europäischen Friedens bewundere. Schon war sie gewohnt ben bewährten Händen des Großcanzlers so gut wie Alles zu überlassen. Wohl blieb der Vicecanzler Graf Woronzow nach wie vor in ihrer Gnabe, aber er war schüchtern, ohne Schärfe, bequem, erfuhr von den großen Geschäften der Canzlei wenig ober nichts. Auch Graf Lestocq, an dem Elisabeth in den trüben Jahren vor ihrer

<sup>1)</sup> Rohd, 27./15. Dec. 1748 ... que S. M. Danoise se propose d'entretenir la bonne amitié avec la Suède et qu' Elle étoit bien portée de punir ceux dont celle-ci se plaignoit dans son mémoire und möge man gefälligst nähere Angaben barüber einreichen.

Erhebung ihre treueste, ja einzige Stütze gehabt hatte, Bestushems "unerschrockener" Gegner, wurde noch empfangen, auch wohl noch gehört, aber es hatte keine Wirkung mehr. Die Clique des Großcanzlers war allmächtig, wuchs mit seinen Erfolgen.

Freilich schon auf bem Marsch burch Polen im Frühjahr 1748 hatte bas Auriliarcorps burch schlechte Führung und mangelnde Fürsorge, durch Desertion und Krankheit übergroße Verluste erlitten. 1) Das hatte nicht Bestushem auf seine Rechnung zu nehmen, noch weniger, daß die Präliminarien in Aachen geschlossen waren, ehe das Corps Mähren erreichte. Aber wie weit es von den Präliminarien dis zum Frieden sei, wurde mit jeder Woche sichtbarer; und daß in aller Heimlichkeit mit dem lebhastesten Siser England und Östreich um den ersten Abschluß mit Frankreich buhlten und Frankreich beide hoffen ließ, drohte die disherige Coalition der antidourdonischen Mächte zu sprengen, wenn nicht ein Punkt des gemeinsamen Interesses für Östreich und England gesunden wurde, sie wieder sest zu einigen.

Es mag gestattet sein hier eines Punktes zu erwähnen, von dem Friedrich II. vorerst nichts erfuhr.

Polen für die demnächstige Wahl eines sächsischen Prinzen zu gewinnen, und mochte die rührige Partei der Szartoryski auf solche Wünsche einzugehen scheinen, um ihre Reformpläne einzuleiten, die der Wahl den Weg bahnen sollten, — am russischen Hofe vergaß man dem König August nicht, daß er dem Dauphin seine Tochter vermählt hatte, und den Szartoryski konnte Rußland mehr nützen als der schwache und halbbanquerotte Dresdner Hof. Die Zarin selbst kam dem Freiberrn von Pretlack dei seiner Abreise (14. Juni) mit dem Erdieten entgegen, die nächste Wahl in Polen auf den Prinzen Karl von Lothringen zu lenken. 2)

<sup>1)</sup> Findenstein, Petersburg 23. Juli 1748: er habe Woronzow bavon in Renntniß gesetzt, ber zucke die Achseln: le malheur est qu'il est fort das depuis quelque temps et que son antagoniste a pris tellement le dessus, qu'il fait accorder l'Impératrice tout ce qu'il veut; sie ersährt von ihrem Corps nichts als was ihr Bestushew zukommen lassen will, so bleibe sie dans l'erreur d'avoir la plus belle chose du monde.

<sup>2)</sup> Beer Aufzeichnungen bes Grafen Bentink p. CII. Von diesem Plan melbet D. Podewils, Wien 14. Dec. 1748 mit der Vermuthung, qu'on m'en ait kait donner l'avis tout exprès pour inquiéter V. M. Er hielt ihn für erdichtet. Chambrier, Paris 6. Dec. melbet, daß Punsieulr ihm als Plan der Czartoryski bezeichnet habe, bei nächster Erledigung des polnischen Thrones Karl von Lothringen zu wählen.

Ein Erbieten, für bas ohne Zweifel Gegendienste in Anspruch genommen wurden. Rußland hatte die schwedische Frage schon 1747, als der Proces Blackwell in Gange war und Guy Dickens weit über die Besugniß eines Gesandten hinaus für die in die Klage verwickelten Freunde Rußlands eintrat, vor die Hand nehmen wollen. Die Frage war seit den Schlaganfällen des alten Königs dringender geworden; Dänemarks gewiß, konnte man sich trot der nach Deutschland gesandten Armee der armseligen schwedischen Kriegsmacht überlegen glauben. Der Moment schien gekommen, zugleich mit der holsteinischen Thronfolge in Schweden den Einfluß Preußens im Norden zu beseitigen, die Dinge dort in solcher Art zu ordnen, wie es den persönlichen Wünschen Georgs II. entsprach, dem Wiener Hof zur Wiedereroberung Schlesiens Gelegenheit zu schaffen.

Der Plan Bestushems, ben Pretlack bei seiner Abreise (14. Juni 1748) in Wien vorzulegen übernahm, war: "Schweben in ber Geschwindigsteit ohne viel Warnen zu überfallen"; es wurde als unzweiselhaft vorausgesetzt, "daß England an solchem Kriege gegen Schweben direkten Untheil nehmen werde"; 1) es verstand sich von selbst, daß Preußen kraft seiner schwedischen Allianz von 1747 sofort gegen Kußland ben Degen ziehen müsse; und dann hatte Waria Theresia nach den Geheimartikeln der Petersburger Allianz von 1746 das Recht und die Pflicht für Rußland einzutreten und in Verbindung mit den russischen Truppen im Reich in Schlesien einzubrechen.

Und noch mehr: immer hatte General Pretlack, wie Maria Theresta ihn angewiesen, für die "unglückliche Familie" zu wirken gesucht, nichts versäumt, die Aussichten des jungen Hoses zu untergraben, die Zarin gegen den Großfürsten-Thronfolger zu verbittern, für den kleinen Iwan ihr Interesse zu erwecken. In derselben Richtung gingen des Großcanzlers Gedanken, so behutsam er auch nach den schlimmen Erlebnissen der Freunde Bottas im Sommer 1743 in dieser Frage sein mußte.

In Berlin hatte man von allen diesen Heimlichkeiten keine Ahnung. Aber wie dem Canzler der Kamm schwoll, ersah man aus dem, was Findenstein aus Petersburg berichtete (2. Aug.); "die Schwäche Frank-

<sup>1)</sup> In ber aus ben Auszügen bei Arneth IV. p. 273 und ber ausführlichen Analyse bei Beer, Bentink XXXVIII sf. bekannten Denkschrift bes Grafen Kaunit vom 24. März 1749 wird wiederholt dieser Plan berührt, so p. XLV: "Bestushew in seinem früheren von Pretlack mitgetheilten vorjährigen Plan".

reichs" und daß man es "brüsquiren" müsse, war jetzt des Große canzlers Parole. Wenn auch keineswegs für Pretlack— am wenigsten der Zarin— Graf Bernes Ersatz bot: er kam unmittelbar von Berlin, hatte dort Dinge genug gesehen oder doch gerüchtweise gehört, war gern bereit, sich als Canal dorthin nütlich zu machen. Die Zarin wollte auf längere Zeit nach Moskau übersiedeln, um dort— so slüsterte man— ihren alten Liebhaber Rasumowsky sich zur linken Hand antrauen zu lassen oder zu verkündigen, daß es schon früher geschehen sei. 1) Bestushew hätte lieber gesehen, wenn seine Herrin in Petersburg blieb. Er ließ durch Bernes die dstreichische Gesandtschaft in Berlin, ähnlich wie im vorigen Jahre zu gleichem Zweck durch Pretlack geschehen war, ersuchen, den Grafen Kenserlingk zu möglichst allarmirenben Berichten über die preußischen Renserlingk zu weranlassen.

Zugleich hinterbrachte ber Canzler ber Zarin Dinge, welche zu einer äußerst heftigen Scene mit bem jungen Hose, zu ben verletzendsten Ausdrücken gegen die Großfürstin führten.<sup>3</sup>) Wieder wurde der Name Iwans im Publicum genannt, man glaubte, daß für Schweden und für Rußland zugleich eine Aenderung der Thronfolge in Absicht sei. Und daß dem Großfürsten-Thronfolger bedeutende Summen zu holsteinischen Zahlungen vorgeschossen waren, schien darauf hinzuweisen, daß man damit ähnliche Ansprüche zu begründen dachte, wie die, welche in dem Herzogthum Curland so hute Früchte trugen.

Im Hochsommer 1748 schien die russische Politik im stolzesten Zuge. Schon plante Bestushew, daß auf dem nächsten polnischen Reichstag — der Hof war bereits in Warschau — Einleitungen zur künf-

<sup>1)</sup> Findenstein, Petersburg 17. Aug. 1748. Schon 23. Juli schreibt ihm Friedrich II.: je suis dans l'idée qu'il ne nous sauroit arriver rien meilleur présentement que le voyage de l'Impératrice à Moscou; il seroit fort à propos pour cela qu'on tâchoit de disposer le plus adroitement possible le Comte Rasumowsky, pour qu'il pressât ce voyage-ci et insistât fort et serme.

<sup>2)</sup> Pr. Pol. V. 3, 821. Diese jett erneute Bestellung von Lügen melbet Friedrich II. an Findenstein, 27. Aug. auf Grund des Schreibens von Bernes an den Leg. Secretär Leopold v. Weingarten, auch daß Renjerlings dem auf das Redlichste nachgesommen sei, seinen letten Bericht an die Zarin dem Weingarten vorgelegt habe; qui avoit été dressé entièrement dans le goût du Chancelier, qu'il lui avoit outre cela donné les plus positives assurances qu'il ne cesseroitpoint de continuer sur le même ton dans les rapports, qu'il fai-oit chaque semaine à sa cour.

<sup>3)</sup> Findenstein, 27. Aug. erwähnt ausbrücklich ben Vorgang mit der Großfürstin que l'Impératrice doit avoir fait maltraiter en paroles au point qu'elle en a versé des larmes pendant une journée entière.

tigen Wahl des Lothringers getroffen, russische und östreichische Truppen bereit gehalten werden sollten, "die Zustimmung der Republik mit Waffengewalt zu erzwingen". 1)

Aber Ausgangs August — noch war in Aachen Alles in ber Schwebe — begannen Wendungen, die für Bestushew bedenklich waren. Der Plan, den er mit Pretlack verabredet, war in Wien, wenn auch in möglichst begütigenden Formen, abgelehnt worden.<sup>2</sup>) Noch üblere Nachrichten kamen aus Böhmen; nicht bloß daß die russische Armee, die bereits das Mainthal hinabmarschirte, aus Aachen Weisung erhalten hatte, Halt zu machen: die Seemächte hatten auf Frankreichs Forderung sich verpslichtet den Rückmarsch dieses Corps anzuordnen, ja sie verlangten — denn ihre Zahlungen endeten erst mit dem beendeten Rückmarsch —, daß derselbe sofort, ohne Winterrast, angetreten werde.

Wie wenn des Großcanzlers Gegner diese Niederlagen, die seine Politik trafen, benutzten, der Zarin die Augen zu öffnen? Sein Spiel war verloren, wenn er es nicht besto verwegner fortsetzte.

Es folgten sehr erregte Conseilstungen; die Zarin — so erfuhr Findenstein von Lestocq 3) — war außer sich über die Seemächte, ihre Zumuthung an dies russische Corps, ihre beabsichtigte Kürzung der Subsidien; sie sprach öffentlich, auch zu des Canzlers Gegnern davon, sie forderte, daß die Unmöglichkeit, die Truppen im Winter marschiren zu lassen, geltend gemacht werde. Der Wiener Hof, fügt Findenstein hinzu, habe dei Zeiten vorgesorgt, Graf Bernes habe nach einem bereits ihm zugekommenen Rescript erklären können: die Kaiserin-Königin werde sich ein Bergnügen daraus machen, dem russischen Corps Winterquartiere in Böhmen zu geben, und wenn es den dabei betheiligten Mächten genehm sei, sosort die nöthigen Veranstaltungen dort treffen zu lassen. Worauf die Gesandten der beiden Seemächte in Petersburg vorerst den langsameren Kückmarsch zugestanden. Die häusigen Conferenzen derselben mit dem Großcanzler deutete Findenstein in seinen nächsten Berichten (17, 24. Sept.) auf eben diese Dinge.

<sup>1)</sup> Bernes' Depesche vom 23. Oct. 1748 nach Beer, Bentink p. CIII.

<sup>2)</sup> Nach einhelligem Beschluß einer Conferenz sämmtlicher Conferenzminister, barauf Rescript an Graf Bernes 5. Aug. 1748, bas Nähere bei Beer p. CV.

<sup>3)</sup> Findenstein, Betersburg 10. Sept. 1748: elle a effectivement été outrée de la proposition des puissances maritimes qui ne consultoient que leurs intérêts dans la négociation avec la France et qui s'embarrassoient fort peu de leurs alliés.

Friedrich II. wußte, als er sie empfing, bereits mehr; nicht bloß, baß bie Seemächte an St. Severin bie ausbrückliche Erklärung ge= geben hatten, das russische Corps werbe, so lange es in ihrem Solbe sei, nicht gegen Frankreich und dessen Verbundete agiren und ihr Engagement mit Rußland nicht länger als ein Jahr dauern, 1) er erfuhr zugleich "aus sichrer Quelle", daß in jenen Conseilsitzungen ein Memoire beschlossen sei, bas Namens ber Zarin von ben Seemächten forberte: nicht länger wegen ihrer Zahlung ber 100 000 Pfb. Sterl. an den Wiener Hof, die in dem Subsidientractat mit Rußland ausbedungen sei, Schwierigkeiten zu machen, — und weiter von ihnen forberte: nicht für sich und ohne die Kaiserin-Königin mit Frankreich einen Frieden einzugehen, auch derselben in dem allgemeinen Frieden einige Erwerbungen auszuwirken, auch baß bem alten System bes Einvernehmens zwischen bem Wiener Hofe und ben Seemachten und bamit dem Gleichgewicht von Europa die fernere Erhaltung gesichert merde. 2)

Stolze Worte, die der Eitelkeit der Zarin wohl schmeicheln mochten. Auch der Welt draußen mußte gezeigt werden, daß Rußland richtauf sei; und Schweden bot Anlaß vollauf mit einem Sewaltact wenigstens zu drohen. Finckenstein meldete: daß man in Petersburg von Allem, was in Schweden beabsichtigt werde, unterrichtet sei, daß von nichts Anderem gesprochen werde, daß 18 Kriegsschiffe in Kronstadt zum Aussegeln bereit lägen, daß 1000 Mann Kosaken und zwei Regimenter Dragoner durchmarschirt seien, daß 30 000 Mann Ersat für die ins Reich marschirten Truppen nach Liestand gezogen würden, daß man in Dänemark mit bestem Erfolg gearbeitet habe, daß eine drohende Erklärung der Zarin gegen jede Verfassungsänderung in Schweden zu erwarten sei. 3)

Zugleich schienen die Dinge in Polen den glänzendsten Erfolg zu

<sup>1)</sup> Friedrich II. an Findenstein, 5. Oct.: que leurs engagements avec la Russie ne dureroient qu'une année. Es sind die Verträge vom 30. Nov. und 20. Dec. 1747. Pr. Pol. V. 3. p. 402.

<sup>2)</sup> Friedrich II. an Findenstein, 19. Oct. in Antwort auf bessen Bericht vom 1. Oct.

<sup>3)</sup> Findenstein, 3. Sept., 1. Oct., 19. Oct. Heusinger berichtet aus Copenhagen 14. Sept. von Korsselebhasten Verhandlungen mit dem Minister Schulin und von dem früheren schwedischen General Gruner, l'un des anciens boute-seux des derniers troubles en Suède, jetzt Commandant der dänischen Festung Kronenburg und noch mit allen Umtrieben seiner Partei in Schweden in Zusammenhang.

Es waren bei ben Wahlen zum Reichstage, ber zum versprechen. 1. Sept. zusammentrat, Gelb und Gnaben in Fulle verwandt, bie Gemuther zu gewinnen; er ließ sich vortrefflich an, die Debatten verliefen ruhig, über mehr Artikel als auf irgend einem Reichstage seit 20 Jahren wurden Beschlüsse erzielt. Der Hof war ber Zuversicht endlich einmal zu einem Reichstagsabschieb zu gelangen; die Czartoryski glaubten sich bes Sieges gewiß; es waren bereits die Punkte festgestellt, die man in ben Abschied nachträglich mit einfließen und bamit zum Gesetz zu machen gedachte, barunter: ewige Allianz ber Republik mit Rußland und Oftreich, mit Feststellung der gegenseitigen Truppenhilfe; eine Gesandtschaft an die hohe Pforte, um sie zu gewinnen ober wenigstens zur Inactivität gegen Polen zu bestimmen; Genehmigung ber Republik, baß ber König in ber Zeit bis zum nächsten Reichstage bas Lanbaufgebot einberufen könne, ja für gewisse Dinge Aushebung des liberum veto. 1)

Alle Hoffnung zerrann; am 9. Nov. erlosch bieser Reichstag wie bie früheren.

Um dieselbe Zeit war in Petersburg die Nachricht, daß in Aachen der Friede geschlossen sei ohne Östreich, ohne Einschließung Rußlands.

Das waren harte Bissen für ben Großcanzler. Dazu zeigte sich in ben Garben eine höchst bebenkliche Stimmung: "fänden sie einen Führer, so könnten folgereiche Ereignisse eintreten" schreibt Findenstein 1. Oct.; und später: "für das Besinden des Schwebenkönigs sind die Stimmungen des Canzlers wie ein Thermometer, sie steigen oder sinken, je nachdem die Nachrichten von dessen Siechthum lauten. Und am 22.: "die Dinge hier sind zum äußersten gekommen, man könnte wohl Sewinn davon ziehen". Er äußert gegen Lestocq: man solle doch gelegentlich der Kaiserin bemerklich machen, daß dieß in drei Jahren der zweite Friedensschluß sei, an dem Rußland, Dank der Fürsorge seines ersten Ministers, keinerlei Antheil gehabt habe, während bei beiden die Kaiserin mit höchstem Ruhm hätte erscheinen können, wenn der Canzler nicht alles verdorden hätte. 2)

<sup>1)</sup> Bericht von J. E. v. Voß, Warschau 16. Nov. Der König barauf nach Eichels Auszeichnung "ich finde solche allerdings sehr verfänglich" (exp. 26. Nov.).

<sup>2)</sup> Findenstein, 2. Nov. über Bestushew qui a été outré dès le premier moment de la paix et c'est encore aujourd'hui de la manière dont les puiss. marit. 11. s. w. er ist persuadé, que si la cour de Vienne avoit eu voix au chapitre, la Russie auroit été incluse dans le traité.

Ob Lestocq mit der Kaiserin in diesem Sinne gesprochen? ob er Eindruck gemacht hat? ob Bestushews Stellung unsicher wurde? Daß er nur um so ärgere Dinge von Preußen und Schweden log, daß er selbst vor der Kaiserin mit Indignation von den Seemächten sprach, Rußland und den Wiener Hof zugleich von ihnen Preis gegeben nannte, mochte die sicherste Ablenkung einer doch möglichen Ungnade sein. 1) Um so weniger durste Lestocq je wieder ihr Ohr sinden können; gelang es diesen "unerschrockenen" zu vernichten, so war das verwegene Spiel gewonnen.

Finckenstein — sein Nachfolger v. d. Golt war schon eingetroffen — rüstete sich zur Abreise. Bei einem Abschiedsmahle, 20. Nov., das ein preußischer Kausmann ihm gab und dem auch Lestocq beiwohnte, bemerkte man einen Beobachter, der den Heimgehenden folgte; ergriffen, bekannte er, wer ihn bestellt habe. Lestocq eilte zur Kaiserin sich zu beschweren, sie versprach ihm volle Genugthuung.<sup>2</sup>) Vier Tage darauf wurde er verhaftet, gefoltert, unter Escorte fortgesandt, niemand erfuhr, wohin.<sup>3</sup>)

In der Einladung an die Gesandtschaften, dem Hofe nach Moskau zu folgen, hieß es zum Schluß: "sollte sich die gegenwärtige Lage der Dinge in Europa ändern, so wird die Kaiserin so schnell als möglich zurücktehren". Vor ihrer Abreise wurden vier Befehle veröffentlicht:

<sup>1)</sup> Findenstein, 5. Nov.: mais je m'aperçois de plus en plus, qu'Elle sait la sourde oreille sur tout ce qu'on lui dit contre le premier Ministre. Il semble même qu'Elle entrevoit confusement la vérité et qu'Elle se doute quelquesois de sa fourberie, mais que ne se connoissant pas la force et la fermeté nécessaire pour en venir à de certaines extrémités pour se donner un démenti à Elle-même et pour s'arracher pendant quelques jours à ce tourbillon de plaisirs auxquels Elle est accoutumée, Elle aime mieux s'étourdir là-dessus, et qu'Elle craint d'en apprendre plus qu'Elle ne voudroit, c'est ce qui fait qu'Elle rebute ceux qui viennent lui parler sur ces sortes de matières.

<sup>2)</sup> Findenstein, 23. Nov. . . . je ne crois pas que l'Impératrice voulût oublier jusqu'au point d'abandonner un homme, auquel Elle a les plus grandes obligations, à la fureur de ces ennemis. Unb am 26. Nov. je me suis trompé dans mon jugement trop favorable pour l'Impératrice. Et beschreibt bas Hossiest am Abend der Berhastung, die Kaiserin selbst à tous ses atours, la joie peinte sur le visage, riant et parlant avec tout le monde . . . Obligé d'y aller . . . j'eus du moins la satisfaction d'y voir le spectacle de dissimulation, que la Russie seule peut sournir.

<sup>3)</sup> Findenstein, 26. Nov. meint, daß seit mehr als einen Monat die Intrigue gespielt habe und um Lestocq spionirt sei; damals habe derselbe einige Explicationen mit der Kaiserin gehabt oû il doit avoir déclamé sans doute trop imprudemment contre le premier Ministre et le Général Apraxin u. s. w.

daß die 30 000 Mann, die in der Umgegend von Nowgorod cantonirten, sich marschsertig halten und ein Corps Kosaken zu ihnen stoßen solle, daß die Wagazine in Finnland um 80 000 Centner Mehl, 30 000 Centner Hafer, 50 000 Pud Heu vermehrt, daß 32 000 Mann Recruten ausgehoben, daß alle Kriegsfahrzeuge bereit gehalten werden sollten, so daß 42 Linienschiffe, 4 Fregatten u. s. w. und sämmtliche Galeeren sofort, wenn Ordre komme, in See gehen können.

Fügen wir hinzu, daß Ende December der russische Gesandte in Copenhagen die officielle Wittheilung gemacht hat: die Kaiserin beadsschitige den Prinzen Abolph Friedrich von Holstein, den Schwager des Königs von Preußen, von der Thronfolge auszuschließen und eine Neuwahl zu Gunsten des Prinzen Friedrich von Hessen, des Schwiegersohnes von Georg II. zu veranlassen, mit der Aufforderung an den dänischen Hos, mit Rußland gemeinsame Sache zu machen. Derd Chestersields vertrauliche Aeußerung gegen einen Freund, die Klinggräffen 11. Februar 1749 berichtet: die Zarin werde mit dem Friedensschluß in Aachen ihre Partei so einrichten, daß die Succession in Schweden über den Haufen gestürzt werde, ersuhr man in Berlin erst, als man sich dort schon anderen ärgeren Dingen gegenüber sah.

Zwei Tage vor dem der Verhaftung Lestocas datirt das Eingangs erwähnte Schreiben Friedrichs II. an Finckenstein: "wenn ich geglaubt habe, daß durch den Aachner Frieden die europäischen Angelegenheiten wenigstens für den Anfang eine ruhige Haltung gewonnen haben würden, so sehe ich mich fast um die Hoffnung betrogen, mit der ich mir schmeichelte".

Selbst die geheimen Verhandlungen in Hannover, die seit Georgs II. Ankunft unablässig dort gepflogen wurden, hatten ihn nicht beunruhigt. Freilich, daß Ritter Legge, der im Frühling mit so enthusiastischem Eifer für ein preußisch-englisches Bündniß als "das Organ der Nation

<sup>1)</sup> Aus Malmström Sveriges Politiska Historia III. p. 323, angeführt von Koser, Preuß. Jahrb. XLVII p. 469.

<sup>2)</sup> Klinggräffen, London 4. Febr. 1749 schreibt, daß Chestersield einem Freunde dès l'année passée anvertraut habe, que l'Impératrice lieroit si dien la partie à la paix, que l'ordre de succession en Suède seroit renversée, ajoutant que tout cela pourroit avoir de grandes suites; qu'il falloit la paix, la supériorité de la France étant trop grande pour lors.

selbst" nach Berlin gekommen war, im Juli nach Hannover beschieben, von dort auf seinen Posten verlegen und kleinlaut zurückkehrte, zeigte ihm daß die englische Politik wieder einmal den Cours gewechselt habe.1) Aber er sah, daß zugleich ihre Spannung mit dem Wiener Hofe wuchs; mochte ber Großvogt Münchhausen und ber sächsische Graf Flemming und Titlen mit seinen dänischen Aufträgen und wer sonst noch sich beeifern, diese Differenzen auszugleichen, mochte Georg II. und Newcastle an seiner Seite zu ben weitesten Zugeständnissen bereit sein: — mit bem Wettlaufe ber englischen und östreichischen Politik um bie Verständigung mit Frankreich, mit dem Vertrage vom 3. August dem Haltbefehl für das russische Auxiliarcorps, dem heftigen Zwiespalt wegen ber Festungen ber Barriere, mit ber laut ausgesprochenen Erbitterung Maria Therestas über ben einseitig von ben Seemächten abgeschlossenen Frieden und seinen "monstrosen" Artikeln schien die Verbindung zwischen ben Seemächten und ben beiden Raiserhöfen bis auf weiteres gelähmt, - um so mehr gelähmt, ba auf bas einzige Trost- und Heilmittel, reichliche Subsidien für Wien und Petersburg, bei den gedrückten Finanzen Englands und ben völlig zerrütteten Hollands nicht zu rechnen war, namentlich für die schwedische Frage nicht, mit der die russische Staatsweisheit sich schon wiederholt lästig gemacht hatte. 3)

So mochte Friedrich II. rechnen. Er konnte nicht ahnen, wie herzinnig die sich so eben noch gegenseitig "brutalisitt" hatten, wieder zu einander hielten, noch weniger, zu welchem Werk sich ihre Herzen zusammengefunden und ihre Vertragstreue sich vereinigt hatte. Da kam ihm ein Bericht Klinggräffens aus Hannover vom 17. November: "mit jedem Tage mehr bestätigt sich mein Verdacht, daß etwas im Werke ist zwischen Graf Flemming, diesem Hose und dem Wiener, benen ich ohne Bedenken den russischen hinzusüge". 3) Gleich drauf ein

<sup>1)</sup> Pr. Pol. V. 3, 486.

<sup>2)</sup> Friedrich II. an Findenstein, 10. Aug. 1748 (nach Sichels Aufzeichnung ber mündlichen Resolution): "ich sehe nunmehr wohl ein, daß ber englische Hof mich Ansangs recherchirt, weil er geglaubt, die Königin von Ungarn werde die ihretwegen in den Präliminarien geschlossenen Artisel nicht acceptiren wollen; nachdem aber diesselbe darunter sacile geworden, so hat der König von England mich wiederum plantirt".

<sup>3)</sup> Friedrich II. darauf in dem sehr merkwürdigen Rescr. an Klinggräfsen vom 22. Nov.: je ne saurois comprendre l'objet sur lequel peuvent porter les chipoteries qui se font là où vous êtes . . . Er sührt alle Momente auf, die gegen Klinggräfsens Meinung sprechen: ces airs me sortissent à regarder les chipoteries en question comme une énigme sort difficile à résoudre. Sehr viel erregter und posi-

Schreiben der Kronprinzessin von Schweden vom 8. November: "die Dinge entschleiern sich; es scheint, daß man in Wien einen Plan gegen Preußen und Schweden vorhat; ich beziehe mich auf daß, was Chambrier nach einer Unterhaltung mit unserm Sesandten dort berichtet haben wird"; sie fragt, ob es der König ungern sehen würde, wenn Feldmarschall Schwerin in schwedischen Dienst träte.

Chambriers lette Berichte, auch ber vom 11. November, der am 20. in Berlin war, hatten nichts ber Art gemelbet, nur am 2. December 1) eine bebeutsame Aeußerung Pupsieulr'; auf Chambriers Mittheilung, daß Preußen sich in den nordischen Dingen durchaus friedlich verhalten werde, hatte ber Minister geantwortet: "ber König von Preußen könne, wenn er offen seine Meinung außern burfe, nichts Besseres thun, 2) auch werbe ein solches Verhalten keineswegs die weiteren Absichten beeinträchtigen, die vielleicht in bessen System lägen". Also solche setzte Punsieulr voraus. Erst am 17. December melbete Chambrier, baß ihn Baron Scheffer, als er ihn ausbrucklich gefragt, an ben genuesischen Gesandten Pallavicini verwiesen, daß dieser ihm gesagt habe: nach Briefen, die er aus London erhalten, blieben die Russen in Bohmen, um Preußen in Schach zu halten, damit bie Zarin mit Hulfe Danemarks besto leichter die Veränderung in der schwedischen Succession, die sie beabsichtige ausführen könne; Chambrier hatte ihm barauf geantwortet, daß die französischen Minister nach Berichten, die sie aus London und bem Haag hatten, bieß für schwedische Visionen hielten, nur hier vorgelegt, um höhere Subsidien von Frankreich zu erhalten.

Die Conferenzen in Hannover hatten mit ber Abreise Georgs II. nun den 22. November ein Ende. Ob in ihnen etwas zum Abschluß gebracht war, und was, blieb vorerst tieses Geheimniß.

tiver spricht das Minist. Rescr. vom 23. Nov.: von vielen Orten kommen Nachrichten, qu'il y a effectivement sur le tapis une étroite ligue (Rußland, Östreich, Sachsen) et que l'abaissement de ma puissance en forme le principal but, daß die russe schen Demonstrationen gegen Finnland nur gemacht werden pour tenir les Suédois en échec et pour les empêcher de me fournir des secours, lorsque les ligués commenceront d'exécuter leur projet.

<sup>1)</sup> Chambrier 2. Dec. parceque les ennemis de V. M. ne peuvent travailler contre Elle que faisant des insinuations contraires et qu'ils seront forcés à leur honte de ne savoir que dire contre V. M. quand ils verront que V. M. leur a ôté les moyens; qu'au fond une pareille conduite de la part de V. M. n'affoiblira pas les vues dont le système de V. M. peut etre susceptible.

<sup>2)</sup> Nach Michells Berichten aus London und Friedrichs II. Rescripten an Chambrier, und Findenstein 26. Nov.

Aber da und dort schienen sich Restere der gewonnenen Verständnisse und ihrer animirenden Wirkung auf die Betheiligten erkennen zu lassen. 1)

Der Kurfürst von Coln kränkelte; schon im Sommer hatte man in Hannover seinen Tob nahe geglaubt. Jetzt vom Wiener Hose veranlaßt, begann August III. sich bei bem Capitel um die Wahl eines seiner jüngeren Sohne zu bemühen. Also wohl auch in den anderen Bisthümern, die Clemens August besaß; diese Gebiete Coln mit dem Herzogthum West-phalen, Paderborn, Hildesheim, das große Bisthum Münster umschlossen die preußischen Lande im westphälischen Kreise; in der Hand eines sächsischen Fürsten machten sie zugleich ebensoviel Stimmen im Kurund Fürstencollegium, die jetzt gegen Östreich waren, für Östreich sicher.

Es ist erwähnt, wie der Dresdner Hof in Versailles eine Annäherung an Rußland, die er zu vermitteln bereit sei, empsahl: es werde zugleich die Thur zu Östreich damit geöffnet. Trok des Elends der Steuerscheine gingen von Dresden die glänzendsten Seschenke an die Bertrauten der Pompadour; Graf Loß war rühriger denn je, mit goldnen Tabatieren und Ringen, mit Meißner Porzellan auch weitere Kreise zu erfreuen. Und Puysieulx sprach zu Chambrier von dem falschen System Brühls, das die Kaiserwahl Augusts III. unmöglich gemacht habe; von jenen Vermittelungsanträgen schwieg er. 2)

In anderer Art spiegelte sich ber Wechsel am Wiener Hose. Nach bes Grafen Bernes Versetzung an den russischen Hor Wonate lang kein östreichischer Gesandter in Berlin gewesen; der neuernannte Feldmarschall Graf Chotek kam so wie der Aachner Friede sicher war, begann mit der Forderung, die Schuldverhältnisse zwischen dem preußisch gewordenen und dem östreichisch gebliedenen Schlesien, wie der Oresdener Frieden bestimmt hatte, zu reguliren, bei denen voraussichtlich an Östreich eine namhaste Summe — in Wien rechnete man an 2 Will. Gulden heraus — zu zahlen war. Die Auseinandersetzung war schon 1746 versucht worden, aber daran gescheitert, daß Preußen die gleichzeitige Erledigung der anderen in den Friedensschlüssen von 1742 und 1745 vorbehaltenen Punkte, Reichsgarantie, Herstellung des alten Handelstaris u. s. w. gesordert, Östreich diese zur Seite geschoben hatte.

<sup>1)</sup> Pr. Pol. V. 3. p. 485. Bon der Coadjutorwahl berichtet D. Podewils, Wien 4. Dec. 1748.

<sup>2)</sup> Chambrier, 6. Dec. 1748., 13. Jan. 1749.

Jetzt erklärte Chotek, er habe Auftrag, auf das bringendste zu forbern, daß die schlesischen Schulden schleunigst den Friedensschlüssen gemäß geregelt würden. Ihm wurde wie früher geantwortet. 1)

Roch sprechender war, wie in Wien bas Verhalten zu ben Reichsfürsten sich änderte. Man hatte, so lange ber Krieg währte, ihre am Raiserhof weilenden Bevollmächtigten mit vieler Rücksicht behandelt, sie "caressirt". Jest mit dem Fortgang der Berhandlungen in Hannover kehrte ber Reichshofrath so gut wie die öftreichischen Minister die taiserliche Autorität scharf und schärfer hervor: "man scheint sie allmählich an eine Art Reichsbespotismus gewöhnen zu wollen, bem man sie zu unterwerfen gebenkt". 3) Selbst bem alle Zeit höchst ergebenen Aurfürsten von Trier wurde in Sachen "Aurtrier gegen Neuwieb" ein "höchft fulminantes Reichshofrathsbecret" zugestellt. Der Kurfürst von Baiern mußte eine harte Reprimande hinnehmen, weil er sich erlaubt hatte in einem in Nachen überreichten Protest die Ansprüche seines Hauses auf Miranbola zu verwahren. Noch minber schonte man die thüringischen Herren, Würtemberg, Cassel: "die Kaiserin scheint es unter ihrer Würde zu halten, im Reich mit Güte und allmählich, wie sie könnte, zu ihrem Ziel zu gelangen, sie glaubt sofort und mit Energie durchbringen zu muffen; und Bartenstein bestärkt sie barin; ber Reichshofrath, ber mit jungen Mannern, die ihr Glud machen wollen, besetzt und corrumpirter benn je ist, macht die Maagregeln nur um so verhaßter; je lebhafter ber Wiberstand, besto hartnäckiger wird Bartenstein werben; er wird vollends bas ganze Reich erbittern und revoltiren". Dor Allem die mehr als früher unverhohlene Begünstigung bes kleinen Reichsabels gegen bie Lanbesfürsten und ihr Besteuerungsrecht, bessen Bevorzugung bei ben Vacanzen in Bisthumern, Abteien und Capiteln, bessen Entbindung von aller militärischen und Matricularpflicht an das Reich erbitterte die geistlichen und weltlichen Fürsten,

<sup>1)</sup> Nach Podewils Bericht an den König, 23. Nov. Das Genauere, namentlich über die in Breslau niedergesetze Commission, ergiebt der précis von Hertbergs Hand, wo es heißt: un procédé si hautain et si déplacé faisant juger au Roi que l'intention de la cour de Vienne étoit de faire échouer la négociation touchant les dettes pour pouvoir lui reprocher l'inexécution des traités u. s. w.

<sup>2)</sup> Ein förmliches Project Bartensteins für biesen Zwed entwickelt bas M. Rescript an Klinggräffen, 27. Jul. 1748.

<sup>3)</sup> So die Hauptpunkte aus einem Bericht von O. Podewils, Wien 11. Jan. mit dem Schluß: je lebhafter der Wiberstand, desto hartnäckiger wird Bartenstein werden et achever de choquer et de révolter tout l'Empire.

in beren Gebiet solche Herren angesessen waren; selbst Kurmainz und Würzburg, die dem Wiener Hof ihre hohe Stellung dankten, waren empört; und der päpstliche Nuntius in Cöln stimmte ihnen bei, trieb eifrigst weiter. 1)

Nicht ohne Erfolg. Schon im Frühling 1748, als ber Wiener Hof die vorderen Kreise peremptorisch und auf Grund der Kreisassociation, beren Gültigkeit von ben namhaftesten Kreisständen bestritten wurde, zur Reichshülfe aufforberte, als das anrückende russische Corps Sorge und Schrecken verbreitete, die vorderen Kreise von Neuem Rriegstheater werben zu sollen schienen, war von Coln, Mannheim, Stuttgart aus eine Berbinbung "ber geistlichen und weltlichen Reichsfürsten und auch minbermächtiger Stänbe sonder Unterschied ber Religion" in Anregung gebracht, aber burch Begütigung und Bedrohung von Wien aus noch glücklich abgewehrt worden; daß nach geschlossenem Frieden die Russen in Böhmen blieben, daß in den Maagregeln, die vom Reichshofrath und in Regensburg getroffen wurden, immer beutlicher hervortrat, wessen man sich von ber kaiserlichen Autorität zu versehen habe, daß Frankreich nach Allem, was man von bort erfuhr, nicht gewillt sei fich in bem Genuß bes Friedens stören zu lassen, um die beutschen Freiheiten und Rechte zu schützen, veranlaßte bie Höfe von Coln, Pfalz, Baiern, von Stuttgart und Cassel zu einer "näheren Zusammensetzung" zu schreiten, ber, so hofften sie, bemnächst viele und alle Standesgenossen beitreten würden. Sie theilten ihren Plan dem Berliner Hofe mit, "nicht als ob sie S. M. schon jest zum Eintritt in bieses Concert einlüben, aber man werbe es sich immer zum Ruhm und zur Ehre rechnen, S. M. beitreten zu sehen, wann und in welcher Art es S. M. für angemessen erachten werbe". 2) Wie Pobewils meint, "ein Gegengewicht gegen bie Verbindung, die der Hof von Han-

<sup>1)</sup> Nach bem Schreiben "eines Comitialgesandten von der geistlichen Fürstenbank an seinen Hos", Regensburg 5. Febr. 1749, das durch den Cardinal und Bischof von Luttich, dem Bruder von Kurcöln, 16. April 1749 absichtlich nach Berlin gesandt ist.

Bericht barüber ist bes Königs mündliche Resolution (28. Nov.): "er soll nur antsworten, wie es sehr gut sei, wenn der Kurfürst es dahin bringen könnte; vor das Erste aber möchte ich nicht gern dabei erscheinen, obschon sonsten der Kurfürst auf mich rechnen könnte; was ich aber dabei wünsche, wäre dieses, daß, was sie thun wollten, sie so geheim und stille thun möchten, damit vorerst kein Mensch etwas davon erschre, sonst man der östreichischen Parthei die Gelegenheit geben würde ein Gleiches zu thun".

nover mit denen von Sachsen und Mainz zu Gunsten Östreichs beabsichtige".

Es hatte in den Anfängen der Conferenz in Hannover einen Moment gegeben, in dem Hannover und Wien darin wetteiferten den Herrn im Reiche zu spielen. 1) Mochte in der Wahl des jungen Erzherzog Joseph zum römischen König, die der Wiener Hof munschte,2) der Ausgleich gefunden worden sein, — wie hoch sich Georg II. fühlte, als er seine beutschen Lande verließ, zeigte sich in dem Auftrage, den er dem Chevalier Legge gab, in Berlin officiell seine Unzufriedenheit barüber auszusprechen, daß Lord Marishal und dessen Bruder, Feld= marschall Keith, bort Aufnahme gefunden hätten, notorische Jacobiten. Es zeigte sich nicht minder in der hartnäckigen Absichtlichkeit, mit welcher ber König wie in Hannover so bann in London an den Courtagen und in Gesellschaften an dem preußischen Gesandten vorüberging, ohne ihn eines Wortes zu würdigen; natürlich unterließen die englischen Herren nicht, nur noch rucksichtsloser gegen benselben zu sein, selbst biejenigen, an welche er Empfehlungsbriefe überbracht hatte, nahmen keine Notiz von ihm. Und aus berselben hohen Stimmung war es, wenn Lord Sandwich, als er sich von den Herren Staaten im Haag verabschiebete, von den "Feinden der Freiheit" sprach, "die sich erbreistet hatten, der Welt das Gesetz vorschreiben zu wollen und mit ihren verführerischen Worten vielleicht nicht immer ungeneigte Hörer gefunden hatten, aber mit ihren Planen gescheitert seien", 3) als hatten die beiden "freien Nationen" in glorreichen Kämpfen die Freiheit Europas gerettet, und gegen ben Verführer und die vielleicht Verführten

<sup>1)</sup> Friedrich II., an Rlinggräffen, 27. Aug.: tout ceci me donne lieu de soupconner que tant la cour de Vienne que celle de Hanovre voudroient également maîtriser l'Empire, mais que par les différentes vues que chacune d'elles a pour parvenir à son but, il s'est mis du refroidissement entr'elles, qui cependant ne tirera point ne conséquence ni les détachera l'une de l'autre.

<sup>2)</sup> Friedrich II. an Klinggräffen, 20. Sept. 1748 nach Mittheilungen von Pupsieulr an Chambrier, 2. Sept.: que la cour de Vienne obtint sur cela ce qu'elle souhaitoit. Daß der Gedanke zuerst von dem Reichsvicecanzler Graf Colloredo angeregt worden, ergiebt das Schreiben von Ulseld an Kaunit, 21. Juni 1748 "er gehet zur Unzeit mit denen Gedanken vom römischen König um" (bei Beer, Bentink p. XXI).

<sup>3)</sup> Merc. hist. et pol. 1749. I. p. 107: les ennemis de la liberté se sont vainement flattés de trouver l'occasion d'exécuter leur ancien projet de donner la loi à l'Europe; ils comptoient que leurs discours séducteurs, qui peut-être n'ont pas toujours trouvé des auditeurs peu favorables, détourneroient l'attention publique des malheurs qui menaçoient la nation et ses alliés naturels u. s. v.

bes Weiteren zu retten. Wie diese Freiheit, ins Deutsche übertragen, gemeint war, lehrte Mecklenburg mit seinen Rechten und Freiheiten eben jett.

Was die Reichsritterschaften im Süben und Westen des Reichs dem Wiener Hofe waren, hatte sich die mecklenburgische seit einem Menschenalter dem von Hannover zu sein gewöhnt; und Hannover hatte dafür, daß es diesen Abel gegen seinen Landesherrn Herzog Karl Leopold aufhetzte, unterstützte, balb in kaiserlichem Executionsmandat mit den Waffen vertrat, von den 36 landesherrlichen Aemtern die acht bem hannövrischen Lauenburg nächstgelegenen sammt bem Elbzoll zu Boitenburg zu Pfandbesitz erhalten. Diese mecklenburgische Ritterschaft war, trot ber zwei Lanbesherren in Schwerin und Strelit, in vollem Zuge autonom zu werben, gleich ber bes Reichs. Daß Karl Leopold im Herbst 1747 starb, daß sein Bruder Christian Ludwig, der bisher als taiserlicher Commissar für das Herzogthum nur Figurant gewesen war, nun Landesherr sein sollte, ließ das Corps ber Ritterschaft einen dreisten Schritt weiter thun.1) Die Herren versagten ihm die Hulbigung zu leisten, sie zahlten die "bisher gewöhnliche" Contribution vorerst nicht, sie forberten für daß, mas sie vom vorigen Herzog erlitten, einige hunderttausend Thaler und als Pfand bafür bas reiche Amt Dobberan. glaubten zu wissen, daß bem neuen Herzog ein Entwurf vorgelegt worden sei, die Landstände "durch Theilung klein zu machen und von einander zu trennen"; 2) zu einem Ausschußtage zu berufen, um die proponenda für einen allgemeinen Landtag zu berathen, versagten sie sich, weil "bie vom Lande Stargard" nicht gelaben seien. Sie sandten eine Deputation mit förmlichen Crebitiven an König Georg II. nach Hannover, um bessen gnädige Protection zu bitten, und Georg II. empfing dieselbe in öffentlicher Audienz, entließ sie mit "einer Art Recreditif", in welchem er ber mecklenburgischen "Ritter- und Landschaft" seinen Schutz und Beistand, "seine hulbeste Protection bei aller Ge= legenheit" zusicherte. So gebeckt beharrten sie in ihrem "turbulenten

<sup>1)</sup> Schon im Juni war, vom Herzoge gesandt, Baron Teuffel in Hannover, Anträge und Vorschläge zur Ablösung der hannövrischen Hypothek zu machen (Klingstäffen, 20. Juni 1748); die Verhandlung hatte keinen Erfolg.

<sup>2) . . .</sup> ein Entwurf, es sei dem fürstlichen Interesse nicht zuträglich, daß das corpus der Landstände in seiner uralten (!!) Consistence und bei seinen wohlherzgebrachten Gerechtsamen und Freiheiten bleibe u. s. w. Franck, das alte und neue Recklenburg IV. Buch XIX c. 3 p. 34.

Zustand" und verklagten ihren Landesherrn beim Reichshofrath, und zwar Namens der "Ritter- und Landschaft", obschon die Städte sich mit dem Herzog auch betreffs der Contribution geeinigt hatten. 1)

<sup>1)</sup> So Pollman, Regensburg 18. Nov., 20. Dec. 1748, 13. Jan. 1749, ber bas Nähere von dem zum Reichstagsgesandten bestellten Baron Teussel ersuhr. In dem Bericht vom 13. Jan. heißt es: que la noblesse s'étoit imaginée de faire insinuer au Duc l'appel tant en son nom qu'en celui des autres états, quoique les derniers sussent convenus avec S. A., et qu'elle poussoit l'esprit de révolte jusqu'au dernier degré en resusant en qualité de Landräthe l'hommage à leur souverain.

Die schwedische Frage.

## Symptome der nahenden Krisis.

Mit wachsender Spannung folgte Friedrich II. den Schritten des Wiener Hofes, den Vorgängen am russischen, dem Verhalten des englischen. Dem, was sie wollten, wollen konnten, mit seinen Gedanken voraus zu sein, war seine Ueberlegenheit.

Freilich, Maria Theresia empfing den Grafen Otto Podewils, als er von seinem Urlaub nach Wien zurückkehrte, in der huldvollsten Weise, mit einer Fülle friedlichster Versicherungen: das Rasten der russischen Truppen in ihren Landen bedeute durchaus nichts gegen Preußen, 1) man müsse nur jedes Mistrauen bannen; in ihrer holdseligen Art lachend, fügte sie die Frage hinzu: ob er versichern könne, daß solches auch da, woher er komme, abgethan sei?

Und wenn Ritter Legge, als er sich von dem Minister Podewils verabschiedete, "um im Parlament nicht zu sehlen", ausdrücklich betheuerte, daß durch die schwedischen Dinge der Friede Europas keine Störung erleiden werbe, falls man dort nur nichts an der Verfassung ändere und Preußen sich mit seinen Eroberungen begnüge, deren nicht neue zu machen beabsichtige, weder beim Tode des schwedischen Königs noch dem des dänischen, daß England in Preußen ebenso eine bedeutende Stütze des Protestantismus sehe, wie es sich selbst stets das Gleichzgewicht in Europa zu erhalten auf die Seite der Gefährbeten stellen

<sup>1)</sup> O. Podewils, Bien 7. Dec. 1748: Aussi je vous assure qu'il n'y a pas la moindre finesse, et vous êtes à même de rendre temoignage de la droiture de mes sentiments tant à cet égard que pour tout le reste. Unb jum Schluß: qu'elle ne sauroit prétendre que V. M. eût de l'amitié pour elle, mais qu'Elle auroit tort de ne pas aimer l'Empereur, puisque ce Prince étoit sincérement de Ses amis.

werbe, — so konnte, abgesehen von den impertinenten Unterstellungen, wenigstens Legge nach den gemachten Erfahrungen nicht mehr dafür gelten, ein zuverlässiger Dollmetsch dessen zu sein, was Preußen von England zu erwarten habe.¹) In der sinanziellen Lage Englands sah Friedrich II. vorerst eine bessere Garantie für das weitere Verhalten seines Oheims.

Gben barum machte es ihn nicht stuten, wenn jetzt Podewils aus Wien schrieb: Alles sehe banach aus, als ob man beim Tobe bes Königs von Schweben Störung ber Ruhe im Norben erwarte; man füge hinzu, daß die Kaiserin-Königin nicht werde umhin können, in solchem Fall bem russischen Hofe bieselbe Zahl von Hülfstruppen zu stellen, wie er ihr gesandt habe, man erwarte nur den Todesfall, um die Verabredungen in Ausführung zu bringen, die zwischen beiben Kaiserhöfen getroffen seien. Friedrich II. beruhigte ihn: weder Frankreich noch England, "die beiden balancirenden Mächte", wollen jetzt Krieg; selbst wenn Bestushem die Absicht in Betreff Schwebens hat, die man voraussett, sein Einfluß über die Zarin ift, so groß er sein mag, boch nicht von der Art, daß er absolut thun kann, was er will; Rußland ist nicht in der Lage, ohne das Geld der Seemächte einen schweren und kostspieligen Krieg zu führen; und wenn ber Canzler die Succession in Schweben ändern will, wen kann er an bes Prinzen-Thronfolgers Stelle setzen ? ben Großfürsten-Thronfolger gegen Verzicht auf die russische Succession? Er gabe bem, welchem er solchen Affront gethan, die Waffe in die Hand, sich zu rächen. Dänemark? Das hieße ben russischen Interessen den schlimmsten Dienst thun. Den Herzog von Cumberland? Es ist schwer zu glauben, daß der König von England die Absicht haben sollte, seinen Lieblingssohn die Rolle eines Abenteurers spielen zu lassen; auch wird sich Rußland nicht solchen Dorn in ben Fuß steden lassen, einen Konig in Schweben, ber bie ganze Macht Englands hinter sich hätte. Also, welchen Thronfolger anstatt des jetzigen könnte Bestushem mahlen ?3)

Selbst die Nachricht aus London, daß eine Escahre von 8 Linien-schiffen nach der Ostsee zu senden in Absicht sei, "nur zur Uebung",

<sup>1)</sup> Friedrich II. an H. Podewils, Potsbam 26. Dec., auf bessen Bericht von Legges Expectorationen: summarisch bavon an Klinggräffen zu melben, "bamit er sich weiter eclairciren könne, ob das dortige Ministerium eben so dächte, wie der Herr Legge sich solches entfallen lassen".

<sup>2)</sup> D. Pobewils, Wien 4. Jan. 1749, barauf bes Königs Rescript, 14. Jan.

konnte als Oftentation gebeutet werden, "um den Salut für die englische Flagge, wie ihn England im Ocean auch von der französischen Warine fordert", zur Geltung zu bringen. Oder hatte Georg II. boch noch nicht die Pläne für Cumberland aufgegeben?<sup>1</sup>)

Seit ber Mitte Januar mehrten sich bie bebenklichen Symptome. Podewils in Wien melbete von der Freude dort über Lestocas Sturz, ber als ein Triumph ber östreichischen Politik angesehn murbe. "E. M. werben sicherer zu beurtheilen im Stande sein, wie weit Bestushem England und Danemark in seine Interessen zu ziehen vermag; in Betreff bes hiesigen Hofes ift meine Pflicht E. M. zu sagen, daß nach meiner Ueberzeugung die Königin von Ungarn nicht bloß so weit, wie die Zarin nur wunschen mag, vorgehen, sonbern daß sie dieselbe anreizen wird, sich nicht Schranken zu setzen". Zum Beweise führt er an, daß zwei Parteien am Wiener Hofe bestehen, die des Kaisers, der ohne Leidenschaft gegen Preußen und in Allem vorsichtig, für Schlesien, das auch er nicht aus dem Auge verliert, nicht anders eintreten will, als bei gunstiger und ganz sicherer Gelegenheit, und nachdem erst die inneren Berhältnisse geordnet und die Finanzen hergestellt sind; "an der Spitze ber andern Partei die Kaiserin, die, ehrgeiziger und gegen E. M. leidenschaftlicher, mit Ungebuld ben Augenblick erwartet, Schlesien wiederzunehmen; die Personen, welche ihr Ohr haben, benuten jedes Mittel, sie noch mehr zu entflammen.2) In diesen Kreisen meint man, E. M. werbe entweder die Veränderung der Thronfolge in Schweden hindern wollen und so Anlaß zu einem Kriege geben, ober wenn E. M. ruhig bleibe, werbe man bort einen Prinzen zur Regierung bringen, der keine Berbindung mit E. M. hat, und werbe sich so E. M. im Norden isolirt sehen".

War das vielleicht nur des zu argwöhnischen Gesandten Auffassung: — acht Tage darauf (23. Jan.) lief ein Bericht von Golts
aus Wostau ein, daß die Erneuerung des Vertrages, nach dem Rußland 30000 M. Auxiliartruppen in Liefland für England halte, im Sange sei. Und doch hatte England bei Abschluß der Convention

<sup>1)</sup> Bericht von Klinggräffen, London 3. Jan. Rescript barauf 14. Jan. Bei Tafel sprach ber König zu Podewils von dieser Escadre "als einer Sache, die beson- bere Attention meritirt".

<sup>2)</sup> D. Bodewils, 8. Jan.: quelque soit le génie et la pénétration de cette Princesse, la passion lui fascine souvent les yeux, et il est aisé de s'en convaincre lorsqu'on se retrace sa conduite u. s. w.

vom 2. August bem französischen Hofe bie ausbrückliche Versicherung gegeben, daß jener Vertrag nur für ein Jahr abgeschlossen sei. bem Haag wurde gemeldet: man schiebe Lestocas Sturz auf bessen Verständnisse mit Preußen, in Rugland sei die Stimmung gegen Preußen sehr erregt, man besorge, daß es zu offenem Bruch kommen werbe. In Friedrichs Hand war ein Schreiben bes östreichischen Residenten in Stockholm an Graf Chotek vom 10. Januar: er melde im engsten Vertrauen, daß nach einer von Außen eingelaufenen Nachricht zwischen Preußen und dem Prinzen-Thronfolger über Verpfändung des schwebischen Pommern gegen einen preußischen Vorschuß an Gelb verhandelt werbe, daß das Geld zur Verbesserung der schwedischen Festungen und zur Reinigung ber Hafen im schwebischen Pommern verwendet werden solle; es scheine der wahre Zweck dieses Geschäfts zu sein, sich eine größere preußische Hülfe als die nach dem Allianzvertrage und zugleich eine bebeutende Gelbsumme zu größerer Kriegsrüstung gegen Rußland und Dänemark zu sichern, um bie beabsichtigte Veränderung ber Verfassung gegen Rußland und Dänemark vertheibigen zu können.1) Und der danische Resident in Berlin schrieb nach Moskau von mehreren Lagern, die bei Spandau, in Preußen und sonst gebildet werden sollten, und daß Befehl gegeben sei, Munition für das bei Spandau auf 45 000 Mann zu beschaffen.

Daß Fictionen ber Art zum System gehörten, auf Bestellung erstunden und ausgesprengt wurden, zeigte das von den dänischen Truppen in Norwegen nach den schwedischen Grenzmarken hinein verbreitete Gerücht: sie würden kommen, die Souveränität in Schweden herzustellen,— zeigte die Nachricht, die der russische Gesandte in Stockholm an Graf Chotek in Berlin sandte: es solle preußischer Seits in Stockholm ein Wemoire überreicht sein, in dem der König sich erdiete, die schwedisch-pommerschen Häsen auf seine Kosten zu repariren.<sup>2</sup>) Aus den Kreisen der Czartoryski wurde nach allen Palatinaten Weldung gesandt, der König von Preußen wolle sich vergrößern und Polen werde das Opfer sein.<sup>3</sup>) In Petersburg wurde gesagt: Friedrich II. wolle

<sup>1)</sup> Antivari, Stockholm 10. Jan. Der Bericht schließt: "Melbe dieß sowohl zu E. E. weiterer Nachsorschung und bavon beliebiger Mittheilung an mich, als zur Machung des gemeinnußbaren Gebrauchs, wie ich denn die Hintertreibung dieser Sache schon durch ihre Verhaßtmachung begonnen habe".

<sup>2)</sup> So melbet Graf Chotek an Maria Theresia, Berlin 15. Febr. Dieser wie die beiben vorhergehenden Berichte sind in Friedrichs II. Hand gekommen.

<sup>3)</sup> Boß, Warschau 4. Jan.

Liefland und Esthland für Schweben erobern und werde dafür Schwedisch-Pommern und Rügen erhalten.

Von ernsterer Bebeutung als biese Gerüchte schien eine Nachricht von Rohb, die am 26. Januar in Friedrichs II. Hand war, eine höchst vertrauliche Mittheilung, die ihm in Tessins Abwesenheit der Vicepräsident Ekeblad gemacht hatte: was in Hannover verabrebet worden, sei im Wesentlichen Folgendes: "Bestushem werde den Rest der Gegenpartei in Rugland nieberschlagen, um zur Beseitigung bes Großfürsten, zur Bestellung eines anderen Thronfolgers, entweder Iwans ober eines der Kaiserin näher stehenden (!) die Arme frei zu haben, werde das Geschene bann burch eine Synobe legitimiren lassen; zugleich solle Rugland Truppen nach Curland und Finnland senden, um Preußen und Schweben in Schach zu halten, eine östreichische Armee sich in Mähren zusammenziehen, um Preußen von Guben her zu fesseln. Danemark werbe gleich nach Beseitigung bes Großfürsten bessen holsteinisches Gebiet besetzen, zugleich ein Corps an ber Grenze gegen Preußen, ein anderes in Norwegen zusammenziehen, England eine Flotte in die Oftsee senden, um Cumberlands Ernennung zur schwebischen Thronfolge zu unterstützen und im Innern Schwedens eine Bewegung zu Gunsten dieser Ernennung zu veranlassen. Das Project sei so verabrebet, daß es mit dem Frühling zur Ausführung kommen könne, ob dann ber König von Schweden tobt sei ober noch lebe. Ekeblad hatte nicht angeben wollen, woher biese Nachricht stamme; seine Andeutungen ichienen auf Graf Bard zu führen, ben schwebischen Gesandten in Wien. 1)

Unmittelbar vorher war ein Bericht Klinggräffens aus London eingelaufen, durch den diese Nachricht "einen gewissen sehr mahrscheinlichen Grad von Probabilität" zu erhalten schien: "die Heimlichkeiten
von Hannover werden hier fortgesetzt, meist in dem Hause Münchhausens;
ich höre von guter Seite, daß der Herzog von Newcastle seit vier
Wonaten daran arbeitet seine Collegen für seinen Plan eines Defensivtractats zwischen England, Rußland, Östreich und wahrscheinlich Holland, in dem Hannover mit einbegriffen sein soll, zu gewinnen; er

<sup>1)</sup> Rohd, Stockholm 14./3. Jan. pr. 26. Darauf Eichel an Podewils, 27. Jan.: S. M. habe sich gegen ihn vernehmen lassen "wie dieselben wohl wüßten, daß sonsten die Avis des Grasen Barck sehr sujets à caution wären", und daß er solche "vielleicht aus verschiedenen Conjecturen zusammengenommen und in der Form eines ordentslichen Projects redigirt habe", aber daß sie durch die sonstigen Umstände eine gewisse Wahrscheinlichkeit erhielten.

läßt, um seiner Ibee Eingang zu schaffen, mit einfließen, daß man auch Preußen zum Beitritt einladen werde; da die genannten Mächte schon durch ähnliche Verträge eng verdunden sind, ist zu vermuthen, daß Newcastle, wenn er einmal England so weit geführt hat, einige Seheimartitel hinzusügen wird, die für Preußen in der Weise, wie E. M. schon von anderer Seite gemeldet ist, präjudicirlich sein könnten. Aber obschon der König hier nach seinem Willen regiert, der, nach dem Früheren zu urtheilen, nicht der beste ist, so scheint es doch zweiselhaft, ob es ihm gelingen wird, da der Herzog von Bedsord und andere Minister dem entgegen sind". 1)

Was immer diese Mächte brauen mochten, es hatte keine Gefahr bamit, wenn die französische Politik wach und thätig war; daß das Gegentheil der Fall war, machte die Lage der Dinge gefährlich; "Frankreich wird sich durch die Engländer einschläfern lassen, bis auf einmal im Norden ein Feuer ausbricht, welches ganz Europa in Combustion setzen, und das zu löschen man keine Mittel noch Wege sinden wird".

Daß man in Versailles gern benen das Ohr lieh, welche die Friedensliebe Friedrichs verdächtigten, war nur zu gewiß. Nicht Preußen suchte Frankreichs Hülfe, aber Schweden bedurfte des Rückhalts von Frankreich; und daß in Polen schon die Universalien für einen außerordentlichen Reichstag ausgefertigt wurden, der das in der letzen Zeit Mislungene eindringen, mit einer Conföderation die Macht Rußlands in der Republik vollenden, deren Eintritt in die Allianz der beiden Kaiserhöfe proclamiren sollte, mußte die französischen Minister um so dringender mahnen, sich wenigstens in Schweden ein sicheres Gegengewicht zu erhalten.

Hätte da nicht Friedrich II. den Stockholmer Hof zu den nöthigen Schritten veranlassen sollen? Den Grafen Tessin beschäftigten andere Dinge, zunächst die Frage der polnischen Succession, "da der König von Polen immer corpulenter und schwächer werde";<sup>2</sup>) dann sah er

<sup>1)</sup> Klinggräffen, London 27. Dec./7. Jan. und 30. Dec./9. Jan. Beide Berichte trasen 22. Jan. in Berlin ein. In letterem heißt es: il est vrai que le Sr. Pelham gouverne la barque, mais il ne sait pas moins que le Roi ne sasse tout aller à sa volonté, et personne n'oseroit présentement le faire changer d'idée. Ce prince suit son penchant, ce qui sait que je ne me sierai qu'à bonnes enseignes.

<sup>2)</sup> Rohb, 21./10. Jan. Darauf münbliche Resolution, 8. Febr.: "sie sollten nicht so pointilleux sein in ihrer Lage . . . auch mit dem dänischen Hose sollte man sich coulanter verhalten und Flemming (den schwedischen Gesandten dort) nicht so umständlich versahren lassen".

es für eine bringenbe Aufgabe an, einen schwedischen Gesandten nach London zu schicken und bie Sendung eines englischen nach Stockholm zu ermöglichen; 1) auch die in Wien angeknüpften Fäben hoffte er weiter zu spinnen, Friedrich II. hielt es nothig mit ihm vorsichtig zu sein; er zog Frankreich gegenüber einen rascheren und minder förmlichen Weg vor. Er ließ dem schwedischen Gesandten in Berlin (27. Jan.) die nothigen Aufklarungen geben, ihn ersuchen, Baron Scheffer in Paris von Allem zu unterrichten, nach Stockholm bavon zu melben. Er selbst übersandte an Chambrier (25. Jan.) eine eingehende Darlegung der nordischen Verhältnisse seit dem Proces Blackwell, der Absichten ber Mächte, die bort vereint Schritt für Schritt vorbrängen, ber mit jedem Tage kritischer werdenden Lage der Dinge; aus dem Allem scheine sich zu ergeben, daß ein verabrebeter Plan gegen Schweben vorhanden sei; schwerlich nur, um die gegenwärtige Verfassung aufrecht zu erhalten: so großer Veranstaltungen würde es für eine so winzige Sache nicht bedürfen;2) vielmehr scheine es sich um Aenberung ber Thronfolge zu handeln, und zwar zu Gunsten bes Herzogs von Cumberland, der bann wohl für Rugland eine analoge Veränderung, für Danemark ber Besitz bes gottorpischen Holstein folgen werbe; barum seien diese Berbundeten, namentlich England, so beflissen, ihn in ben Augen Frankreichs zu verbächtigen, ihn als einen Händelsucher, Störenfried, als einen Menschen barzustellen, ber nichts als ben Krieg wünsche; es komme ihnen barauf an, ihm Frankreich möglichst zu entfremben, damit das, was er bort mittheile, keinen Glauben finde und auf falsche Motive gebeutet werde. Er ermahnte Chambrier, diese Mittheilungen mit ber ganzen Borsicht und Feinheit, die er so oft bewährt habe, anzubringen in ber Form, als wenn es sich nur um gegenseitigen Austausch ber Anschauungen handle, Alles zu vermeiben, was den Verdacht erwecken könne, als wolle er Frankreich in einen neuen Krieg verwickeln.

Nicht vor drei Wochen konnte Bericht von dem Erfolge dieser

<sup>1)</sup> Rohd, 24./13. Jan. Darauf mündliche Resolution, 4. Febr.: que le Roi avoit tout lieu d'être surpris de la légèreté d'esprit avec laquelle le C. de Tessin passoit sur les affaires les plus importantes et qu'il voltigeoit quasi d'une affaire à l'autre; unter den Umständen, in denen Schweden sei, solle sich Tessin doch nicht um Polen Sorge machen.

<sup>2)</sup> Rescript an Chambrier (Klinggräffen), 25. Jan. . . . et je soupçonnerois plutôt de la mauvaise soi dans les procédés que ces puissances ont les unes envers les autres.

Zusendung in Berlin sein. Inzwischen mehrten sich die bedenklichen Symptome von allen Seiten.

Noch standen die russischen Auxiliartruppen in den östreichischen Quartieren; sie sollten erst aufbrechen, wenn die in bem milben Winter grundlos gewordenen Wege in Polen burch Frost fest geworden seien.1) Noch bebeutsamer war, daß der Kaiser so gut wie die Kaiserin große Geldsummen negociirten, in Hamburg allein 2 Millionen Gulben; auch hieß es, daß sie alle Zahlungen aussetze, selbst die an die Pensionäre, welche auch in den Kriegsjahren immer ihr Gelb erhalten hatten, selbst die für die Lieferungen an die russischen Truppen in Mähren. Die Wiener Zeitungen waren voll von ben großen Rüstungen Rußlands; auf Graf Barcks Frage nach ihrem Zweck antwortete ber Canzler von Böhmen, Graf Harrach: bei allem Respekt vor ber Macht Schwebens werbe Rußland gegen sie nicht so große Rüstungen nothig haben; aber bie Zarin habe noch andere Nachbarn, so die Türken. Barck erwiederte, die Wüste, die Rußland von den Türken trenne, sei Sicherung genug, und die Hohe Pforte scheine mit ihren Nachbarn im Frieden leben zu wollen. Harrach barauf: die Zarin habe auch noch andere formidable Nachbarn, so ben König von Preußen, gegen ben sie in ber letten Zeit überdieß Anlaß zu großen Beschwerden gefunden habe; die Kaiserin-Königin werbe ihr Möglichstes thun, die brohenden Wirren im Reime zu ersticken, da sonst Ostreich endlich auch noch in sie verwickelt werden könnte. Der venetianische Gesandte ersuhr, daß in Ungarn Truppen zusammengezogen werden sollten, wie er meinte, gegen die Republik, die wegen Aquileja mit dem Wiener Hofe im Streit war. erging ber Befehl (16. Febr.), daß alle östreichischen Regimenter im Frühling Lager beziehen sollten; die sonst übliche Anzeige bavon wurde in Berlin nicht gemacht. Schon erboten sich Frankfurt, Nürnberg, andere Städte, dem Wiener Hofe Recruten zu stellen; Baiern, von dem brei Bataillone geforbert wurden, hatte nicht ben Muth, sie zu versagen. General v. Pretlack, ber vielbewunderte, ging in geheimer Senbung ins Reich.

Ende Februar schien kein Zweifel mehr möglich, daß sich ber Wiener Hof zum Kriege anschickte; und fast eben so gewiß, daß von da aus zum Kriege gedrängt werde, den Rußland beginnen solle. Zu

<sup>1)</sup> Ober nach Rescript, Potsbam 25. Febr. an O. Pobewils, nicht eher als bis bie Holländer die noch rückständigen Subsidien, 600 000 Gulben, gezahlt hätten.

einem "Auxiliarcorps" von 20000 Mann wurden die Regimenter bereits designirt, da Rußland fürchte von Preußen angegriffen zu werben; den; den; den in der Zips zusammengezogen werden; Fürst Liechtenstein und Feldmarschall Daun, denen das Commando bestimmt war, ließen ihre Feldequipage sertig machen.

Eine zweite Seite ber Situation ergab sich aus Klinggräffens Berichten. Er hatte bas Vertrauen bes genuesischen Gesanbten Guaftalbi gewonnen, ber Schweben burch langjährigen Aufenthalt bort genau tannte; von Pallavicini in Paris war berselbe aufgeforbert worden, bei ben englischen Ministern eine Ausgleichung zwischen England und Schweben zu versuchen: ber französische Hof werbe bafür sehr bankbar sein. Newcastle hatte geantwortet: das könne nur auf directem Wege geschehen, und bamit abgebrochen; von bessen Bertrautem Stone mar erwiedert worden: Schweben habe sich bisher zu schlecht betragen, als daß man zu einem Ausgleich die Hand bieten könne; und Lord Bebford, ber andere Staatssecretär und sonst in der Regel anderer Ansicht als Newcastle, meinte: sich jett mit Schweben verständigen, wurde die Eifersucht ber Verbundeten Englands erwecken. Guaftalbi melbete das Ergebniß seiner Versuche an Pallavicini mit dem Bemerken: er möge ben Freunden in Paris eindringlich machen, daß in ber Sache ein Mysterium sei und daß Frankreich wohl thun werbe, mit der Reduction seiner Armee nicht weiter vorzugehen, um nicht der Discretion ber Englander und ihrer Verbundeten Preis gegeben zu sein, wenn es die Nieberlande geräumt habe. 2)

Die nächsten Berichte Klinggräffens wiederholten, daß die englischen Minister sich gegen ihn wie gegen Andere, die ihnen nicht durchaus unverdächtig seien, auf das Außerste zurücklielten, nur bemerke man, daß sie häusig und lange mit dem dänischen Gesandten, und Newcastle insbesondere mit dem russischen conferirten. Gegen einen Freund Klinggräffens hatte Newcastle geäußert: "England ist ein Land der Freiheit und es hat noch Geld genug, um die seiner Freunde, die man

<sup>1)</sup> Ministerialrescript an Solt in Petersburg, 22. Febr.: le tout sous le prétexte de se mettre en désense avec la Russie, laquelle, à ce qu'on repand publiquement à Vienne, devoit extrêmement être inquiète de mes desseins et craindre d'être attaquée de ma part; wie lächerlich jedem Verständigen Rußlands Furcht scheinen muß, à la cour de Vienne on ne laisse pas de déditer ces avis avec une affectation, qui indique visiblement de mystère.

<sup>2)</sup> Klinggräffen 17./28. Jan. pr. 10. Febr.

unterbrücken will, zu erhalten, wir sind unseren Allierten treu". Und bemselben Freunde hatte der dänische Gesandte, den er um die großen Rüstungen Dänemarks gefragt, sorgenvoll geantwortet: man müsse sich auf einen Sturm, der in der Nachbarschaft drohe, gefaßt machen; so lange der König von Schweben lebe, werde es ruhig bleiben, er persönlich hoffe, daß Alles noch ohne üble Folgen vorübergehen werde. Über die Stimmungen in England bemerkt Klinggräffen: freilich seien die Ansichten noch getheilt; aber der Wille des Königs habe die Dinge so gewandt und die Hofpartei eine solche Superiorität gewonnen, daß die Opposition auch nicht einmal eine Anfrage über die Sendung Legges nach Berlin und ihre Erfolglosigkeit wagen werde. 1)

Dann der Bericht vom 11. Februar. — er war am 24. in Berlin —: bie Lage werbe täglich ernster; wenn auch bie Minister fortführen hartnäckig zu schweigen, so lasse sich boch beutlich erkennen, baß ein Sturm im Anzuge sei; nur scheine noch nicht Alles fertig; baß die 100 000 Pfd. Sterl., auf die der Wiener Hof noch Anspruch zu haben glaube, noch nicht gezahlt seien, werbe bas Concert, bas man, wie es scheine, verabredet habe, nicht aufhalten noch weniger stören; an ber Senbung ber Escabre in die Oftsee sei nicht zu zweifeln, obschon auch barüber das tiefste Schweigen beobachtet werde; doch höre er aus guter Quelle, daß der Subsidienvertrag mit Rußland noch nicht erneut sei. Man werbe erst klarer sehen, wenn die Räumung ber Nieberlande vollendet sei; während man ihn nach wie vor mit äußerster Kälte behandle, sei man gegen den französischen Gesandten Durand höchst liebenswürdig und zeichne ihn auf alle Weise aus; sichtlich sei es die Absicht, Frankreich zu kirren und hinzuhalten, es gegen Preußen mistrauisch zu machen; "wenn Frankreich sich einschläfern läßt, wird es die Folgen bereuen; der Sturm, der broht, würde bald beschwichtigt sein, wenn es stolz spräche". 2) Eben das war Friedrichs II. Ansicht. Es galt vorzusorgen. Schon wußte er, daß Rußland große Magazine in Liefland und Finnland anlege, daß Dänemart,3) von England mit Gelb unterftütt, Hafer und Mehl in Schottland aufkaufe, baß ein

<sup>1)</sup> Klinggräffen, 20./31. Jan. pr. 11. Febr. 27. Jan./7. Febr. pr. 20. Febr.

<sup>2)</sup> Klinggräffen, 31. Jan./11. Febr. pr. 24. Febr. Daß der Subsidienvertrag noch nicht erneut sei, sagt auch der Bericht vom 3./14. Febr. pr. 26.

<sup>3)</sup> Ministerialrescr. an Solt, 22. Febr.: tous les autres préparatifs guerrriers s'y passent par mer et par terre avec une ardeur à laquelle on n'est guères accoutumé en Danemarc.

vertrauter höherer Officier nach Norwegen geschickt sei, sich zu überzeugen, ob die Rüstungen fertig seien, daß zwei Dragonerregimenter in Seeland Warschordre nach Norwegen hätten: "die Kriegsrüstungen zu Wasser und zu Lande werden mit einer Hitze betrieben, an die man in Dänemark wenig gewöhnt ist". Friedrich II. ersah aus Stücken der östreichischen diplomatischen Correspondenz, die in seine Hand kamen: es seien in den Papieren Lestocas Entdeckungen gemacht, die Preußen compromittirten, die wichtigsten derselben seien mit Courier nach Wien geschickt worden. Bald war in London, im Haag, in Wien die Nachricht verbreitet, daß in diesen Papieren die zwischen Preußen und Schweden geschlossene Übereinkunst zum Angriff auf Rußland von Finnland aus gefunden sei. 1)

Und schon war russischer Seits der Schritt gethan, durch ben man, so schien es, endlich in die offene Bahn hinaustrat. Panin hatte am 31. Januar in Stockholm dem Grafen Tessin auf Grund eines Rescripts der Kaiserin, das er ihm vorlas, zu erklären: sie erfahre, daß ein förmlicher Plan gemacht sei, beim Tode des Königs die Verfassung zu ändern; da sie das nach Waaßgabe der Friedensschlüsse von Nystadt und Übo nicht gleichgültig mit ansehen könne, so werde sie nicht umhin können, im Fall es geschehe, wirksame Wittel zu ergreisen um dem entgegenzutreten. Er überreichte dann die schriftliche Declaration der Kaiserin, die freilich außer dem von Panin Verlesenen noch den sehr anzüglichen Sat enthielt: die Kaiserin müsse voraussetzen, daß dieser Plan von Personen ausgehe, die sich damit der Verantwortung ihres Verhaltens vor dem Reichstage zu entziehen wünschen.

Bestushew mochte den Grafen Tessin damit zu einer Unbesonnensheit zu reizen gehofft haben. Tessin blieb kühl: er sei in der That erstaunt von einem solchen Plan zu hören, man habe Grund zu glauben, daß da ein Jrrthum obwalte, da das Gouvernement, das die innern

<sup>1)</sup> Friedrich II. an Golt, 11. Febr. . . . comme j'ai la conscience nette sur tous ces prétendus griefs et que je n'ai jamais contenu aucune correspondance ni commerce avec l'infortuné Lestocq . . . Ministerialrescr. an denselben, 11. Febr. obschon keinerlei Beziehung zu Lestocq on soutient le contraire avec affectation à Vienne et on veut à toute force que j'y sois mêlé.

<sup>2)</sup> Rohd, 31./20 Jan. Panin bat um Entschuldigung, daß er diese Mittheilung nicht mündlich mache, da er nicht hinlänglich die Sprache kenne; die Declaration war deutsch, sie enthielt außer dem Verlesenen noch den Passus: que l'Impératrice devoit supposer, que l'idée de changer la forme du gouvernement en Suède étoit celle de quelques gens, qui seroient dien aises par là de se soustraire à rendre compte de leur conduite à une diète.

Verhältnisse Schwebens kenne, sicher wisse, daß davon nicht die Rebe sei, wenn man einige Gerüchte ausnehme, die an den Grenzen Norwegens verbreitet worden seien; das Gouvernement und die Nation hatten auf die Weisheit des Thronfolgers, auf seinen Gib und auf die Verfassung bes Landes zu viel Vertrauen, um einen Umsturz der gegenwärtigen Regierungsform zu fürchten und auswärtiger Hülfe für solchen Fall zu bebürfen. Graf Tessin begab sich sofort in ben Senat, bort zugleich mitzutheilen, daß er Befehl vom König habe, in dessen und des Thronfolgers Namen dem russischen Gesandten die ihm gewordene Antwort Der Senat erklärte seine volle Zustimmung, verorbnete zu bestätigen. bie zur Sicherung bes Reiches nothigen Maagregeln, befahl ben Milizen, sich bereit zu halten, um zu ihren Fahnen zu stoßen, da der Thronfolger-Generalissimus, früher als sonst, die Provinzen bereisen wolle; befahl zwei neue Regimenter, ein Marinecorps u. s. w. zu er-Wenige Tage später als Panin hatte ber bänische Gesanbte in Stockholm ein ähnliche Declaration zu machen; es wurde in ähnlicher Weise barauf geantwortet. Sowohl in Circularbepeschen an alle ichwebischen Gesandten, wie in einer officiellen Erklärung in ben Zeitungen wurden diese Vorgänge zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Eine Wirkung bavon war vorerst nicht zu bemerken. Vielmehr lief in Stockholm die Melbung ein — am letten Februar war die Nachricht bavon in Berlin — daß die Bewegung der russischen Truppen an der Grenze von Finnland fortbauere, daß sie mit ganz besonderer Affectation betrieben, daß von dorther verbreitet werde: es verstehe sich von selbst, daß nach Schweden marschirt werden solle, und zwar, um dem Prinzen-Thronfolger die Herstellung der Souveränität zu ermöglichen. Graf Barck melbete aus Wien, daß ihm der Hosfcanzler gesagt habe: man fürchte Unruhen im Norden, der kaiserliche Hos sunsches und bereit, der Krone Schweden hülfreich zu sein.

So im höchsten Maaß unklar waren die Dinge im Norden. Friedrich II. zweiselte nicht, daß die Kaiserhöse und England, hinter ihnen Dänemark, der Oresdner Hof, die Czartoryski in Polen den besten Willen hätten, es im Norden zu einer Krists zu treiben, die Preußen mit in ihren Strudel reißen sollte; nur daß ihnen durch Tessins besonnene Antwort ein erster Anlauf misglückt war, ihnen, wenn Schweden bei dem Thronwechsel, der jeden Tag erwartet werden konnte, nichts an der Versassung änderte, keinerlei Vorwand blieb, gegen Schweden in Action zu treten.

Noch weniger gegen Preußen, das in dem Allianzvertrage von 1747 wohl die Succession in Schweben garantirt hatte, aber nicht Berfassungsänderungen in deren Gefolge. Mochte Außland mit dem Säbel rasseln, England mit einer Escadre drohen, Östreich "nur in der Treupsticht gegen seine Allierten" sich sormidabel machen, Dänemark vorangeschickt werden, "das Eis zu brechen": — Friedrich II. that ihnen nicht den Gefallen, sich beunruhigt zu zeigen, militärische Vorbereitungen zu treffen, auch nur anfragen zu lassen, was die der Gegner bedeuteten. Wenn Frankreich nur irgend versuhr, wie es in seinem eigensten Interesse zu müssen schieden, so löste sich das bräuende Gespenst der norbischen Krisis in Nebel auf.

Wie aber, wenn Frankreich nicht so verfuhr? Friedrich II. sollte balb sehen, daß man in Versailles noch friedenssüchtiger, schlaffer, gegen Preußen mistrauischer sei, als er gefürchtet hatte.

Freilich noch in den ersten Tagen des Januar hatte St. Severin den Baron Scheffer in einer Gesellschaft zur Seite genommen, ihn zu versichern, daß Frankreich unverrückbar an der Allianz mit Schweden und Preußen sesthalten werde, daß es sein eigenes wahres Interesse verkennen würde, wenn es dies System aufgebe; wie könne Frankreich ruhig mit ansehen, was über Schweden und Preußen kommen würde, wenn der ganze Norden der Macht der Segner versiel? Würde es nicht auf Frankreich selbst zurücksluthen? 1)

Marquis Valory war seit Monaten auf Urlaub in Frankreich und sein Secretär, Abbs Loise, hatte nicht die Stellung, vertrauliche Mittheilungen an das französische Ministerium zu vermitteln. So war Chambrier damit beauftragt worden; eine erste Nachricht war ihm schon am 2. Januar zugesandt: die beiden Kaiserhöse hätten ihren Plan auf den gewiß nahen Thronwechsel in Schweden gestellt, aber Chevalier Legge habe vor seiner Abreise versichert, den Thronwechsel werde, wenn man keine Verfassungsänderung vornehme, Niemand stören. Dann am

<sup>1)</sup> Auf den betreffenden Bericht vom 6. Jan. pr. 15. antwortet Friedrich II. 18. Jan. Das sei nur eine démonstration de politesse, die St. Severin gegen Tessin mache, gegen den er sich in Aachen übel geäußert; die übergroße Freude des Königs über den Friedenssichluß, die Chambrier früher geschildert hatte, me semble être un sûr garant que la France ne veut plus se mêler des affaires, si non de celles qui lui sont propres et domestiques, et je crois d'en pouvoir tirer la conséquence que, comme l'Angleterre n'aura pas le ménagement pour la France que celle-ci aura pour l'autre, l'Angleterre sera, avant qu'une année se passera, la maîtresse absolue de toutes les grandes affaires de l'Europe.

4. Januar: man spreche in Wien öffentlich bavon, daß eine Krisis im Norden zu erwarten sei, daß dann der Wiener Hof seine vertrags-mäßige Hülfe an Rußland werde leisten müssen; Frankreich möge durch seine Gesandtschaften ebenfalls Erkundigungen einziehen und sie nach Berlin mittheilen, damit man sich gegenseitig aufkläre; da Frankreich den Wunsch habe, England seine Beziehungen mit Schweden wieder anknüpsen zu sehen, so werde Preußen gern in demselben Sinn in Stockholm wirken. Pupsieulr' Antworten darauf waren flau genug; Schweden müsse sich möglichst ruhig halten; freilich sei der Friede noch nicht vollkommen sicher, des Königs von England Ansichten seien andere, als die Legges u. s. w.1)

Zugleich mit diesem Bericht Chambriers empfing Friedrich II. jene Melbung von Golt, daß die Convention zwischen Rußland und Engsland über die 30 000 Mann erneut sei.2) Er ließ sie sofort Chambrier zugehen, er sandte ihm jene eingehende Übersicht der politischen Lage (25. Jan.); er fügte hinzu, was er durch Ekeblads Mittheilungen über die Conferenzen in Hannover erfahren hatte. Er konnte Antwort darauf um den 10. Februar erwarten.

Jeber Bericht Chambriers bis bahin zeigte, wie man in Paris gegen England kleinlauter, gegen Preußen argwöhnischer wurde. Wenn Chambrier von dem durchaus friedlichen System Preußens sprach, antwortete Punsieulr: "wie oft hat man uns nicht gesagt, von Ihrem Könige sprechend, daß wir eine Natter an unserm Busen wärmten und es noch bereuen würden"; und in den Hoffreisen hatte Chambrier von bem ungemessenen Ehrgeiz bes Königs, von seiner Vergrößerungssucht sprechen hören: bieser Fürst halte sich für klüger, als alle anderen, glaube, sie alle dupiren zu können, er werbe die Welt, die kaum sich zu beruhigen begonnen, von Neuem in Brand stecken, um sich, auf wessen Kosten immer, weiter zu vergrößern. Dann, auf die Nachricht, daß England eine Escabre in die Oftsee sende, war auf Baron Scheffers Bitte, wenn auch nur Ein Schiff als Gegendemonstration nach Stockholm zu senden, erwiedert worden: ber Zustand ber französischen Marine gestatte es nicht. 3) Selbst Lord Sandwichs Rebe im Haag nahm man schweigenb hin. Freilich hatte Marquis Punsieulr

<sup>1)</sup> Chambrier, 10. Jan. pr. 19. Jan.

<sup>2)</sup> Chambrier, 20. Jan. pr. 8. Febr.

<sup>3)</sup> Chambrier, 27. Jan.

bem banischen Gesandten v. Bernstorff sein Mißfallen über bas Berhalten Danemarks geaußert, ihm erklärt, daß Frankreich zwar Schweben und Dänemark in gleicher Weise als seine Allierten ansehe, wie es ja beiben Subsidien zahle, aber daß es im gegebenen Fall der Krone den Vorzug geben werbe, welche nicht die Ruhe im Norden störe, und Danemark werbe wissen, in welcher besonderen Beziehung Frankreich zu Schweben stehe. 1) Er hatte bem Baron Scheffer gesagt, daß er in gleicher Weise ben französischen Gesandten in Copenhagen zu sprechen beauftragen werbe, hinzugefügt, er möge vermitteln, daß preußischer Seits ein ähnlicher Schritt geschehe. Scheffer unterließ es, barüber an Chambrier Mittheilung zu machen. Und warum machte sie Punsieulr nicht selbst? In der nächsten Unterredung, die er mit Chambrier hatte, erging er sich über die Unwahrscheinlichkeit, daß Rußland mit seinen. Truppenbewegungen Ernstes beabsichtige: es sei wohl nur Oftentation, Schweben von einer Verfassungsänderung beim Thronwechsel abzuschrecken, ba weber Rußland noch Danemark eine bespotische Macht in Schweben ertragen könnten, die freilich, so fügte er hinzu, einem preußischen Könige wohl zusagen murbe, so gut wie uns. 2)

Jebe dieser Depeschen war wie eine Antwort im Voraus auf die am 25. Januar abgesandte Darlegung. Nur zu deutlich zeigte sich, daß Frankreich zurückweiche, Preußen vorzuschieben hoffe, vielleicht, wenn sich der Sturm von Schweden gegen Preußen kehre, den Höfen von Wien und London einen glänzenden Beweis seiner Friedensliebe zu geben beabsichtige. Mit jedem Tage wurden die Schritte Rußlands, Dänemarks, Östreichs bedrohlicher, die Stimmung in Schweden besorglicher.

Um so vorsichtiger mußte Friedrich II. verfahren, er durfte nicht daran denken, ohne Frankreich vorzugehen. "Wenn Frankreich sich durch die schönen Worte Englands einschläfern läßt, wird plötzlich die Flamme im Norden aufschlagen und dann hat Preußen mehr nach Wien als nach Finnland zu sehen".

Jener Aufforderung, ähnlich wie Frankreich den dänischen Hof zu warnen, die ihm durch den schwedischen Gesandten in Berlin gestellt wurde, war er bereit Folge zu leisten, wenn Frankreich die Form der

<sup>1)</sup> Nach dem Ministerialrescript vom 8. Febr. auf Chambriers Depesche vom 27. Jan.

<sup>2)</sup> Chambrier, 31. Jan. pr. 13. Febr.

Insinuation zuvor mit Preußen Wort für Wort feststellen wolle, so daß von Seiten beiber Höfe völlig ibentische Noten gleichzeitig überreicht werden könnten. 1) Auf die weisen Bemerkungen des französischen Ministers über die Herstellung der Despotie in Schweden wies er Chambrier (15. Febr.) an, bemerklich zu machen, daß nie eine Souveränität in Schweben ihm so viel werth sein werbe, wie die Erhaltung der Ruhe im Norden, daß er darum in Schweben auf das Dringenbste empfohlen habe, beim Thronwechsel burchaus nichts an der Verfassung zu ändern, sorgsam Alles zu vermeiden, was Verwickelungen mit den Nachbarn veranlassen könnte; wenn bann tropbem Rußland Feindseligkeiten beginne, so werbe Punsieulr die Güte haben, anzuerkennen, daß nicht Preußen die Ruhe im Norden störe, wie seine Feinde immer von Neuem verkundeten. Er ließ wie vertraulicher Weise hinzufügen: wenn es unglücklicher Weise zum Kriege zwischen Rugland und Schweben kommen sollte, so sei er noch nicht barauf vorbereitet, um sogleich baran Theil zu nehmen, es werbe wenigstens noch ein Jahr bauern, bevor er so weit sei, gegen die Feinde Schwebens Diversionen zu machen.2)

Damit Chambrier völlig klar sehe, fügte er hinzu: er lasse ihn biese Insinuationen machen, bamit im Fall eines Bruches zwischen Rußland und Schweben Frankreich nicht von ihm fordere, sogleich mit einzutreten und vorzugehen; wenn bieser verhängnißvolle Krieg wirklich stattsinde, werde er sich so lange als irgend möglich aus dem Spiele halten, er werde es überhaupt lieber sehen, von Frankreich um seine Witwirkung angegangen zu werden, als aus freien Stücken und muthwilliger Weise einzuspringen, was überdieß seine sonstigen Verhältnisse kaum gestatten würden.

Freilich in Paris rechnete man sehr anders. Frankreich, erklärte Punsieulx gegen Scheffer und gegen Chambrier, werbe auf das Pünkt-lichste seine Subsidien an Schweben zahlen, damit es sich gehörig rüsten

<sup>1)</sup> Eichel an Podewils, 5. Febr. nach des Königs mündlicher Beisung auf Bulswenstiernas Antrag. Schon Sommer 1748 hatte Graf Tessin eine ähnliche Einsprache Preußens beim dänischen Hose gesordert, der König darauf erwiedert: il ne laisseroit pas de paroître ridicule, si je leur faisois faire les insinuations en question, pendant qu'ils n'iroient qu'à la sape et intrigueroient sourdement. Les Danois savent outre cela ce que porte le traité d'alliance désensive qui subsiste entre moi et la Suède, de saçon que s'ils ne viennent pas à éclater dans leurs mauvois desseins contre la Suède, il seroit contre ma dignité et même en vain que je leur fisse des remontrances à ce sujet.

<sup>2)</sup> Rescript an Chambrier, 15. Febr.

könne; es sei Besehl an ben französischen Gesandten in Constantinopel geschickt, die Hohe Pforte in Gemäßheit des Allianzvertrages von 1739 zu einem Angriff auf Rußland, sobald es den Krieg gegen Schweden beginne, aufzusordern. Es wurde beschlossen, schon jetzt den Marquis Valory nach Berlin zurücktehren zu lassen; Prinz Conti versicherte, daß Frankreich größere Summen, als man erwarte, nach Schweden senden werde, und wenn auch bei der derzeitigen Lage der Finanzen Baarsendungen Schwierigkeiten hätten: Påris de Montmartel, der Banquier, werde mit seinem Vermögen und seinem Genie schon zu helsen wissen.

"Wan beginnt hier", schreibt Chambrier am 7 Februar, "die Augen zu öffnen; nicht als ob nicht das Friedensbedürfniß äußerst lebhaft empfunden würde, aber man ist doch nicht mehr völlig eingeschläfert; seit acht Tagen sind hier Dinge bekannt geworden, die den Leuten über England die Augen öffnen, namentlich, daß von London verbreitet wird, man stehe schlecht mit Frankreich.

Und boch nur "nicht völlig eingeschläfert", noch weit entfernt, völlig wach und richtauf zu sein! Wurde England, bas bisher gegen Frankreich schön gethan, in dem Maaße spröder, als die Franzosen die Barrierefestungen räumten? Nur noch die im Hennegau (Mons) hatten sie. Die Coalition ber Gegner Frankreichs, die in den Tagen von Aachen sich fast aufgelöst hatte, war wieder ba, wurde sichtlich mit jedem Tage inniger und rühriger, hatte schon die Höfe von Dresden und Copenhagen, an die Frankreich immer noch Subsidien zahlte, so gut wie ganz; und ohne das sichere Gegengewicht Frankreichs waren die vorderen Reichskreise und das corps germanique auf die Dauer nicht im Stande, sich ihrem Einfluß zu entziehen. "Auf die Schwäche Frankreichs stellt die englische Politik 1) und die der beiben Kaiserhöfe ihre Rechnung". Wollte die Krone der Lilien sich Schritt vor Schritt aus ihrer großen europäischen Stellung zurückschieben lassen? Hatte sie völlig bas Gefühl ihrer Machtbebeutung verloren? "Wenn Frankreich, sagt bas nächste Rescript an Chambrier (7. Febr.), sich mit ernstem Nachbruck über die Dinge im Norben erklärte, so murbe bas englische Ministerium sich mehr als einmal bebenken, dort Partei zu nehmen ". Und in dem folgenden (14. Febr.), nach der Darlegung, wie die Wetter von allen Seiten brohender aufsteigen: "wenn man

<sup>1)</sup> Ou plutôt celle du Roi d'Angleterre et de son ministre hanovrien Resct. vom 21. Febr. auf Chambriers Bericht vom 7. Febr.

erst Schweben abgethan, mich an Händen und Füßen gedunden haben wird, dann werden sie sich gegen Frankreich wenden, das zu demüthigen der alte Gedanke des Londoner und Wiener Hoses ist".1) Noch konnte Frankreich mit einer energischen Erklärung all den schwarzen Plänen, die geschmiedet wurden, Halt gebieten; nur der Festigkeit bedurfte es; "aber den Krieg fürchtend, wird der Hos von Versailles ängstlich Alles vermeiden, was ihn mit England brouilliren könnte; er wird vielleicht sprechen, aber zu spät, wenn die Gegner bereits in voller Action sind, und indem er schon zu sehr seine Schwäche offenbar gemacht hat, wird er dem Könige von England alle Mittel lassen, seinen Gewinn davon zu machen. Kurz, ich rechne in dieser ganzen Sache nicht mehr auf Frankreich".2)

Sonderbar, daß Friedrich II. drei Tage drauf durch den schwedischen Gesandten noch eine Mittheilung von Baron Scheffer erfuhr,
es sei im Conseil zu Versailles beschlossen, eine energische Erklärung
an England und Dänemark zu richten.<sup>3</sup>) Weber Scheffer noch Punsteulr
hatten an Chambrier davon Mittheilung gemacht. Selbst wenn solche Erklärung energischer war, als Friedrich II. erwartete: die Dinge
hatten sich bereits auf eine Weise gesteigert ober enthüllt,<sup>4</sup>) daß Declarationen schon nicht mehr außreichten.

Allerdings zögerte England noch. Mitte Februar hatte der russische Gesandte dort durch einen Courier Weisung erhalten, dem Ninisterium anzuzeigen, daß die Zarin die Absicht habe, sofort die Operationen gegen Schweden zu beginnen, ohne den Tod des Königs abzuwarten, — zugleich anzufragen, od England von der Partie sein wolle; und England hatte vorläufig geantwortet, daß die Escadre in die Ostsee absehen solle, um dort "weitere Wirren zu hindern".<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Que la France étoit comme un grand arbre auquel on falloit couper les branches avant que de penser à l'abattre. Rescript vom 27. Febr. auf Chamsbriers Berichte vom 10. unb 14. Febr.

<sup>2)</sup> Rescript vom 27. Jebr. an Chambrier: en un mot je ne compte pas dans toute cette affaire-ci sur la France.

<sup>3)</sup> Rescript an Chambrier, 4. März; Scheffers Melbung war vom 17. Febr.

<sup>4)</sup> Ministerialrescr. an Klinggräffen, 22. Febr. 1749: les indices d'un complot (ber beiben Kaiserhöse, Englands und Dänemarks) s'augmentent de jour à l'autre à un point qu'on doit attendre en peu de semaines de voir crever la bombe. Folgen die einzelnen Symptome:

<sup>5)</sup> Friedrich II. an die Prinzeß Ulrike s. d. auf Grund eines eben eingegangenen Schreibens von Klinggräffen aus London vom 21. Febr. pr. 5. März.

Zugleich mit dieser Nachricht erfuhr Friedrich II., daß Rußland in Copenhagen bränge, offen, trok der französischen Subsidien, die Dänemark noch bezog, für die gute Sache einzutreten, dann in Wien bränge, eine möglichst glänzende Gesandtschaft an den Dänenkönig zu senden, um ihn vorwärts zu treiben; daß in Copenhagen alle Handwerker für Herstellung von Monturen, Feldgeräthen u. s. w. in Arbeit seien, die Transportschiffe für den Nachschub von Truppen nach Norwegen sertig gemacht würden, General Arnold dort sich anschiede, sein Corps campiren zu lassen.

Die östreichischen Lanbe waren voll militärischer Bewegung. Gelb vollauf lag bereit; immer wieber hieß es, baß ber Zarin bie allianzmäßige Hülfe geleistet werben müsse, sie sei auf bas Höchste beunruhigt,
fürchte, von Preußen nach dem in Lestocqs Papieren gefundenen Operationsplan angegriffen zu werden. In England melbeten die Zeitungen
bald: Friedrich schiede sich an, Maria Theresta zu überfallen, bald: er
treibe die Dinge im Norden zum Bruch, um sein Gebiet weiter zu
arrondiren. In deutschen Zeitungen, die ihre Weisungen aus Wien
empfingen, wurde gemeldet, in den holländischen wiederholt, daß Preußen
in Verbindung mit Schweden im Frühling offensiv gegen Rußland
vorgehen wolle,1) daß es die hessischen, die braunschweigischen Truppen
in Sold nehmen werde, daß Rußland in Wien demgemäß die vertragsmäßige Hülfe gefordert habe.

Schon Mitte Februar hatte Friedrich II. die Spur einer neuen Convention, die zwischen den beiden Kaiserhöfen im Werke sei.<sup>2</sup>) Er begann zu argwöhnen, daß ihr Plan, so unglaublich es scheinen mochte, dahin gehe, mit einem russischen Angriff auf Ostpreußen zu beginnen, dem der östreichische auf Schlesien folgen werde. Nach seinen Informationen sollten die beiden russischen Corps in Liefland und Esthland

<sup>1)</sup> Ammon, Song 11. Febr. 1749: je m'aperçois que la plupart des Régents se confirment dans l'idée que V. M. de concert avec la Suède est intentionnée d'agir offensivement contre la Russie au printemps prochain.

<sup>2)</sup> Mar v. Weingarten, ber im Febr. und März in Wien ist, wird durch einen Courier, der am 16. Febr. eintrisst, angewiesen, durch den ihm zugänglichen Canal une eopie siddle de la pouvelle convention que les deux cours impériales ont entr'eux conclue, zu schassen; er sendet 26. März den Courier zurück; er hatte nur eine (sehr unwahrscheinliche) Copie des angeblichen Vertrages vom 7. Febr. erhalten. Eine Notiz von solcher Convention, oder daß sie im Werk sei, wird Friedrich II aus Briesen von Bernes in Woskau nach Wien entnommen haben, unter den noch vorliegenden interscipirten Briesen datirt keiner vor dem 25. Febr.

mit ben burch Polen jetzt heimkehrenden Truppen auf je 40 000 Mann gebracht, das gegen Finnland vorgeschobene auf 35 000 Mann verstärkt werden, während die Lager, welche die östreichischen Regimenter mit dem Frühling beziehen sollten, so disponirt waren, daß sosort zwei Corps zu je 30 000 Mann bei Neustadt in Böhmen und in Schlesien, ein brittes in Ungarn in der Zips formirt werden konnten; und nach den genauen Armeelisten, die ihm vorlagen, hatte Waria Theresia 135 000 Wann, 35 000 mehr, als im letzten Kriege. Herner wußte er, daß in Hannover 18 000 Wann zur Disposition standen; er konnte gewiß sein, daß auch der Dresdner Hof, wenn erst ein Ansang gemacht sei, mit antreten, die Republik Polen in dem beabsichtigten außerordentlichen Reichstage mit sich reißen werde.

Noch immer harrte Friedrich II. der Antwort des französischen Ministeriums auf jene Darlegung vom 25. Januar. Endlich nach mehr als vierzehn Tagen hatte sich Punsieulr gegen Chambrier geäußert: "was auch immer Bestushem im Sinne habe, der König könne nichts Besseres thun, als die Dinge ruhig kommen lassen und beutlich zu erkennen geben, daß er den Frieden im Norden wünsche, und daß er ihn mit ganzer Macht aufrecht erhalten werbe; Schweben werbe, wenn man es angreife, Verbundete finden, die es nicht verlassen murben; und wenn Preußen selbst, mas er Mühe habe zu glauben, angegriffen werben sollte, so werbe es Freunde finden, die ihm beistehen würden;" und wie die flauen Wendungen weiter lauteten.8) Wenige Tage später hatte Punsieulr geäußert, wenn es mit den Wettern, die Schweben zu bebrohen scheinen, Ernst wirb, so werbe Frankreich Mittel finden, die Pforte in Action zu bringen, in Gemäßheit ihrer Defensivallianz mit Schweben; auch der beabsichtigte außerorbentliche Reichstag in Polen sei nicht zu fürchten, ba Frankreich bort Einfluß genug habe, es bem

<sup>1)</sup> Rescr. an Chambrier, 11. März 1749: j'ai reçu des listes exactes de son armée u. s. w.

<sup>2)</sup> Die Angabe über die hannövrischen Truppen ist dem Rescr. an Chambrier v. 15. März beigelegt; sie beruht auf den Listen der Reduction der hannövrischen Truppen, die Prinz Ferdinand von Braunschweig von seinem Bruder, dem regierenden Herzog erhalten hat (Wolsenbüttler Archiv).

<sup>3)</sup> Chambrier, 21. Febr. pr. 5. März. Punsieult schließt: notre plan est fait et nous savons ce que nous ferons, si on nous oblige de faire la guerre de nouveau... pourvu que nous nous conduisions bien, et ceux qui voudroient troubler la paix, ne puissent pas croire que nous les craignons, vous pouvez compter, qu'ils se garderont bien de recommencer la guerre.

Dresdner Hofe, trot des Beistandes von Rußland, unmöglich zu machen, Alles durchzusetzen, was er wolle; "wir werden, wenn es sein müßte, nach diesem Plan weiter arbeiten, so weit als sich Ihr König zu unserem System, das ja zumeist auch das preußische sein muß, halten wird; er wird sich durch unser Verhalten überzeugen, daß wir Alles, was von uns abhängt, thun werden, um ihn und Schweden aufrecht zu halten; wir haben Truppen genug bei der Fahne behalten, um im Stande zu sein, uns nicht überraschen zu lassen, und wir werden sie, wie es die Umstände fordern, in kurzer Zeit vermehren können".

Was der Minister meinte, zeigt die nächste Unterredung: wir werden die Schweden so mit Geld versehen, daß sie im Stande sind, für ihren König das zu thun, was ihnen nach dem Plan obliegen wird, den Schweden und Preußen mit einander seststellen werden; wir werden in denselben mit eintreten, so weit unsere Kraft und unsere Lage es und erlauben: denn offen gestanden, wir werden einem Bruch so lange als irgend möglich ausweichen; unter welchem Titel könnten wir jetzt in Deutschland einrücken, ohne und das ganze Reich auf den Leid zu ziehen; und eben so wenig haben wir nach geschlossenem Frieden einen Vorwand, in Brabant einzurücken.

Friedrich II. beauftragte Chambrier, dem Minister alles Verbindlichste für ihn und seinen König zu sagen.<sup>3</sup>) Er hatte schon am 5. März die Nachricht, daß die Russen in London erklärt hätten, sie würden in Action treten, ohne den Tod des Königs von Schweden abzuwarten.<sup>3</sup>)

Es schien Gefahr im Verzuge. Noch war Friedrich ben Nach-

<sup>1)</sup> Chambriers Bericht vom 28. Febr. Noch beutlicher spricht die Instruction ür Marquis Valory (im Pariser Archiv): rien ne seroit plus dangereux dans les circonstances présentes que de se livrer à entrer avec les Ministres à Berlin dans des discussions politiques sur ce que le Roi sera ou ne sera pas im Fall eines Bruchs im Norden. Der König von Frankreich sei weit entsernt de vouloir adopter trop précipitément toutes les idees vagues ou mal digérées qu'on pourroit lui (dem Valory) présenter . . .

<sup>2)</sup> Rescr. Chambrier, 8. Märd: je vous recommande de ne dire que des politesses et choses obligeantes au Marquis de Puysieulx tant à l'égard du Roi son maitre que sur sa personne.

<sup>3)</sup> So Klinggräffen, London 21. Febr. pr. 5. März. Und der König sagt in einem Rescript an ihn, 12. April: je me suis tenu tout coi et tranquille et je n'ai remué en aucune saçon si non quand je reçus l'avis de la déclaration que la cour de Russie u. s. w.

barn um die wirkliche Kriegsbereitschaft voraus. Er mußte sich barauf einrichten, ohne Frankreich, mit eigner Kraft den Angriff zu bestehen, mit dem er bedroht schien. Sofort war der Operationsplan, wie der Zweck und die Sachlage ihn forderten, fertig.

In diesen Tagen kam ihm das Erdieten zahlreicher polnischer Magnaten der antirussischen Partei, das Herzogthum Eurland einem seiner Brüder zu übertragen: sie seien bereit, zu dem Zweck eine Liga zu bilden, der sich ohne Zweisel der größte Theil der Republik anschließen werde. Er lehnte den Antrag als wahrer Freund Polens mit dem verbindlichsten Dank ab: "er habe nicht den Ehrgeiz, den Frieden Europas zu stören und über die Republik die Schrecknisse eines Kriegs mit Rußland zu bringen, um sich zu vergrößern; er ersuche sie, den Plan völlig aufzugeben".

Also entschieden nichts von einer Offensive. Am 6. März wurde ben Regimentern in Berlin bei der Parole bekannt gemacht, zum 16. April ihre Beurlaubten einzuberusen, ihre Cantonnisten und die Übercompletten der Compagnien einzuziehen, ihre auf Werbung ausgeschickten Officiere und Unterofficiere zurückzurusen, die nöthigen Remonten für die Cavalerie zu beschaffen, sämmtlich sich fertig zu halten, um auf die erste Ordre zu marschiren. Alle Welt, Civil wie Wilitär, hatte in der Gewißheit tiesen Friedens gelebt; dieser plötzliche Ruf "an die Gewehre" fuhr wie ein Sturm durch die Stadt und das Land.

An demselben 6. März gab der König den Feldmarschällen Fürst von Dessau und Graf Schwerin Befehl, nach Potsdam zu kommen; er habe ihnen "über nothwendige und pressante Sachen zu sprechen".") An den General der Infanterie v. Lehwaldt in Königsberg erging eine Ordre und geheime Instruction, welche die militärischen und politischen

<sup>1)</sup> Aus Choteks Schreiben an Graf Bernes, Berlin 11. März und Jessens Schreiben an Obrist Cheusses in Moskau, 11. März. Chotek sagt: vom Höchsten bis zum Niedrigsten ist hier Jedermann über diese plötliche Anstalt betroffen, und wiewohl der sast allgemeinen Sage nach, wenn es zu Thätlichkeiten kommen sollte, seldige Rußland treffen sollten, so din ich doch wegen der größten Verschlossendeit und impenetrantesten Secreto, mit dem hier Alles betrieben wird, noch nicht im Stande, zu beurtheilen u. s. w.

<sup>2)</sup> Der Besehl an Schwerin liegt nicht vor; er ergiebt sich aus dem Bericht Choteks an die Kaiserin, 15. März.

Entschlüsse bes Königs völlig klar erkennen läßt. 1) Nach allen einkommenden Nachrichten, sagt er, musse er erwarten, daß im Frühling bie Russen wie Finnland, so Oftpreußen, die Oftreicher zugleich Schlesien und die hiesigen Lande angreifen würden. "Bei solchen ganz besonderen Umständen, da ich nicht alle meine von einander liegenden Provinzen zugleich becken kann, wofern ich nicht baburch Alles verlieren will, sehe ich mich genothigt", wenn ein russisches Corps zum Angriff auf Preußen anruden und die Ostreicher zugleich in Action treten sollten, die sämmtlichen Regimenter und beren Cantonnisten aus Preußen zu ziehen, so wie alle Kriegsvorrathe, alle Cassen, möglichst alle Pferde, alle Collegien u. s. w.; nur bas Garnisonregiment von Königsberg soll bort bleiben und wenn Lehwaldt die Ordre zum wirklichen Ausmarsch erhalt, mit je einem Drittel bavon die Citabelle von Pillau, die Citabelle von Königsberg, Memel besetzt, bort aller nöthige Vorrath für ein Jahr aufgehäuft werben. Zur Ausführung bieser Maaßregeln wird dem General Lehwaldt "das völlige Commando über alle Regimenter nicht bloß, sondern auch, sobald es nöthig sein wird, über sämmtliche bortige Collegia gegeben". Den "bortigen von Abel, den Landeseinwohnern und Landleuten soll dann bekannt gemacht werden, daß sie sich bei solchem Unglück nur ganz ruhig verhalten sollen, mit ber Versicherung, daß S. M. sie gewiß nicht abandonniren, sonbern suchen werbe, zu rechter Zeit ihnen mit allem Nachbruck zu Hülfe zu eilen" u. s. w. Dem General wird die tiefste Geheimhaltung dieser Beisungen empfohlen, es wird ihm aufgegeben, sich für den Übergang über bie Weichsel mit allem Nöthigen an Prahmen, Schiffen, Barken so zu versehen, daß er benselben mit allen Truppen, Wagen, Pferden u. s. w. in vier, höchstens sechs Stunden bewerstelligen kann, und über die bazu getroffenen Anstalten zu berichten.

Also Ostpreußen war der König gemeint, vorerst der russischen Invasion preiszugeben, um seine ganze Kraft gegen Östreich zu concentriren. War die Convention zwischen den beiden Kaiserhöfen ge-

<sup>1)</sup> Die brei Beisungen an Gen. Lehwaldt vom 6. 8. 10. März in ber Pol. Corr. VI p. 406. 419. 421. Bon ben nach Schlesien erlassenen Beisungen hat sich nur die an den Staatsminister Grasen Münchow vom 8. März erhalten, aus der erhellt, daß ihr eine erste, wohl vom 6. März vorausgegangen ist: aus Polen Haser in die Magazine zu schaffen, dasür zu sorgen, daß er "die Artillerie und Proviant-pferde sammt anderen Sachen, so aus Oberschlesien geliesert werden, sosort an Ort und Stelle zusammenhaben könne, bevor noch ein Feind im Stande sei, in Oberschlesien einigen Hinderung zu machen".

schwaldt, daß er an dem Wiener Hofe, wie seigt die Weisung an General Lehwaldt, daß er an dem Wiener Hofe, wie sehr derselbe auch vermeiden wollte, unmittelbar betheiligt zu scheinen,<sup>2</sup>) seinen eigentlichen Feind und den gefährlicheren sah. Wie er dann, wenn die Russen anrückten und einrückten, weiter zu verfahren, wie und wo er dem östreichischen Heere zu begegnen gedachte, hat er nicht angedeutet.<sup>3</sup>) Vielleicht, daß seine offenen und raschen Maaßregeln die Übermüthigen stuken machten.

Er wies am 10. März bas auswärtige Amt an, ben preußischen Sesanbtschaften "in unchiffrirten Tepeschen" zu melben: "ba bes Königs Nachbarn auf allen Seiten anrücken, habe S. M. angemessen gefunden, sich auch in einen gewissen Defensionsstand zu setzen, um nicht die einzige Wacht zu sein, die in Blöße bleibe, und nicht überrascht werden zu können; das sei die einzige Ursache seiner Vorbereitungen, die zu Niemandes Offensive geschähen, da S. M. des sesten Vorsatzes sei, so viel an Ihr liege, mit Ihren Nachbarn in Frieden und Ruhe zu leben".

Die Haube'sche Zeitung in Berlin brachte am 15. März an erster Stelle einen Artikel besselben Inhalts,4) er machte die Runde durch die Zeitungen in und außer dem Reich.

Nach Schweben erging von Berlin der dringende Rath, sich auf Alles gefaßt zu halten, da von Frankreich nicht viel Trost zu hoffen

<sup>1)</sup> Friedrich II. an die Aronprinzeß von Schweden s. d. (5. März): je compte de recevoir le traité que les Autrichiens ont fait avec les Russes et je vous l'enverrai dès que je l'aurai reçu.

<sup>2)</sup> Rescript an O. v. Bobewils, 15. März: vous pouvez être assuré que si la cour de Vienne pense de me surprendre, elle comptera sans son hôte; quoiqu'il paroisse d'ailleurs qu'elle voudra donner à ses entreprises contre moi la tournure qu'elle n'auroit point été l'agresseur.

<sup>3)</sup> Außer in einer eigenhändigen ordre de bataille aus dieser Zeit: 27 Bat. und 50 Esc. unter dem Prinzen von Preußen und FM. Schwerin, 61 Bat.. 141 Esc. in Schlesien unter dem König, 63 Bat. 85 Esc. unter FM. Keith gegen Sachsen. War die Ausstellung besensiv gedacht, so deckte Keith gegen Sachsen und Hannover zugleich; wenn offensiv, so hatte er elbauswärts gegen Prag zu agiren.

<sup>4)</sup> Nach der Weisung, die durch Eichel am 12. März an den Minister v. Pode-wils gesandt wurde; das exposé des motifs in der Utrechter Zeitung v. 25. März ist eine Fälschung; in seiner Entschuldigung beruft sich der Redacteur Prof. Limiers darauf, daß die geschriebene Hamburger Zeitung (les manuscrits de Hambourg) von dem Artikel als von einer déclaration gesprochen hätte, und um mehr als andere Zeitungen zu bringen, habe er daraushin dies exposé componirt.

jei, kaum mehr als schöne Worte und etwa Subsidien, deren Zahlung vielleicht recht unregelmäßig erfolgen werde; Schweden müsse auf alle Fälle bereit und wenigstens so gerüstet sein, die ersten Stöße auszu-halten, um nicht gleich bei dem ersten völlig über den Haufen zu fallen; 1) noch sei Alles dunkel und völlig unberechendar.

Daß Preußen unter Gewehr trat, machte zunächst das Gewirr nur wirrer und hastiger. Aber es war ein Anfang, unter all den Belleitäten, Lügen und Ostentationen eine ernsthafte Thatsache, mit der jeder, den es anging, rechnen mußte.

Mit der Mobilmachung erhielt auch diplomatisch die Stellung Preußens bestimmtere Accente.

Zunächst Frankreich gegenüber. Nach ben letten Berichten Chambriers (1. März) war die beabsichtigte "vigoreuse Declaration" an England und Dänemark noch nicht abgegangen; Pupsieulx schien "eine Art inneren Widerstrebens" dagegen zu haben; "er giebt vor, daß ein solcher Schritt zu sehr nach Drohung schwecken würde, zumal, wenn man die Erklärung schriftlich mache".") England, versicherte er, sei durchaus weit entfernt, den Krieg zu wollen, und wenn sich nur jeder vorsichtig halte, so habe es für den Norden keine Gefahr; "sie fürchten", fügt Chambrier hinzu, "den Krieg außerordentlich, der König am meisten; sie glauben, daß E. M. ihn wolle und suche".")

In den ersten Märztagen begann Punsieulx gegen Oberst Yorke, Durand in London gegen Newcastle Andeutungen zu machen, die Frankreichs Interesse an der Erhaltung des Friedens bezeichneten, ein gleiches bei England voraussetzten. Die allgemeinen Versicherungen Englands beruhigten nicht hinlänglich, die Verhandlungen in Paris und London wurden fortgesetzt; endlich erklärte Durand: Frankreich hosse, daß dem Ausbruch von Unruhen im Norden noch vorgebeugt werden könne; sollte es wider Erwarten nicht gelingen, so kenne man in London die Verträge, die Frankreich mit Schweden habe, und

<sup>1)</sup> Rescript an Rohd, 18. März: elle n'a qu'à imiter mon exemple qui suis à présent après à me mettre dans un état de désense qui ne saura ombrager personne, mais qui me garantira de toute surprise.

<sup>2)</sup> So hatte Baron Scheffer an Wulswenstjerna nach Berlin geschrieben; Pobewils an ben König, 13. März.

<sup>3)</sup> Chambrier, 7. März.

Frankreich werbe dann nicht umhin können, seinen Verpflichtungen nachzukommen.<sup>1</sup>)

Dreister war man in Copenhagen aufgetreten. Dort hatte man, wenigstens nach Punsieulr' Mittheilung an Chambrier,2) munblich erklaren lassen: die offensiven Rüstungen Danemarks seien bem Subsidientractat zuwider, Frankreich werde der Krone, die angegriffen werbe, beistehen. Von dem, was darauf Bernstorff in Paris, Schulin in Copenhagen geantwortet hatte, war gegen Chambrier geschwiegen; dieser erfuhr von Baron Scheffer, es sei im Conseil beschlossen worden, bie Subsidien so lange an Danemark nicht zu zahlen, bis man klarer sehe; und Schulin habe erwiedert: der König von Danemark werbe nicht bulben, daß ein Prinz, wie der Thronfolger, ebenso große Rechte auf den schwedischen Thron zu haben glaube, wie der Danenkönig in Anspruch nehme.8) Danemark steigerte mit Ostentation seine Rüstungen, verdoppelte die Zahl der Officiere bei dem Corps in Norwegen, ließ Feldbatterien, Carabiner und Feldstaschen für 3000 Mann fertigstellen, begann ben Bau weiterer Galeeren, sandte einige Officiere als Raufleute verkleibet ins Preußische, militärisch zu beobachten. Aber intercipirte Briefe ließen Friedrich erkennen, baß Danemark noch nicht ber Kaiserhöfe sicher und durch Vertrag an sie gebunden sei. Der Schwerpunkt bes banischen Interesses lag nicht im scanbinavischen Norben, sondern an der Eider, in der gottorpischen Rivalität. banische Geschäftsträger in Berlin benutte ein Gespräch mit Pobewils, ihn zu versichern, daß Danemark nicht baran benke, Schweben anzugreifen.4)

War so die Stimmung in Dänemark, so mußte es möglich sein, wenn der Herzog von Holstein für die Sache Schwedens sein eventuelles

<sup>1)</sup> Chambrier, 14. März 1749 pr. 23. Die gegenseitige Schlußerklärung giebt Mero. hist. et pol. 1749. I p. 428. Das Datum berselben ist aus den vorliegenden Materialien nicht mehr herzustellen.

<sup>2)</sup> Chambrier, 3. März 1749 pr. 12. März.

<sup>3)</sup> Rescript an Chambrier, 15. März und an Rohb, 18. März 1749: je crois qu'il y auroit peut-être encore moyen de raccommoder la Suède avec le Danemarc... et je penche assez au sentiment que si la guerre au Nord pouvoit être entièrement prévenue par un sacrifice que le Prince Successeur feroit de sa succession au Holstein, l'on ne devroit point le refuser.

<sup>4)</sup> Der Minister Podewils an den König, 10. März... der dänische Geschäftsträger Jessen habe gesagt: hélas, mon Dieu, nous ne songeons jamais d'attaquer la Suède, il n'y a que nos ennemis qui nous en peuvent prêter le dessein.

Recht auf Holstein zu opfern sich entschloß und Frankreich mit Hand anlegte, den Kaiserhöfen das Instrument, das ihnen "das Eis hatte brechen sollen", zu entwinden.

Es galt, ben Hof von Versailles, ber sich immer frember gegen Preußen stellte, es gestissentlich zeigte, um seine Friedensliebe zu bokumentiren, schon auch nach Wien hin zu liebaugeln begann, die Consequenzen seiner Haltung fühlen zu lassen. Hatte man in Versailles bie Reinung, daß Preußen, nun es mobil gemacht, die Last der Gefahr auf sich nehmen könne, so wurde Chambrier angewiesen, zu erklären: der König werbe sein Verfahren in Betreff des Nordens ganz nach bem Frankreichs regeln, er habe keinerlei andere Engagements mit Schweben als Frankreich; auch er werbe sich begnügen, die Hofe, welche Schweben bebrohten, abzumahnen und an Schweben, wie in dem Allianzvertrage vorbehalten sei, seine vertragsmäßige Hülfe in Gelb zu leisten; er habe früher mitgetheilt, welche Truppenmassen Rußland marschbereit halte; ber russische Gesandte in Berlin sage jedem, ber es hören wolle, daß Rußland überdies auf die östreichischen, auf die sächsischen und polnischen Truppen rechne; man möge sich baher in Bersailles nicht wundern, wenn er sich geschlossen und fern vom Feuer halte, ba er voraussehe, daß, wenn es so weitergehe wie jett, die Dinge zu einem verhängnisvollen Ende führen müßten.1)

Und weiter: Graf Finckenstein, der zum zweiten Minister im auswärtigen Amt designirt war, reiste plötlich nach Paris, "einer Erbschaft wegen, die er dort zu erheben habe"; er erhielt von Friedrich II. Empfehlungsschreiben an Pupsieulx, an den König selbst.") Dieser Besuch des preußischen Staatsmannes war den Herren in Versailles äußerst peinlich:") er komme, um Frankreich mit England zu brouilliren; "die Warquise von Pompadour wird in Verzweislung sein", fügte Chambrier hinzu.

Und in Berlin waren die Gesandtschaften in nicht minderer Auf= regung: mas anders konnte ber Zweck bieser Reise sein, als durch Fincken-

<sup>1)</sup> Rescript an Chambrier vom 15. März 1749 nach bessen Bericht vom 3. pr. 12.

<sup>2)</sup> Friedrich II. an Ludwig XV., 8. März, an Punsieulr, 13. März 1749; in diesem die Worte: je vous prie d'ajouter une entière foi à toutes les choses sincères et obligeantes, que le comte de Finckenstein vous dira de ma part.

<sup>3)</sup> Chambrier, 17. März 1749: man sehe biesen Besuch un peu de mauvais veil; man sage: voilà encore une finesse du roi de Prusse que ce voyage.

<sup>4)</sup> Der sächsische Gesandte von Bulow an Debrose im Haag, 15. März. Einige

stein mit dem französischen Ministerium die große Action im Norden zu verabreden, und die nöthigen Punctationen zu machen.

Anders die Wendung, die Friedrich II. England gegenüber nahm. Unmittelbar nach Eingang von Klinggräffens Melbung vom 21. Februar, daß Rußland in London habe erklären lassen, in Action treten zu wollen, ohne ben Thronwechsel in Schweben zu erwarten, war der Armeebefehl vom 6. März erlassen worden. Der nächste Bericht Klinggräffens vom 25. Februar, der am 9. März einlief, brachte weitere bebenkliche Nachrichten: es sei kein Zweifel mehr, daß es sich jetzt darum handle, die in Hannover verabredeten Projecte zum Abschluß zu bringen; bisher habe Bebford sich geweigert, England mit neuen Verpflichtungen zu belasten, es sei barüber bei Hofe gegen ihn eine große Erkaltung entstanden; in der Besorgniß, sein Amt zu verlieren, habe er sich überzeugen lassen, daß das dort Verabredete ganz unschuldiger Art sei; er habe einem Freunde Klinggräffens gesagt, daß der König ausbrücklich befohlen habe, sich auf nichts einzulassen, was über die Defensive hinaus gehe; jett werbe bas in Hannover gemachte Project im Einzelnen geprüft. Der französische Gesandte hatte von Bedford die gleiche Mittheilung erhalten. Von anderer Seite war ihm angebeutet worden, daß die Plane Preußens Besorgniß erweckten.

Sehr bebeutsam war die Berichtigung, die Klinggräffens nächste Depesche (28. Februar pr. 12. März) brachte: der Desensivtractat, den man jetzt erörtere, sei, wie er erfahre, nicht ein neuer Vertrag, es handle sich um den Beitritt Englands zu der zwischen den beiden Kaiserhöfen bestehenden Allianz von 1746, und man vermuthe, daß es Secretartikel zu derselben gebe; Münchhausen habe lange Conferenzen mit Newcastle und dem östreichischen Sesandten, der häusig Couriere erhalte.

"Klinggräffen wird Recht haben, daß es sich nicht um einen neuen Tractat, sondern um den Zutritt Englands zu dem von 1746 handelt, dem man nur einige Artikel hinzufügen wird". So Friedrichs Ant-

Tage früher hatte Graf Chotek an Ulfelb geschrieben (25. Febr.): "was darin für ein Seheimniß steden möge, sei zwar bisher unergründlich, aber alles Nachdenkens würdig", in Erwägung, daß dieser Minister einen großen Begriff von den drei nordischen Höfen besitzt und an ihnen als Minister gestanden, zumal da Podewils, Findenstein und Wulswenstjerna fast täglich Conserenzen hätten, und Valory, an dessen Rückschr gezweiselt worden, zum 15. Mai eintressen werde.

wort am 15. März. Freilich ber "reinen Defensive", ber "unschuldigen Allianz von 1746" gaben die russischen und östreichischen Kriegsvorbereitungen eine sonderbare Illustration, und wenn derselben auch England beitrat, wenn ihr auf diesen Anlaß Secretartikel beigefügt wurden, die vielleicht schon in Hannover verabredet waren, wenn zu den Armeen Östreichs, zu der Armee und Flotte Rußlands und Dänemarks auch eine englische Flotte daher kam, so war die Sefahr da, auf deren mögliches Eintreten die Instruction für Seneral Lehwaldt erlassen worden war.

Der nächste Bericht Klinggräffens vom 7. März (pr. 16. März) schien noch einen Zweifel zu lassen: einer seiner Freunde habe Newcastle beglückwünscht, daß die Evacuation Belgiens glücklich beendet sei, hinzugefügt, man sage, daß es im Norden bedenklich stehe, und daß England eine Flotte dahin senden werde; darauf Newcastle "mit seiner gewöhnlichen Lebhaftigkeit": wenn nur der König von Preußen nicht den Ansang mache, Wirrwarr zu stiften, so könne die Ruhe dort erhalten werden; aber da derselbe seine Streitkräfte vermehre, müsse man auspassen. Auf des Freundes Entgegnung: für den König von Preußen wolle er einstehen, habe Newcastle das Gespräch auf andere Dinge gelenkt. "Also man will hier die Schuld der Wirren im Norden auf E. W. wälzen und mit diesem Vorwande den Eintritt in die Allianz der Kaiserhöse zur Annahme bringen".

Das Lügenspstem, den Höfen von Wien, Mostau, Dresden bisher die wirksamste Wasse, auch von der hanndvrischen und sächsischen Clique in Georgs II. Umgebung nichts weniger als verschmäht, schien in Begriff, "das freie England" vollständig zu beschwindeln, um es dann blindlings Subsidien für die "guke Sache", für die "Rettung bes Protestantismus", für die "Erhaltung des europäischen Friedens" bewilligen zu lassen.

Gewiß nicht das Volk von England, das schwer genug den Druck der furchtbar angeschwollenen Staatsschuld empfand, war zu neuen Kriegslasten aufgelegt, um so weniger, da Holland bei seinem tiefzerrütteten Zustand an neuen Subsidienzahlungen sich schwerlich betheiligt hätte. Und der erste Lord des Schatzes, Pelham, hatte, wie sehr sein Bruder ihm zürnen mochte, bisher unweigerlich an dem Gedanken sestagehalten, der in des Königs Thronrede (9. December) ausgesprochen worden war, daß die Herstellung der Finanzen die erste und dringenoste Aufgabe sei.

Noch hatte bas Conseil Newcastles Politik nicht angenommen; es galt die öffentliche Meinung in England gegen sie zu kehren und ben Gegnern Newcastles in die Hand zu arbeiten. Friedrich II. entschloß sich, seinem königlichen Oheim gleichsam personlich in ben Weg zu treten, nicht feinblich, nicht als Bittenber, sonbern mit ber offenen und einfachen Darlegung ber Situation, die "nur durch Misdeutungen und gegenseitigen Argwohn bis hart an ben Rand einer großen europäischen Katastrophe getrieben und geführt sei", mit ber ausgesprochenen Voraussetzung, "daß sie beide bas gleiche lebhafte Interesse beseele ihren und allen Staaten ben Frieden zu erhalten" und darum den Wirren im Norben vorzubeugen. Wenn bie Nachbarn Schwebens glauben machen wollten, daß dort gefährliche Dinge gegen sie geplant würden, so sei der König von England von zu hoher Einsicht, um nicht auf ben ersten Blick die Grundlosigkeit solcher Unterstellungen zu durchschauen; wenn man von Verfassungsänderungen spreche, die der Prinz-Thronfolger beabsichtige, so sei die Erklärung, die der schwedische Senat und ber Thronfolger jüngst barüber an Rußland gegeben hätten, so klar, so positiv und so weise, daß sie den bei der Erhaltung der Verfassung betheiligten Mächten nichts zu wünschen übrig lasse; endlich die allbekannte Defensivallianz, in der Preußen mit Schweden stehe und der Frankreich beigetreten sei, habe nicht das Geringste mit Neuerungen in der Regierungsform Schwebens zu thun, aber sie verpflichte ebenso Preußen wie Frankreich, die jett bestehende Succession aufrecht zu erhalten, und die drei allierten Kronen, sich gegenseitig gegen jeden, wer er auch sei, zu vertheidigen. "Berhüte Gott, daß ich so schwarze Plane befreundeten Mächten zutrauete; aber ich bitte E. M., Ihre Bemühungen mit den meinigen zu vereinen, um beibe Parteien zu ben Aufklärungen zu führen, die beiben in gleichem Maaße zum Heil gereichen werben. Ich bitte E. M., allen diesen Punkten Ihre Aufmerksamkeit zu widmen, und Ihren Einfluß und Ihre guten Dienste zu verwenden, um ein Feuer auszulöschen, bas unter ber Asche glimmt und, wenn es ausbricht, ganz Europa in Flammen setzen wird. Ich bin bereit und erbiete mich, auf alle Maaßregeln einzugehen, die E. M. geeignet finden werden ben Frieden zu erhalten, überzeugt daß auch S. Allerchristlichste Majestät, der wie uns der Friede Europas und die Ruhe des Nordens am Herzen liegt, Ihre Bemühungen gern mit ben unsrigen vereinigen wird; es bietet sich E. M. die schönste Gelegenheit, ben Ruhm Ihrer Regierung zu vermehren, das Glück Ihrer Staaten zu erhalten und von dem aufrichtigen Verlangen, das Sie beseelt den Frieden Europas zu sichern, erneute und authentische Beweise zu geben". 1)

Das Schreiben konnte Ende März in London sein; es sollte unter den verbindlichsten Formen überreicht, auch den Ministern mitgetheilt, vierzehn Tage später in den Zeitungen veröffentlicht werden. Es mußte sich zeigen, wie es auf den König, am Hofe, in der öffentlichen Reinung wirken werde.

Die nächsten Wochen brachten noch brohende Momente genug. Selbst in Holland erhoben sich Stimmen für den von London und den Kaiserhösen gewünschten Eintritt in die Coalition. Daß der Hof von Turin den Wunsch andeuten ließ, mit Preußen in Desenstwallianz zu treten, zeigte den schwellenden Einfluß der nordischen Kriss. 3) Mochte der König von Dänemark mit der Ankündigung, daß er demnächst einen Gesandten nach Berlin senden werde, erkennen lassen wollen, 3) daß die Kaiserhöse ihn noch nicht ganz hätten, um so ungestümer schien Rußland, um so hoffärtiger der Wiener Hof zu werden; beide drängten in Oresden um den Eintritt in die Allianz, boten die polnische Thronsolge und für den Prinzen Xaver Curland als Preis. 4) Und Pretlacks Sendung ins Reich schien zu wirken; Darmstadt, Fulda, andere kleine Fürsten erboten sich dem Kaiser Rekruten zu stellen. 5)

Dem gegenüber schien es Friedrich II. wünschenswerth, daß die beutschen Fürsten, welche die Absicht ausgesprochen, eine Union zu schließen, damit fertig würden, "damit er hinzutreten könne".") Er stellte seiner Schwester in Schweden einen Feldzugsplan für Finnland zu, vom FR. Keith entworfen, der früher die russische Armee in Finnland geführt hatte; er gab dem General Lehwaldt in Königsberg neue speciellere Weisungen (9. April),") wie zu versahren, wenn die Russen ihren Marsch auf die Festungen Memel und Pillau, auf Tilst richteten. In der Überzeugung, daß wenn der Kamps im Norden ausdräche, im nächsten Jahr der allgemeine Krieg da sein werde, ließ er Chambrier wissen, daß

<sup>1)</sup> Des Königs eigenhänbiges Concept ist vom 18. März, es ist am 22. März abgesertigt, am 4. April in Klinggräffens Hanb, am 10. April in Aubien; überreicht.

<sup>2)</sup> Bericht von Ammon, Haag 11. März, daß Chavannes ihm in diesem Sinn gesprochen. Darauf Rescript, 22. März, und Weiteres im Rescript an Podewils, 4. April.

<sup>3)</sup> Rescript an Pobewils, 4. April.

<sup>4)</sup> Rescript an Bog in Dresben, 4. April.

<sup>5)</sup> Bericht von Graf O. Pobewils, 19. März.

<sup>6)</sup> Friedrich II. an Pobewils, 4. April.

<sup>7)</sup> Reseript an Robb, 4. April.

man Frankreich veranlassen musse ein Lager bei Givet zu bilben, "um Hannover und vielleicht Dänemark im Schach zu halten".1)

Aber die Wolken begannen sich zu lösen, schon am 10. April sprach Friedrich II. die Hossnung aus, daß das Wetter nicht zum Ausbruch kommen werde. <sup>2</sup>) Mit dem Ausgang des Monats war die Sefahr bis auf Weiteres vorüber.

Wie viel Friedrich's II. militärische Anordnungen und sein vorssichtig bemessens politisches Verhalten, wie viel andere Umstände dazu beigetragen haben mochten, die hochgemuthen Anläuse der hannövrischen Coalition und derer, die gern mitgelausen wären, endeten in schlecht maskirten Reculaden, sauersüßen Rechtsertigungen, gegenseitigen Wißstimmungen und schäferer Erbitterung gegen Preußen.

Aus der "Herstellung des alten Staatenspstems", welche die nächste Wirkung der Aachner Generalpacification hatte werden sollen, wurde ein starker Schritt weiter in der Zersetzung desselben.

Diesen Proceß in seinen wichtigsten Momenten zu bezeichnen, bedarf es einer weiteren Erörterung des "hannövrischen Complotts", und seiner Zusammenhänge, auch solcher, die Friedrich II. erst später, auch solcher, die ihm nie bekannt geworden sind.

## Die Krisis im Frühling 1749.

Neuester Zeit sind Bruchstücke aus Gutachten der östreichischen Cabinetsminister veröffentlicht worden, die dem März 1749 angehören. 3) Veranlaßt waren sie durch Maria Theresias eigenhändige Resolution "auf den Vortrag vom 7. März"; sie hatte, "weil Einige glaubten, daß noch kein systema ergriffen worden und doch höchst nöthig sei, daß aus einem principio und Maaßregeln zu Werke gegangen werde", Gutachten gefordert, "was nach nunmehr geschlossenem Frieden und 4) erscheinenden Unruhen im Norden gegen Frankreich, England und dem Reich vor ein systema zu ergreisen wäre." Bartenstein hat dann nach der Weisung der Kaiserin aus diesem Gutachten in einem "Auszug"

<sup>1)</sup> Rescript an Chambrier, 29. März.

<sup>2)</sup> An Münchow, 10. April.

<sup>3)</sup> Arneth, Maria Theresia IV p. 268, und Beer, Auszeichnungen des Grafen Bentink (Einleitung), geben diese Mittheilungen. Leider führen sie nicht an, was jener Bortrag vom 7. März enthalten und wer ihn gehalten.

<sup>4)</sup> Man kann schwanken ob hier "und" ober "in ben" zu verstehen ist.

vom 19. April diejenigen Punkte, in benen dieselben übereinstimmten, zusammengestellt und die Kaiserin dieselben als Norm, "wonach sich künftig zu halten, sowohl in den Berathschlagungen als den Expeditionen", genehmigt.

Nach ben Worten ber "eigenhändigen Resolution" sollte man meinen, daß der Wiener Hof in den fünf Monaten nach dem Abschluß in Nachen ohne System politisirt habe, gleichsam vor dem Winde treibend. Waren die Verabredungen in Hannover so aus dem Stegreif gemacht, daß jetzt noch oder jetzt erst zu fragen war, wie man sich "gegen Frankreich, England und das Reich" verhalten wolle? Lag Rußland außer dem Kreise der Erwägungen? Und warum war Preußen nicht erwähnt?

In Betreff Außlands war das "System" seit mehr als zwei Jahren definitiv festgestellt; in dem Interesse gegen Preußen hatten sich beide Kaiserhöfe zusammengefunden.

Das ist der Petersburger Tractat, vom 22. Mai/2. Juni 1746, die "ganz unschuldige" Allianz, von "rein desensiver" Natur, "ohne alle geheimen Separatartikel", so hatten beide Höfe überall, auch in Berlin, versichert, als sie im Herbst 1746 den Tractat mittheilten; sie hatten in London auf ausdrückliche Nachfrage der englischen Minister dieselbe Bersicherung in den bestimmtesten Ausdrücken wiederholt.<sup>1</sup>)

Und doch liegt unmittelbar aus den Tagen des Abschlusses dieser Mianz das ausdrücklichste Zeugniß über deren Zweck vor. Es ergiebt zugleich, in welchem Maaß Georg II. persönlich bei demselben betheiligt und daß diese Allianz gleichsam das Correlat ober Correctiv zu dem mit Preußen geschlossenen Dresdner Frieden war.

Vergegenwärtigen wir uns die Vorgänge der zweiten Hälfte bes Jahres 1745.

Der Tag von Hohenfriedberg zerstörte die Hoffnungen, mit denen die östreichisch-sächsische Armee in Schlesien eingebrochen war, die Ausführung des sog. Leipziger Vertrages zur Theilung der preußischen

<sup>1)</sup> Pr. Pol. V. 3 p. 131, 291. Der Minister Lord Chestersield, melbet Andrié 24. Jan. 1747, habe ihm auf seine Ehre versichert qu'il ignoroit absolument qu'il y eat des articles secrets et séparés; et habe den östreichischen und russischen Gesandten, als sie ihm den Tractat überreichten, gesagt: de ne pas saire les choses à demi et que, si on avoit tant sait que de prendre la résolution à Vienne et à Pétersbourg de communiquer le traité en Angleterre, il ne salloit pas lui en rien cacher, woraus beide ganz positiv erklärt, daß es keine Geheimartikel, keine Declarationen zu dem Tractat gabe.

Länder, in der auch Georg II. seinen Theil zugewiesen erhalten hatte. In der Kaiserwahl, die ohne Preußen und trotz Preußen den Gemahl Maria Theresias an die Spite des Reiches stellen sollte, suchte man den nächsten Ersatz.

Aber die drohende Landung des Prätendenten erschreckte England, das Borrücken eines preußischen Corps gegen Sachsen schien auch Hannover zu bedrohen; dort in Hannover schloß Georg II. mit Preußen jene Convention vom 26. August 1745, in der er sich verdindlich machte, Maria Theresia zu einem Frieden zu bestimmen, der dis zum 7. October geschlossen sein sollte, Preußen sich verpslichtete, zur Wahl des Großherzogs Franz seine Stimme zu geben; auf Friedrichs II. Frage, ob auch König Georg II. diesen Bertrag aufrichtig und aus eigenem Entschluß annehme, erhielten die englischen Minister Auftrag, mit den stärtsten Versicherungen zu antworten. Es war nur eine Finte, Georg II. verzögerte seine Friedensbemühungen, damit erst Kaiser Franz ohne Preußen gewählt, das preußische Heer bei Sohr umstellt und vernichtet werden könne. Am 13. September erfolgte die Kaiserwahl, am 30. September siegte Friedrich II. bei Sohr.

Gestissentlich hatte Frankreich die Kaiserwahl ungestört geschen lassen, es suchte sich dem Wiener Hofe zu nähern. Und Rußland, das nicht dem Wiener Hose, besto enger dem Oresdner verbunden war, sah mit Unruhe die Erfolge Preußens. Es wurde für den Spätherbst ein britter mächtiger Angriff auf Preußen geplant, ein östreichisch-sächsischer Stoß durch die Lausis nach Berlin, während die Russen in Ostpreußen, die Hannoveraner über Wagdeburg einbrechen sollten; und Frankreich bevollmächtigte seinen Ambassadeur in Oresden zum Friedensschluß mit Östreich und ohne Preußen.

Friedrich II. kam ihnen mit dem Einbruch in die Lausitz zuvor, siegte bei Kesselsdorf, dictirte den Frieden in Dresden, bevor die Russen die preußische Grenze erreicht hatten.

Unmittelbar vor dem Friedensschluß hatte der Dresdner Hof in Petersburg sagen lassen: "er sei der Intention, einen allenfalls aus Noth einzugehenden Frieden nicht länger zu halten, als dis er wieder mit Sicherheit gebrochen werden könne". An dem Tage, da Graf Harrach in Dresden, der mit Frankreich ohne Preußen hatte abschließen sollen, mit Preußen ohne Frankreich schließen mußte — am 25. December 1745 war General von Pretlack in Petersburg eingetroffen, und schon am 4. März 1746 hatte Waria Theresia den von ihm mit Bestushew

gemachten Entwurf ber Defensivallianz mit den geheimen und Separatartikeln in ihrer Hand; sie hatte acht Tage vorher ihm die Vollmacht zur Unterzeichnung übersandt.

Gewiß in Hoffnung auf das, was in London vor sich gehen sollte. Es war in diesen Tagen des Februar 1746, daß Georg II. mit dem Versuch, durch einen dreisten Ministerwechsel den von seinem Sesandten Villiers in Oresden vermittelten Frieden ungeschehen zu machen, scheiterte. "Auf das Äußerste betreten" war Lord Hyndsord, der Gesandte in Petersburg, als am 22. März dorthin die Nachricht kam, daß Graf Granville nach zwei Tagen wieder abgetreten sei; nicht minder bestürzt des Königs Minister in Hannover, "die großen Theil an dem Complott gehabt". Und wie in Wien der Schlag empfunden wurde, zeigte das Zögern in der Petersburger Verhandlung; sie kam erst am 2. Juni zum Abschluß.

An die Herren in Hannover hatte Lord Hyndford diejenigen Nachrichten zu senden, die nur seinem Könige zukommen, den englischen Ministern geheim bleiben sollten. Er schrieb dem Präsidenten Grote am 6. Mai 1746, daß jett der Abschluß ber Mianz nahe sei; die Zarin habe geraume Zeit ihn bas Mistrauen empfinden lassen, bas ste gegen die englische Politik hege, doch habe General Pretlack sie zu überzeugen verstanden, daß man ihm, dem Lord, persönlich vertrauen könne, und so sei er in das Geheimniß eingeweiht. In seinem nächsten Bericht, 10. Juni, melbet er die Unterzeichnung des Allianztractates, er theilt bessen wesentlichen Inhalt mit; "da der principale Zweck des Vertrages gegen den König von Preußen ist, ihm Schlesien zu nehmen 1) und dem Ehrgeiz bieses gefährlichen Fürsten Schranken zu setzen, so ist festgestellt, baß, im Fall berselbe das Geringste, von welcher Seite ober unter welchem Borwand es sei, unternimmt, die Zarin sich verpflichtet, ihn mit 60 000 Mann zu Lande anzugreifen und auf den pommerschen und anderen ihm gehörigen Kusten Landungen zu machen, während die Ostreicher ihn in ben Rücken fassen werben, was ihn nöthigen wirb, seine Armee zu theilen". Hyndford fügt hinzu: "Der Kaiser hat schon seinen Beitritt zugesagt; der König, unser Herr, wird als Kurfürst von hannover zum Beitritt eingelaben werben, mit der Bedingung, daß er

<sup>1)</sup> Hyndford an den Präsident Grote, 10. Jul. 1746 (hannövrisch. Arch.) mais comme le dut principal est contre le Roi de Prusse pour lui ôter la Silésie et pour mettre des termes à l'ambition de ce Prince dangereux . . .

18 000 Mann hannövrische Truppen stellt". Vier Wochen später sandte Hyndsord den 4. Seheimartikel, "welcher der wichtigste ist", in vollskändiger Abschrift, von den übrigen die Inhaltsangabe; einige Wonate später folgten auch diese in Abschrift.

Also die Herren Grote, Steinberg, Münchhausen, durch König Georg unzweifelhaft auch Lord Granville, waren mit den geheimen und Separatartikeln der Allianz von 1746 vertraut.<sup>1</sup>) Im englischen Ministerium blieben sie vorerst unbekannt, ja es bemühte sich fort und fort um eine Verbindung mit Preußen.

Erwägt man, daß der sächsische Legationssecretär v. Funcke in Petersburg der Vertraute des Großcanzlers und in allen geheimsten Verhandlungen dessen rechte Hand war, so kann man für gewiß annehmen, daß durch ihn auch sein hoher Gönner Graf Brühl von dem principalen Zweck dieser Allianz unterrichtet war und demgemäß die Politik seines Herrn regulirte.

Diese Vorgänge von 1746 geben einiges Licht über das, was 1748 in den Conferenzen zu Hannover geschehen ist; und daß 30 000 Mann Russen im Sold der Seemächte auf dem Marsch ins Reich und zum Rhein waren, versprach für die Allianz von 1746 die erste Probe auf die Rechnung zu werden.

Wenn Newcastle, als er im Juli 1748 seinem Herrn nach Hannover folgte, zunächst mit Klinggräffen so sprach, als wenn die durch Legge in Berlin eingeleitete Allianz mit Preußen demnächst zum Abschluß kommen werbe, und wenn er dann plötzlich andere Seiten aufzog, mit den hannövrischen Winistern und Baron Wasner unablässig verhandelte, so darf man vermuthen, daß er erst hier, wo er außer dem unmittelbaren Einsluß seines Bruders, Bedfords, des Lordcanzlers, stand, in das Seheimniß der persönlichen Politik seines Königs gezogen wurde, der er sich sofort "mit der ihm eigenen Lebhaftigkeit und Ungeduld" hingab.

Wenn Robinson von Wien aus nach Hannover kam und bemnächst weiter nach Aachen eilte, um Lord Sandwich bei ben Schluß-

<sup>1)</sup> Lord Syndford an den Präsident Grote, 10. Juli 1746: le Roi et la République de Pologne seront pareillement invités, mais si par la forme du gouvernement de la République et par les intrigues du Roi de Prusse cette accession devient difficile ou impraticable, au moins le Roi de Pologne comme Electeur de Saxe sera invité.

verhandlungen zu "unterstüßen", so hatte ihm freilich bei seiner Abreise aus Wien Maria Theresia, als er im Auftrag seines Ministeriums
von ihr eine definitive Erklärung in Betreff des Friedens, und zwar
"innerhalb 48 Stunden" forderte, eine recht lebhafte Scene gemacht,
aber ihm schließlich doch eine Formel, in der sie sich mit den Seemächten zusammensinden könne, mit auf den Weg gegeben.<sup>1</sup>)

Und wenn der sächsische Graf Flemming in Hannover mit der größten Auszeichnung behandelt wurde, den vertraulichsten Conferenzen beiwohnte, mit Baron Wasner Hand in Hand arbeitete, so hatte Graf Brühl in ihm, "der ganz in Politik lebte" und das Vertrauen des Wiener Hofes besaß und verdiente, den rechten Mann zur Förderung des "principalen Zweckes", für den die Allianz von 1746 geschlossen war, gewählt.

Hatte ber Gang ber Dinge in Aachen und das Bedürfniß, zunächst für sich zu sorgen, die Seemächte veranlaßt, mit dem Besehl
zum Rückmarsch der Russen, mit der Abweisung der russischen Theilnahme an dem Congreß, mit dem Friedensabschluß ohne Östreich die
beiden Kaiserhöse zu "brutalistren", so fand Georg II. in dem Zurückgreisen auf die Petersburger Allianz und deren "principalen Zweck"
bas Mittel, sie zu begütigen, die Zarin dafür, daß sie in Aachen beim
Friedensschluß nichts gewonnen, Waria Theresia dafür, daß sie neue
Berluste erlitten hatte, ja beiden Aussicht auf Entschädigung zu schaffen,
die, wenn die Dinge gut gingen, auch für Hannover, vielleicht auch für
ben hessischen Schwiegersohn oder den Herzog von Cumberland einigen
Prosit abwersen konnte.

Wenn man Frankreichs wache Eifersucht gegen Preußen zu benutzen und zu steigern, wenn man es mit Liebenswürdigkeit "einzuschläfern" verstand, so schien Preußen einem raschen Angriff der
beiden Kaiserhöfe erliegen zu müssen, zumal wenn Sachsen und Hannover nachbrückten. Und daß damit das söderative System Frankreichs
zerstört war, daß gegen das dann isolirte Frankreich die Mächte des
Continents mit England vereint die Übermacht hatten und zu neuem Angriff schreiten konnten, mußte, so durste Georg II. hoffen, auch seiner
Opposition in England Schweigen gebieten und die nationale Stimmung

<sup>1)</sup> Coxe Pelham I. p. 452, 465 von ben conciliatory views Maria Theresias, wo man ziemlich klar die Formel des Ausgleichs erkennt.

enthusiasmiren; wie hätte sie nicht ben neuen Krieg mit Freuden begrüßen sollen, ber die Herstellung der französischen Marine unmöglich machte, ehe sie begonnen war, und das fröhliche Gewerbe der Caperei wieder ausleben ließ; und schon war der junge, stolze, verschuldete Graf Halifax in Nordamerika gelandet, des Gedankens voll, die Grenze Akadiens dis zum Lorenzstrome vorzurücken und das Ohiothal "zum Centrum des britischen Amerika zu machen" trotz des Aachner Friedens.

Daß ber Dresdner Hof, so sinanziell zerrüttet und militärisch ohnmächtig er war, eifrigst mitarbeitete, verstand sich von selbst; für seine wirkliche Macht, die der Intrigue, Lüge und diplomatischer Schelmenstücke, worin Brühl Meister war, fand dieser in der Action gegen den "bösen Nachdar" eine, ebenso den agierenden Mächten willkommene, wie für ihn selbst wenig gefährliche Berwendung; und daß er zu dem französischen Hof durch den Marschall von Sachsen, durch die Dauphine in einflußreicher Beziehung, daß er zugleich in dessen Subsidien stand, ließ seine Künste in dem geplanten Werk völlig zur Beltung kommen; Frankreich gegen Preußen zu entfremden war Niemand geeigneter als Graf Loß in Paris.

Auch Dänemark hatte an diesen hannövrischen Conferenzen Theil genommen, freilich in höchst verhüllter Weise, die aber um so mehr für des Dänenkönigs Hingebung bürgte; in seinem Austrag hatte sich der englische Gesandte an seinem Hose, Titley, nach Hannover begeben; in den Tagen, da Graf Flemming krank war, sührte er das Protocoll.<sup>1</sup>)

Soviel, um die Coalition, die sich in Hannover bildete, nach ihrer Basis und ihren Zielen zu bezeichnen. Sie war gemeint, das in Aachen Unerledigte und Versäumte sofort nachzuholen.

Erst im Februar 1749 hatte Friedrich II. begonnen, diese hannövrischen Heimlichkeiten für doch mehr als diplomatische Nebelbilder zu
halten. Wir sahen, daß er den Anlaß fand, auf eine neue Convention
zwischen den beiden Kaiserhöfen zu schließen. Die ihm von vertrauter Hand in Wien beschaffte Inhaltsangabe der Convention, die am 7. Februar in Moskau geschlossen sein sollte,<sup>2</sup>) schien sich im Wesentlichen durch

<sup>1)</sup> So nach ben Erklärungen, die Pupsieulx dem Grafen Loß nach Eingang der Rescripte Friedrich's II. an Chambrier vom 27. und 28. Jan. gab; sie sind nach dem 10. Febr. gegeben.

<sup>2)</sup> Der jüngere Weingarten, ber bamals in Wien war, hat auf Anlaß einer Beisung aus Potsbam vom 17. Febr. bas Nähere über biese Convention von einem

ein Schreiben bes Grafen Bernes an den Hofcanzler Ulselb vom 3. März zu bestätigen, das am 24. März in Friedrichs Hand war; er ersah daraus, "daß das ganze System der beiden Kaiserhöse auf die Desenstvallianz von 1746 gebaut sei, zu welchem sie aber dermalen einen höchst geheimen Secretartikel gemacht hätten".<sup>1</sup>) Also er glaubte noch, daß die Allianz von 1746, wie man aller Orten so heilig versichert hatte, ohne geheime und Separatartikel geschlossen sei, daß man erst neuerdings einen Seheimartikel hinzugesügt habe. Er vermuthete, daß derselbe zwei Punkte enthalte, einmal, daß man beim Tode des Königs von Schweben den Prinzen-Thronsolger dei Seite schieden und einen anderen, der der Zarin genehmer sein werde, nämlich den Prinzen Friedrich von Hessen, an dessen Stelle bringen wolle, sodann daß Östreich dazu helsen, dasur von Rußland in der Wiedereroberung Schlessens unterstützt werden solle.<sup>2</sup>)

Weiter ergab sich aus biesem Schreiben, daß die officielle russische Sinladung an England, der Allianz von 1746 beizutreten, in Petersburg im December 1748 von Bestushem und Graf Bernes an Hyndsord, dann in London dem englischen Ministerium durch Graf Tschernyschem übergeben worden sei, daß nach dessen Bericht vom 28. Januar der Herzog von Newcastle geantwortet habe: England könne sich bei seinen Engagements mit der Republik Holland in keine neuen Conventionen und Verdindlickkeiten einlassen, ohne sich vorher mit dem Prinzen von Oranien verständigt zu haben, worauf der Sesandte geantwortet: nach

Beamten in Ulselds Canzlei erkundet und am 26. März nach Berlin gesandt; bessen précis, 15 Artikel, sendet Friedrich II. am 4. April an die Kronprinzeß von Schweden so-wie an Chambrier. Da Punsieulr Zweisel gegen die Artikel äußert, da sie ohne Datum seien, schreidt Friedrich II. an Chambrier, 26. April: er solle ihm sagen que je lui communiquois ce précis tout comme je l'avois reçu sans avoir permis qu'il en sût chargé une syllade. Bgl. oben S. 59. Anm. 2.

<sup>1)</sup> So Eichels Schreiben an den Minister Podewils. Der Wortlaut in Bernes' Depesche, Mostau 8. März ist: er habe dem Auftrage der Kaiserin gemäß das Nöthige an den Großcanzler gesagt "damit vornemlich die schriftliche Vorstellung auf des Königs von England Accession und Prosongationsconvention inclusive des bewußten Separatartikels an Lord Hyndsord mit Nachdruck geschehen möge, und ich habe neue Hossnung und Versicherung, daß solche J. R. R. W. Verlangen gemäß an ihn, Wysord Hyndsord gesangen werde."

<sup>2)</sup> Es liegen bei ben Akten zwei Artikel bieses Inhalts von Pobewils nach bes Königs Bunsch entworfen; sie sollten in die holländischen Zeitungen gebracht werden, um Entgegnungen und vielleicht weitere Aufklärungen damit hervorzulocken. Auf Podewils Bebenken unterblieb die Beröffentlichung.

enthusiasmiren; wie hätte sie nicht den neuen Krieg mit Freuden begrüßen sollen, der die Herstellung der französischen Warine unmöglich machte, ehe sie begonnen war, und das fröhliche Sewerbe der Caperei wieder ausleben ließ; und schon war der junge, stolze, verschuldete Graf Halifax in Nordamerika gelandet, des Sedankens voll, die Grenze Akadiens dis zum Lorenzstrome vorzurücken und das Ohiothal "zum Centrum des britischen Amerika zu machen" trot des Aachner Friedens.

Daß ber Dresdner Hof, so sinanziell zerrüttet und militärisch ohnmächtig er war, eifrigst mitarbeitete, verstand sich von selbst; für seine
wirkliche Wacht, die der Intrigue, Lüge und diplomatischer Schelmenstücke, worin Brühl Weister war, fand dieser in der Action gegen
ben "bösen Nachbar" eine, ebenso den agierenden Mächten willkommene, wie für ihn selbst wenig gefährliche Verwendung; und daß
er zu dem französischen Hof durch den Marschall von Sachsen, durch
die Dauphine in einflußreicher Beziehung, daß er zugleich in dessen
Subsidien stand, ließ seine Künste in dem geplanten Werk völlig zur
Beltung kommen; Frankreich gegen Preußen zu entfremden war Niemand geeigneter als Graf Loß in Paris.

Auch Dänemark hatte an diesen hannövrischen Conferenzen Theil genommen, freilich in höchst verhüllter Weise, die aber um so mehr für des Dänenkönigs Hingebung bürgte; in seinem Auftrag hatte sich der englische Gesandte an seinem Hofe, Titlen, nach Hannover begeben; in den Tagen, da Graf Flemming krank war, führte er das Protocoll.<sup>1</sup>)

Soviel, um die Coalition, die sich in Hannover bildete, nach ihrer Basis und ihren Zielen zu bezeichnen. Sie war gemeint, das in Aachen Unerledigte und Versäumte sofort nachzuholen.

Erst im Februar 1749 hatte Friedrich II. begonnen, diese hannövrischen Heimlichkeiten für doch mehr als diplomatische Nebelbilder zu
halten. Wir sahen, daß er den Anlaß fand, auf eine neue Convention
zwischen den beiden Kaiserhösen zu schließen. Die ihm von vertrauter Hand in Wien beschaffte Inhaltsangabe der Convention, die am 7. Februar in Moskau geschlossen sein sollte,<sup>3</sup>) schien sich im Wesentlichen durch

<sup>1)</sup> So nach ben Erklärungen, bie Pupsieulr bem Grafen Loß nach Eingang ber Rescripte Friedrich's II. an Chambrier vom 27. und 28. Jan. gab; sie sind nach bem 10. Febr. gegeben.

<sup>2)</sup> Der jüngere Weingarten, ber bamals in Wien war, hat auf Anlaß einer Weisung aus Potsbam vom 17. Febr. bas Nähere über biese Convention von einem

ein Schreiben bes Grafen Bernes an ben Hofcanzler Ulfelb vom 3. März zu bestätigen, bas am 24. März in Friedrichs Hand war; er ersah daraus, "daß das ganze System der beiben Kaiserhöse auf die Desenstvallianz von 1746 gebaut sei, zu welchem sie aber dermalen einen höchst geheimen Secretartikel gemacht hätten".1) Also er glaubte noch, daß die Allianz von 1746, wie man aller Orten so heilig versichert hatte, ohne geheime und Separatartikel geschlossen sei, daß man erst neuerdings einen Geheimartikel hinzugesügt habe. Er vermuthete, daß derselbe zwei Punkte enthalte, einmal, daß man beim Tode des Königs von Schweden den Prinzen-Thronsolger bei Seite schieben und einen anderen, der der Zarin genehmer sein werde, nämlich den Prinzen Friedrich von Hessen, an dessen Stelle bringen wolle, sodann daß Ostreich dazu helsen, dasur von Rußland in der Wiedereroberung Schlessen unterstützt werden solle.3)

Weiter ergab sich aus diesem Schreiben, daß die officielle russische Einladung an England, der Allianz von 1746 beizutreten, in Petersburg im December 1748 von Bestushem und Graf Bernes an Hyndsord, dann in London dem englischen Ministerium durch Graf Tschernyschem übergeben worden sei, daß nach dessen Bericht vom 28. Januar der Herzog von Newcastle geantwortet habe: England könne sich bei seinen Engagements mit der Republik Holland in keine neuen Conventionen und Verbindlichkeiten einlassen, ohne sich vorher mit dem Prinzen von Oranien verständigt zu haben, worauf der Sesandte geantwortet: nach

Beamten in Ulselds Canzlei erkundet und am 26. März nach Berlin gesandt; bessen préeis, 15 Artikel, sendet Friedrich II. am 4. April an die Kronprinzes von Schweden sowie an Chambrier. Da Puysieulr Zweisel gegen die Artikel äußert, da sie ohne Datum seien, schreidt Friedrich II. an Chambrier, 26. April: er solle ihm sagen que je lui communiquois ce précis tout comme je l'avois reçu sans avoir permis qu'il en kût chargé une syllade. Bgl. oben S. 59. Anm. 2.

<sup>1)</sup> So Eichels Schreiben an ben Minister Podewils. Der Wortlaut in Bernes' Depesche, Mostau 8. März ist: er habe bem Auftrage ber Kaiserin gemäß das Nöthige an den Großcanzler gesagt "damit vornemlich die schriftliche Vorstellung auf des Königs von England Accession und Prolongationsconvention inclusive des bewußten Separatartifels an Lord Hyndsord mit Nachdruck geschehen möge, und ich habe neue Hoffnung und Versicherung, daßt solche J. R. R. W. Verlangen gemäß an ihn, Wylord Hyndsord gesangen werde."

<sup>2)</sup> Es liegen bei ben Akten zwei Artikel dieses Inhalts von Podewils nach des Königs Bunsch entworfen; sie sollten in die holländischen Zeitungen gebracht werden, um Entgegnungen und vielleicht weitere Aufklärungen damit hervorzulocken. Auf Podewils Bedenken unterblied die Veröffentlichung.

erfolgtem englischen Beitritt werbe Zeit genug sein, auch die Generalstaaten zur Accession einzulaben. Im besonderen Maaß von Interesse mußte es für Friedrich II. sein, daß es in Bernes' Schreiben dann weiter hieß: "von neuem habe der Großcanzler den Wunsch ausgesprochen, daß ein vornehmer östreichischer Gesandter nach Copenhagen abgeordnet werde, auch habe derselbe im Gespräche fallen lassen, daß die russische Kaiserin mit dem undankbaren schwedischen Thronfolger gar nicht zufrieden sei und ihre Intention immer noch dahin gehe, den Prinzen Friedrich von Hessen auf den schwedischen Thron zu bringen".

Also im Anfang März — man hatte ba bereits in Moskau bie schwedische Antwort auf Panins Declaration — sprach der Großecanzler offen aus, daß ihm nicht sowohl an der Erhaltung der schwedischen Regierungsform, als an der Beseitigung der holsteinischen Succession liege; wie er ja schon Wochen vorher nach London hatte melden lassen, daß Außland demnächst in Action treten werde, ohne den Tod des Schwedenkönigs abzuwarten.

Sichtlich war ber Großcanzler in voller Fahrt; er erließ — wie Bernes' nächster Bericht (10. März, in Friedrichs Hand 31. März) angab — an Tschernyschem Weisung, auf die Abzahlung der 100000 Pfd. Sterl. Subsidien, die Östreich noch zu fordern habe, zu dringen; er stellte dem Lord Hyndsord eine Note zu, zu veranlassen, daß England sich beeile, jetzt, wo der dänisch-französische Subsidientractat zu Ende gehe, dessen Erneuerung zu hindern und den dänischen Hof "mit in die gemeinsamen Interessen einzuslechten".") Er entwarf nach Veradredung mit Bernes, dem aus Wien die nöthigen Weisungen, wie "mit der zulängslichen Vorsichtigkeit zu versahren sei", zugestellt waren, eine Note an Hyndsord, England von Neuem "zur Accession zu dem erneuten Bündsniß auf das allerfreundlichste" einzuladen; er lehnte es ab, die Erneuerung und Verlängerung des zweiten Subsidienvertrages zu erwähnen, den "der Kaiserin Ehre und Gloire einmal nicht zulasse,

<sup>1)</sup> Graf Bernes an Graf Ulselb, Moskau 10. März, in Antwort auf Zusensbungen vom 8. und 12. Febr. In Friedrichs Hand war des Grafen Bernes Schreiben um den 31. März, wie das Rescript an Klinggräffen 1. April zeigt.

<sup>2)</sup> Bernes an Ulfeld Moskau, 25. Febr. schreibt: "ich habe bem Großcanzler bas Betragen bes bänischen Hoses nicht unbekannt sein lassen, allein berselbe wiederholt mir, daß in Absicht der Umstände die Freundschaft Dänemarks höchst nöthig, mithin J. K. M. . . . versügen möchte u. s. w.

bieselbe mit klaren Worten anzubegehren, nachdem England ben Vertrag gekündigt habe"; er war der Meinung, daß das Seitens des Wiener Hoses zu geschehen habe; aber er unterließ nicht in seiner Note "die nächste und unmittelbare Gefahr als des Königs von England beutsche Lande bedrohend" darzustellen.

Daß als bes Staatsministers Graf Findenstein Nachfolger an ben russischen Hof Baron Golt, ber nur Geh. Legationsrath hieß, geschickt worden war, hatte bem Großcanzler ben Vorwand gegeben, zur Ablösung bes außerorbentlichen Gesandten, Grasen Keyserlingt, ben v. Groß als bloßen Bevollmächtigten zu senden, einen geborenen Bürtemberger, bisher mit gleichem Titel in Paris und mit den Bernstorff, Stainville, Loß und was sonst da antipreußisch war, die letzten Lage der Anwesenheit Keyserlingks, ihn durch Podewils und bei der Abschiedsaudienz selbst zu versichern, daß Preußen keinerlei Anlaß zu Hoheln mit Rußland habe oder suche, daß seine Allianz mit Schweden am wenigsten gegen Rußland gerichtet sei, daß sie nur die schwedische Succession garantire. Er ließ dem Grasen die Urkunde des Vertrages vorlegen; "sie scheint auf ihn Eindruck gemacht zu haben; od es auch auf seinen Hos so wirken wird, muß man abwarten".2)

Bernes' nächste Depesche, die Friedrich las, Moskau 31. März batirt, konnte barüber noch nicht Auskunft geben. Sie erläuterte eine andere Seite der Situation in auffallender Weise.

"Der russische Hof", schreibt Bernes seiner Gebieterin, "will E. R. M. in einen neuen Krieg wider Schweben mit Gewalt zu verwickeln suchen, daher man russischer Seits nicht allein bei E. K. M., sondern auch bei allen übrigen Bundesgenossen die allianzmäßige Hülfe schon im Voraus sollicitiren will".3)

Wenn Bernes in diesem Ton von dem Kriegseifer Rußlands schrieb, so mußte die Meinung in Wien gegen ben Krieg sein.

<sup>1)</sup> Graf Chotek an die Kaiserin-Königin, Berlin 8. März (Intercept): "Der hiesige Hos, weil Groß von keiner distinguirten Geburt und ihm spinneseind ist, scheint nicht sonderlich damit zusrieden".

<sup>2)</sup> Eichel an Pobewils, 31. März 1749.

<sup>3)</sup> Bernes, 31. März; schon am 10. März habe er an Chotek in Berlin gemelbet: es sei bereits über die Forderung der Hülse Conserenz gehalten, er habe die Sache einsach ad referendum genommen.

Und boch wurde die Ansicht Friedrichs II., die für dieß neue "Complott" in erster Reihe den Wiener Hof verantwortlich machte, durch das bestätigt, was Klinggräffen aus London meldete (25. März pr. 9. April):1) es werde ihm mit Bestimmtheit gesagt, daß alle die Klitterungen, die seit Monaten im Werke seten, in Wien ihren Ursprung hätten, daß der Wiener Hof unter der Waske des wegen der Regierungsform in Schweden eingeleiteten Streites Schlesien wieder zu gewinnen hoffe; die Partei in Schweden, so habe derselbe in Hannover instnuirt, welche die Versassung zu ändern sich gebildet habe und mit dem Prinzen-Thronfolger und seiner Semahlin Hand in Hand arbeite, werde von Preußen unterstützt, das die Gelegenheit benutzen werde, neue Provinzen an sich zu reißen.

Des Weiteren sagt der Bericht: es sei Flemmings Verdienst, die Formel gefunden zu haben, um die Bedenken Newcastles zu beseitigen und die Mitwirkung der Nation zu gewinnen; es sei die Rolle der bewaffneten Neutralität für England, auf die Georg II. und seine Minister mit Freuden eingegangen seien, wie benn gleich nach ber Rucklehr nach England Maaßregeln getroffen worben seien, eine Escabre für bie Ostsee fertig zu machen. Daß von dieser Maaßregel so balb Nachrichten ins Publicum und in die Zeitungen gekommen, sei bem Herzog sehr unangenehm gewesen, noch unangenehmer, daß das von ihm in Hannover Verabrebete bei seinen Collegen im Ministerium wenig Zustimmung gefunden habe; er habe nach Wien schreiben muffen, daß bie englische Nation nach einem so kostspieligen Kriege nicht Verpflichtungen übernehmen könne, die sie in einen neuen verwickeln könnten. In ber Correspondenz barüber, die einige Zeit fortgesetzt worden, habe der Wiener Hof seinen Arger und seine Vorwürfe endlich bis zu ber Drohung gesteigert: "man werbe veröffentlichen, was ber König von England in Hannover versprochen und wie er sein Wort gebrochen habe". Denn es werbe versichert, daß der Wiener Hof sich zur Annahme ber in Aachen von den Seemächten und Frankreich vereinbarten Artikel nur entschlossen habe in der Hoffnung, daß der besprochene Plan zur Ausführung kommen werbe.") Es sei auf biese östreichische

<sup>1)</sup> Klinggräffen so schon 18. März; mit voller Sicherheit (de lieu sur) 25. März pr. 9. April.

<sup>2) . . .</sup> que la cour de Vienne ne s'est déterminée à l'accession du traité définitif que dans l'espérance que le Duc de Newcastle lui a donnée de l'exécution du susdit plan.

Drohung ein Schreiben in sehr starken Ausbrücken nach Wien gerichtet, ja gesagt worben: ber König von England habe seine ganze Groß-muth anzuwenden, um dem Wiener Hofe sein Benehmen und die Schritte, die er sich erlaubt, zu verzeihen.

Also auf solche Art war der Handel in Hannover geschlossen; so die kunstvolle Vertheilung der Rollen zwischen den drei Mächten, so die Anlässe der Differenzen, die Friedrich II. bereits aus den Briefen von Bernes u. s. w. kannte.

Nun erfolgte jene französische Declaration in London vom Anfang März, welche, falls sich England einmische, Frankreichs Parteinahme sür die Segner ankündigte. Darauf die Mittheilung des Londoner Hoses nach Wien: daß England für die nordischen Dinge durchaus keine Hülse versprechen könne, so lange die schwedische Regierungsform unversehrt bleibe. Um ein Pflaster auf die Wunde zu legen, ließ Rewcastle im Parlament die Zahlung der 100 000 Pfd. Sterl., die Östreich forderte, beantragen, und das Parlament bewilligte sie, "obison der Wiener Hof nur auf 40 000 Pfd. Sterl. Anspruch habe". 1)

Die Politik Englands wurde unklar und schielend; verlegene Sitnationen, eine nach der andern, bedrängten sie weiter. Anfangs April war jenes Handschreiben Friedrichs II. an den König von England in Klinggräffens Hand; ihn, den Georg II. seit Hannover kaum eines Wortes gewürdigt hatte, mußte er nun in Audienz empfangen, es mußte auf dieß verbindliche Schreiben geantwortet werden, das von der peinlichen Voraussetung ausging, daß Georg ein ehrlicher Mann und die englische Politik keine Spithüberei sei. Dem Gesandten gegenüber half sich die britische Majestät mit weisen Allgemeinheiten: man müsse seine Nachdarn nicht mit außerordentlichen Küstungen beunruhigen, die Kaiserin-Königin habe nur die Erhaltung des Friedens im Sinn, ihre militärischen Maaßregeln seien keine Kriegsrüstungen, sie wolle nur ihre Armee in Stand setzen, wie jeder Souverän zu thun besugt sei. Nur minder verblümt ließen die Minister erkennen, daß sie glaubten, Maria Theresta sei von einem preußischen Uederfall

<sup>1)</sup> Coxe, Pelham II. 73; zur Empfehlung wird gesagt: when the affairs of Sweden threatened to rekindle war among the northern powers and when the dominions of the Emperess-Queen might again be exposed to invasion. Newcastle, an Keith in Bien, 14. März, beaustragt ihn zu sagen, daß die Bewilligung durchgesett sei by his sole instuence against all the other members of the cabinet . . . daß dies Gesicht had cost him more trouble than the definitive treaty of Aix-la-Chapelle.

bebroht u. s. w. Dann, nach vierzehn Tagen (17. April), war Georgs IL. Antwortschreiben fertig, einige höfliche Phrasen, das Übrige naßkalt und evasiv.<sup>1</sup>)

Daß bemnächst, ehe noch bieser Schreibebrief nach Berlin gelangt war, Friedrich II. dem englischen Ministerium in aller Form erklären ließ: 2) er entbinde, falls er Östreich oder einen andern Nachbarn angreisen würde, England aller Verpflichtungen, die es gegen Preußen übernommen habe, daß er hinzufügen ließ, er werde getreulich seine Verpflichtungen gegen England erfüllen, wünsche aber auch zu wissen, was er von England zu hoffen habe, falls er von einem seiner Nachbarn angegriffen werde, — diese Fragen setzen wenigstens den rechtschaffenen Bebsord in einige Verlegenheit, und er half sich damit, da er nicht autorisirt sei, eine bestimmte Antwort zu geben, seine persönliche Weinung dahin auszusprechen, daß man gegenseitig alles Wistrauen aufgeben sollte. Newcastle versicherte, daß England zu allen Zeiten seine Verpflichtungen gewissenhaft erfüllt habe und erfüllen werde!

Noch peinlicher war, daß Frankreich, dem man sich an Energie und kluger Voraussicht so überlegen gefühlt hatte, ernster und zuversichtlicher zu sprechen, ja England zu überholen begann. hatte Anfangs April den Obristen Porke darauf aufmerksam gemacht, baß, wenn es im Norben zur Action komme, im folgenden Jahr ber allgemeine Krieg ba sein werbe, ihn gefragt, was bann England thun, ob es ruhig zusehen werbe; und Porke hatte geantwortet: sein Hof könne nichts thun, was sein Bemühen für ben allgemeinen Frieben stärker bezeuge, als die Versicherung geben, daß er nichts thun werbe, was gegen den Aachner Frieden sei. Und der französische Minister barauf: ber Aachner Friede sage nicht, daß Schweben nicht angegriffen werben burfe, aber Frankreich sei ber schwedisch-preußischen Defensiv= allianz beigetreten, die älter sei als ber Aachner Friede; und er wisse, daß zwischen den beiben Kaiserhöfen im vorigen Herbst ein Project gemacht worden sei, den Krieg im Norden zu beginnen, sobald er in Flanbern und Italien ein Enbe erreicht habe, 3) und daß man nach diesem

<sup>1)</sup> Georg II. an Friedrich II., 17. April; pr. 30. April zugleich mit Klinggräffens Bericht vom 18. April.

<sup>2)</sup> Rescript an Klinggräffen, 12. April 1749.

<sup>3)</sup> Chambrier, 4. April: qu'il étoit informé qu'il y avoit un plan fait plusieurs mois avant le traité d'Aix entre la cour de Vienne et celle de Russie pour entraîner l'Angleterre dans une nouvelle guerre dans le Nord, aussitôt que celle de Brabant et d'Italie seroit finie u. [. w.

Project erst Schweben anfassen wollte, um sich bann gegen Preußen zu wenden: Frankreich sei bereits von Preußen aufgefordert, in solchem Fall seiner Verpstichtung nachzukommen, und England habe nach dem Nachner Frieden sowie nach denen von Breslau und Oresden dieselben Verpstichtungen gegen Preußen; Frankreich erdiete sich, wenn England eben so versahren wolle, eine Declaration zu geben, daß es die Verantwortung übernehme, Preußen sowohl wie Schweden werde gegen niemand, wer es auch sei, irgend etwas thun, was dem Frieden zuwider sei, und es werde, wenn von Preußen oder Schweden etwas der Art geschehe, mit England gemeinsame Sache machen, solche Unternehmung zu hindern. 1)

Und während man noch erwog, wie man auf diese "männliche und vigoureuse Declaration" — so nennt sie Friedrich II. — ohne offenes Ja oder Nein antworten könne, kam Rußland mit einer noch viel ungelegneren, zu den sehr anders gewordenen Umständen gar nicht mehr passenden: denn in Woskau war der russische Hof immer drei dis fünf Wochen hinter dem zurück, was in Berlin und Wien, in London und Paris vor sich ging.

Die letzten Welbungen, die man dort von Tschernsschem aus London hatte, waren die vom 3. und 7. März, "ziemlich vergnügliche Nachrichten", wie Bernes aus Moskau 28. April schrieb: die 100000 Pfd. Sterl. für den Wiener Hof seien bewilligt, für die Accession Englands zur Allianz von 1746 die beste Aussicht, auch sei der englische Gesandte in Constantinopel angewiesen, den französisch-schwedischen Intriguen dort entgegenzuarbeiten. Freilich war in Moskau zugleich aus Wien die Nachricht eingelausen, daß Frankreich und England Erklärungen in Betreff der Erhaltung der Ruhe im Norden austauschten, — jene ersten vom Anfang März,<sup>2</sup>) — und daß der französische Winister dem Grafen Loß in Paris in demselben Sinne Warnungen zu vertraulicher Wittheilung nach Wien habe zusommen lassen.

Bestushem hatte bereits eine Wendung gefunden, trothem weiter zu gehen. Die schwedische Antwort auf Panins Declaration — sie war Anfang März in Moskau — sei, sagte er, ganz gut, aber sie

<sup>1)</sup> Das ist die déclaration mâle et vigoureuse, die Friedrichs II. Rescript an Minister Podewils, 22. April, meint.

<sup>2)</sup> Bernes an Ulselb, 14. April, auf ben ihm zugesandten Bericht bes östreichischen Gesandten im Haag Graf Reischach, 4. März.

gebe noch keine Sicherheit. 1) Es nahte die Jahreszeit, wo man ins Feld rücken konnte; dem Canzler schien es an der Zeit, in Wien und bei den anderen Verdündeten jett in aller Form "die allianzmäßige Hülfeleistung schon im Boraus zu fordern". 2) Couriere mit den nöthigen Weisungen an die Gesandtschaften in London und im Haag, in Copenhagen und Dresden passirten am 18. April Verlin. "In Ansehung der schwedischen Angelegenheiten", schried Bernes am 17. April nach Wien, "sangen hier die Geschäfte an serieus zu werden". Auf Podewils Meldung, daß jene Couriere durch Berlin passirt seien, antwortete der König: 3) "Ungefähr weiß ich schon, was sie bringen, nämslich, daß die Russen, durch die Östreicher animirt, ihre besten Efforts thun wollen, um die Engländer, Dänen und Sachsen in ihre Partie zu bringen und erstere in ihre Absilchten gegen Schweden zu ziehen".

Daß eben jett Graf Flemming nach London eilte, — daß Keith aus Wien, wie Klinggräffen melbete, nach London schrieb, die östreichischen Truppen würden drei Lager formiren, "nur zur Revue", doch errege die umfassende preußische Kriegsvorbereitung "große Besorgniß", — vor Allem der Wunsch, durch ernstere Schritte Frankreichs der von Neuem vorhandenen Gesahr für den Norden zu begegnen, — veranlaßte Friedrich II. dem französischen Ministerium die nach seiner Ansicht jett nöttigen Schritte zur Erwägung zu geben: der Wiener Hof habe die Absicht der Zarin 30000 Mann Hülfstruppen zu stellen, die mit den in Liessand und Curland stehenden Russen vereint gegen ihn eine Armee von 70000 Mann bilden würden; zugleich werde Ostereich 60000 Mann, die irregulären Truppen ungerechnet, von Vöhmen und Währen aus vorrücken lassen, so daß er, von zwei Seiten zugleich angegriffen, außer Stande sein werde, zu Gunsten Schwedens eine

<sup>1)</sup> Friedrich II. schreibt (wie es scheint auf Grund von Mittheilungen bes jüngeren Weingarten) an die Kronprinzeß von Schweben, 21. April: la cour de Russie témoigne d'ailleurs qu'elle n'est nullement satisfaite de la déclaration que le ministère a faite à Panin, peignant cette déclaration de trop vague et équivoque, parcequ'on n'y s'explique pas formellement sur la succession et le gouvernement de Suède; on ajoute que la cour de Russie, ne sachant donc point se fier à la Suède, qui ne laisseroit pas, aidée par ses adhérents, de mettre en exécution les desseins qu'elle couvoit, se promet, pour s'y opposer, d'être assistée de ses alliés dont elle réclame les secours stipulés dans les traités avec eux.

<sup>2)</sup> Bernes an Ulfelb, 31. März.

<sup>3)</sup> Mündliche Resolution, 20. April. Bon welchem Datum die Depeschen der russischen Couriere sind, ist aus den diesseitigen Acten nicht zu ersehen; wahrscheinlich aus den letzten Märztagen bis zum 28.

Diversion zu machen, zumal da Rußland Massen von Kosacken durch Polen gegen Schlesien schicken, zugleich mit seinen Saleeren an der pommerschen Küste Landungen machen könne; nur Frankreich könne den Schweden wirksame Hüste leisten, am einfachsten in der Form, daß es die Truppen einiger deutschen Fürsten, so Sotha u. a., in Sold nehme, wozu er gern seinen Namen leihen werde, und diese den Schweden im schwedischen Pommern zur Verfügung stelle.1)

Biel ober Alles kam barauf an, wie sich England ber Forderung bes russischen Hofes gegenüber verhalten werde.

Friedrich erhielt eben jest (30. April) auf sein Schreiben an Seorg bessen Antwort; "sie ist wie ich erwartet habe, auch habe ich nicht die Meinung gehabt, den König von England von seinen Voreingenommenheiten zurückzubringen, wohl wissend, daß es verlorene Rühe gewesen wäre, sondern nur die englische Nation über die verkehrte Meinung von mir, die man ihr beigebracht hat, aufzuklären; ihr König hätte gern den Norden in Feuer und Flammen gesetzt, um im Trüben zu sischen und Frankreich mit mir zu brouilliren."

April, gemeinsam ben Frieden im Norden zu fördern, "ohne Drohung", aber in geschärftem Tone wiederholen lassen: wenn der englische Hof wieder Krieg zu haben wünsche, so brauche er nur die Dinge im Norden weiter lausen zu lassen, wie sie liesen; aber er könne versichert sein, daß Frankreich, bevor das Jahr um sei, sich verpslichtet sehen werde, mit einzutreten, und dann werde, da sich England nicht würde ersparen können dasselbe zu thun, der allgemeine Krieg da sein. Das hatte allerdings Eindruck in London gemacht, aber, so wurde entgegnet, England sei nicht Herr über Östreich und Rußland, und wenn diese beiden Mächte trot aller Vorstellungen des englischen Hoses durchaus in Action treten wollten, so könne er es nicht hindern. Do weit jedoch hatten die Rollen gewechselt, jeht war es England, das sich rühmte, im besten Einvernehmen mit Frankreich zu sein.

<sup>1)</sup> Rescript an Chambrier, 25. April.

<sup>2)</sup> Chambrier, 25. April.

<sup>3)</sup> Podewils an den König, 5. Mai nach einer Depesche von Pupsieulx an Valory, die ihm dieser zu lesen gegeben . . . qu'au reste, et si l'on se vantoit en Angleterre d'y être mieux et plus uni que jamais avec la France, il étoit vrai qu'on sauvoit au moins les apparences de part et d'autre, mais que la France ne s'y floit que médiocrement et qu'elle savoit à quoi s'en tenir dans le fond avec l'Angleterre.

Die Depeschen, welche jener Courier an Tschernnschem gebracht hatte, mußten zeigen, ob die Vorstellungen, die England gemacht haben wollte, wirksam gewesen waren. Sie waren am 30. April übergeben worden. Durand meldete es sofort nach Paris, in der Ueberzeugung, daß die russische Antwort günstig lauten werde, "ba eine feste Erklärung Englands, von Frankreich unterstützt, alle geplanten Dinge unausführbar machen wirb". 1) Aber Tag auf Tag verging, ohne daß Newcastle von dem, was der Courier gebracht hatte, hören ließ. Endlich nach zehn Tagen fragte ihn Durand; Newcastle barauf: "die Depesche sei noch nicht ganz bechiffrirt, so weit er sie gelesen, scheine sie gunstig zu lauten".2) Dann reiste ber Minister für einige Tage aufs Land; zurückgekehrt war er die nächsten zwei Tage nicht zu sprechen. "Rußland, wie ich aus sicherer Quelle weiß", schreibt Klinggräffen am 13. Mai, "benkt noch nicht so, wie man hier nach der letzten französischen Declaration es zwingen will zu benken; Newcastle hat sich burch seine gewöhnliche Leichtfertigkeit in eine Verlegenheit gestürzt, in ber er nicht mehr weiß, was er sagen soll. Der König ist übler Laune, Newcastle sieht verlegen aus, wenn er von bes Königs und seines Cabinets friedlicher Gesinnung rebet; er muß sich in Gebulb fassen, sein Werk ist ihm fehlgeschlagen."

Endlich am 14. Mai gestand er dem französischen und preußischen Gesandten, — Klinggräffen wußte das schon aus dem Rescript vom 22. April, — daß, was der Courier gebracht habe, nicht die Antwort Rußlands sei; aber er fügte hinzu, daß bei der östreichischen Gesandtschaft ein Courier eingetroffen sei, dessen Depeschen besagten, die Kaiserin-Königin habe von Neuem in Wostau gedrängt sich der Declaration zu fügen, die England auf Anregung Frankreichs gemacht habe.

Das will sagen, die vom Anfang März; benn den späteren Vorschlag, den Frankreich mit dem Hinweis auf die "Gefahr eines allgemeinen Krieges, bevor ein Jahr um sei", wiederholt hatte, lehnte England acht Tage später in aller Form ab.4)

<sup>1)</sup> Dérangera tous les projets formés schreibt Klinggräffen 29. April, pr. 7. Mai.

<sup>2)</sup> Klinggräffen, 9. Mai pr. 18: es werbe so sein, wie der König vermuthe, daß Rußland, bevor es die französische Declaration gekannt, Schritte gethan habe, die nun sehr peinlich seien: ce qu'il y a de certain, c'est qui cela n'est pas net et que l'on est embarrassé extrêmement que dire sur le contenu des dépêches.

<sup>8)</sup> Klinggräffen, 5./16. Mai 1749 pr. 28.

<sup>4)</sup> Chambrier, 23. Mai: barauf Rescript am 3. Juni.

Es hat kein Interesse, ben Winkelzügen und Zweibeutigkeiten ber englischen Politik, beren die nächsten Wochen noch mehrere brachten, weiter nachzugehen. Die Art, wie sie den Wiener Hof als Muster der Friedensliebe und gleichsam als Eideshelfer vorschob, war Beweis genug, daß das Concert der Mächte, nur in veränderter Tonart, die alte Welodie weiter spielen und der Wiener Hof den Vorstrich haben werde.

Es ist auch heute noch in hohem Grade dunkel, wie sich ber Wiener Hof in der Reihenfolge der Vorgänge seit den Conferenzen in Hannover zu den Wandlungen, die deren Project durchlebte, gestellt hat.

Es wird sechs Jahre später eines Vortrages von Kaunit gedacht, in dem er auf das Jahr 1749 zurückweist und die Gründe darlegt, aus denen er damals den Gedanken, zur Wiedererlangung Schlesiens die Beihülse Frankreichs zu gewinnen, keineswegs für so abenteuerlich gehalten habe, wie derselbe Anderen erschienen sei. die Jahr dem Gutachten vom 24. März 1749 hatte er nacht und klar ausgesprochen: das alte System könne nicht absolute und ewige Gültigkeit beanspruchen, es sei ehedem als Mittel gut gewesen, um das Haus Bourdon zu bekämpfen, jetzt seien die Zeiten andere, jetzt sei Preußen als der größte und gesährlichste Feind des Erzhauses anzusehen; so unentbehrlich dem Erzhause die Allianz mit Rußland sei, — Frankreichs bedürfe es, um Preußen mit Erfolg zu bekämpfen; und man müsse hedürfe ein Großes dieten, sei es in Italien oder in den Niederlanden, damit es sich bewogen fühle, die Wiedereroberung Schlesiens durch Östreich zu wünschen und zu unterstützen.

In bemselben Gutachten von 1749 erwähnt Kaunit des russischen Planes zum Angriff auf Schweben, den Pretlack im Juni 1748 aus Petersburg mitgebracht hatte, er äußert: "Der vorjährige Operationsplan Bestushews entspricht allerdings dem russischen Staatsinteresse, daß er aber auch mit dem holsteinischen, insbesondere mit der Denkungsart des Großfürsten und seiner Semahlin übereinstimmt, ist nicht anzunehmen. Ferner ist es unbekannt, wie weit sich Preußen mit Schweden bereits verbunden, aus welchem Grunde Rußland die panin'sche Declaration nach Schweden habe gelangen lassen, da boch

<sup>1)</sup> Arneth, Maria Theresia IV. p. 382. Auszüge aus Kaunit, Gutachten vom 24. März 1749 geben Arneth p. 272 und Beer, Bentink p., XXXVIII; es ist auf Grund ber oben erwähnten eigenhändigen Resolution Maria Theresias versaßt.

zuerft die Absicht bahin gegangen sei, Schweben ohne vieles Warnen in ber Geschwindigkeit mit Krieg zu überziehen."1) Kaunit sagt: "Was ich an bes Bestushem Plan zu besiberiren finde, besteht barin, baß solcher auf die Unternehmungen in Schweben fürdenket und die für Preußen zu tragende Obsorge fast ganzlich in Vergeß stellt". Das russische Vorhaben, Schweben mit Krieg zu überziehen, ift nach seiner Ansicht bas, was am meisten bem Plane, Frankreich zu gewinnen, schabet, ba Frankreich Ehren und Nutens halber den Angriff auf Schweben nicht gern sehen kann und gleichsam gezwungen wird, sich näher mit Preußen zu verbinden. Rußland sollte bedenken, wie es durch die unzweifelhaften Plane Preußens auf Curland, Polnisch-Preußen, Mecklenburg, auch bas, was die Krone Schweben von Pommern besitt, die bafür Liefland als Ersatz erhalten soll, gefährbet ist; mithin muß Rußland nicht sowohl gegen Schweben als gegen Preußen seine größte Macht wenden. "Will Rußland gegenwärtig nicht losschlagen, so sollte es bem hiesigen Hofe Gelegenheit geben, sich bas Verdienst zu erwerben, bie Ruhe im Norden hergestellt zu haben, in der gemeinnützigen Absicht, baß Preußen nicht mehr Ansehen in Frankreich gewinne, vielmehr bas alte verliere".

Ein weiteres Moment ergiebt ber Auszug, ben bie Kaiserin aus ben wie von Kaunit so von ben anberen Conferenzministern eingereichten Sutachten burch Bartenstein machen ließ und am 20. April 1749 als eine Art Regel bes politischen Systems bestätigte. Da wird hingewiesen auf ben "zu Hannover so sehr erhobenen, zu London aber nachhero in Abrede gestellten Vorschlag einer bewaffneten großen Bündnüß"; es wird gesagt, wie der Wiener Hof "ohne den geringsten dazu gegedenen Anlaß bei Rußland verunglimpst", und wie jener Vorschlag trot aller bei demselben vom Wiener Hofe angewandten und von Holland wie Rußland "höchst belobten großen Vorsichtigkeit" zu Östreichs Nachtheil mißbraucht worden sei.")

Also Hitreich ist bei Rußland verunglimpft worden; doch wohl von England, doch wohl darum, daß es den in Hannover verabredeten Plan "des großen bewaffneten Bündnisses" zu sehr nach seinem Interesse für Schlesien zu verwenden suchte. Und die von Holland und Ruß-

2) Beer, Bentint p. 133.

<sup>1)</sup> Daß Seitens bes Wiener Hoses in einer Ministerconserenz die Ablehnung bieses Antrages beschlossen und in dem Rescript an Graf Bernes vom 5. Aug. 1748 der Zarin gemeldet ist, ergeben die Notizen bei Beer, Bentink p. XLVIII und CV.

land anerkannte Vorsicht bes Wiener Hofes in Betreff jener bewaffneten Allianz ist zu Östreichs Nachtheil boch wohl in ber Weise misbraucht worden, daß Rußland ihr die Wendung zu geben suchte, als gelte es vor Allem, Schweben niederzuwerfen und gemeinsam mit Dänemark und England bort Veränderungen zu veranlassen, die für den Wiener Hof nur secundäres Interesse hatten.

Auch ber Wiener Hof wirb einverstanden gewesen sein, den Thronwechsel in Schweben und die dort zu erwartende Herstellung der Souveränetät zu benuten; wenn dann Schweben, von Rußland "in der Seschwindigkeit" angesaßt, die vertragsmäßige Hülse Preußens forderte und erhielt, Preußen dadurch mit der russtschen Armee in Liefland in Conslict gerieth, so hatte Östreich den ersehnten Anlaß, der Allianz von 1746 gemäß in Action zu treten. Daß Rußland den ganzen Nachbruck auf den Angriff gegen Schweden legte, daß es ihn, auch ohne des Schwedenkönigs Tod zu erwarten, beginnen wollte, daß es mit Dänemark Hand in Hand agiren wollte und eben darum in Wien sorderte, dem dänischen Hose möglichst große Zuvorkommenheit zu zeigen, — das Alles ließ erkennen, wie Bestushew das große bewassnete Bündniß von dem principalen Zweck, um deswillen der Wiener Hos es betrieben hatte, abzulenken, das Interesse des Erzhauses in die zweite Linie zu schieben gebachte.

In den Geheimartikeln der Allianz von 1746 war die Frage, auf welche sich das von Bestushew und Pretlack im Frühling 1748 verabredete Project bezog, nicht vorgesehen; und nach der Ansicht des Biener Hoses konnte Rußland, wenn es in Conslict mit Schweden kam, die in jener Allianz bestimmte vertragsmäßige Hülfe nicht fordern. Gewiß war man in Wien sehr bereit, diese Lücke durch eine neue Convention zu ergänzen und mit ihr das gemeinsame Versahren so zu regeln, daß das Erzhaus sein Interesse dabei fand, in dem Sinne, wie es bei den Conferenzen in Hannover besprochen worden war.

Unzweiselhaft ist solche Convention in Berathung gewesen. Der Wiener Hof mußte um Frankreichs Willen jeden Schein vermeiden, als wolle er die glücklich hergestellte Ruhe Europas stören; im Sinne der "unschuldigen Defensivallianz" von 1746 mußte er dann die Veradredung barauf stellen, daß die Ruhe Europas die Beibehaltung der schwedischen Verfassung fordere, daß, wenn sie beim Tode des Königs verändert würde, dagegen eingeschritten werden müsse, daß beide Kaiserhöse durch starke Truppenausstellungen in Liefland und an der

schlesischen Grenze Preußen abhalten würden, den Schweden die vertragsmäßige Hülfe zu senden. Wenn Rußland dann Mitte Februar 1749 in London erklären ließ, daß es in Action treten werde, ohne den Tod des Schwedenkönigs zu erwarten, so hätte der Wiener Hof seine zur Schau getragene Fürsorge für die Ruhe Europas compromittirt, wenn er sich "in diesen neuen unnützen Krieg hätte mit einstechten lassen"."

Eine Convention ber Art ist nicht zu Stande gekommen. Möglich, daß mit der Rückkehr von Kaunit aus Aachen Maria Theresia
über den bisherigen Sang ihrer Politik unsicher wurde,<sup>2</sup>) daß demnächst Newcastles Erklärung von Ansang Januar, er müsse erst Holland
befragen, sie stutzen machte, daß das dis in den März hinein völlig
verschlossene Verhalten Preußens ihr unheimlich wurde — die Differenzen zwischen ihrer und der russischen, der englischen Politik, die
Differenzen zwischen ihren eigenen Ministern waren da; vielleicht darum
forderte sie deren Sutachten.

Nur einzelne Züge von dem, was in Wien vor sich ging, kamen zur Kenntniß Friedrichs II. Er wußte in den ersten Märztagen, daß an Chotek in Berlin unmittelbar aus dem Cabinet der Kaiserin ohne Vorwissen des Hofcanzlers die Anzeige gelangt sei, demnächst werde ihm seine Abberusung zukommen. Aus einem Schreiben Ulselds an Chotek ersuhr er, wie lebhaste Vorwürfe die Kaiserin ihm, dem Hofcanzler, gemacht habe, daß er "ihre Absicht, ihre Trupen in Lager zu zwei dis drei Regimentern" zu versammeln, nach Berlin zu melden unterlassen habe, obschon sie ihm vor acht Wochen, also Ende Januar,

<sup>1)</sup> Es sind im Wesentlichen die Gesichtspunkte, welche der von Weingarten 26. März aus Wien gesandte Auszug (s. v. S. 78, Anm. 2) enthält, den Friedrich II. selbst noch in dem Rescript an Klinggräffen, 29. Juli, sür echt ansieht, während es in dem Winisterialrescript an denselben vom 20. Sept. heißt: ayant kait examiner à la source l'avis qu'il s'étoit conclu au mois de février passé une nouvelle alliance . . . je crois maintenant être assuré avec certitude, que cette nouvelle est destituée de fondement.

<sup>2)</sup> Darauf scheint der Ausbruck in Bernes' Schreiben, Moskau 10. März zu beuten, daß er von den ihm zugesandten Expeditionen (vom 8. und 12. Febr.) dem Großcanzler "mit zulänglicher Vorsichtigkeit" Kenntniß gegeben habe.

<sup>3)</sup> Er ersah es aus einem Schreiben bes Leg. Secr. v. Weingarten an Bernes, Berlin 1. März. Pobewils, Wien 5. April melbet: "Ulselb habe ihm gesagt, daß Chotef um sein Rappel gebeten habe;" es kann sein qu'on songe ici à imiter ce que V. M. sit peu de temps avant son entrée en Bohême (1744 Dohnas Abbernsung). Das Weitere in dem Rescr. an Podewils in Wien, 15. März.

ben Befehl bazu gegeben. 1) Dann, am 19. März, melbete Pobewils aus Wien, daß bem Befehl, die Truppen zu acht Regimentern vereinigt lagern zu lassen, am 17. ber gefolgt sei, bereit zu sein, um auf ben ersten Besehl ins Feld zu rücken. Pobewils fügte hinzu: "Gewiß sind unter ben Ministern einige gute Köpse, aber sie werben nicht gehört, sondern nur die, welche den Neigungen der Kaiserin zu schmeicheln wissen; der Credit des Canzlers von Böhmen (Harrach, mit dem der Dresdner Frieden geschlossen worden) ist völlig gesunken; ich weiß gewiß, daß sein Bruder, der Landmarschall, jüngst gesagt hat: wir laufen wie die Blinden in unser Verderben, wir vertrauen uns Rußland an, das außer Stande ist, uns, wenn es nöthig ist, zu helsen, und wir hossen, daß der König von Preußen vor unseren Plänen die Augen schließen und uns die Zeit lassen wird, ihn zu erdrücken."

Einen weiteren Einblick gab ein Schriftstück bes Wiener Hofes, bas für Paris bestimmt war. Duf Anlaß ber Mittheilungen Friedrichs II. vom 27. und 28. Januar — sie betrasen die ersten von Ekeblad kommenden Nachrichten über die in Hannover verabredeten Plane— hatte Pupsieulr, noch wenig geneigt der preußischen Allarmnachricht Slauben zu schenken, dem sächsischen Minister davon vertraulich Kenntniß gegeben mit dem Wunsche, sie unter der Hand durch seinen Hof dem Biener zukommen zu lassen; darauf war jenes Schriftstück die Antwort, die Graf Loß an Pupsieulr übergeben sollte. Zunächst stolze Versicherung höchster Unschuld und Correctheit, Berufung auf den allen Hösen vollständig bekannten Allianztractat von 1746, der nicht das Seringste von offensiven Absichten gegen irgend welche Macht enthalte; dann die bittersten Anschuldigungen gegen Preußen, das nicht genannt

<sup>1)</sup> Ulselb an Chotek, 22. März... on que je l'avois oublié ou que si on avoit kait tout naturellement mention alors, on n'en auroit point pris ombrage. Ulselb ereisert sich, daß D. Podewils ihm über den preußischen Zeitungsartikel vom 15. März keine Erössnungen gemacht, statt dessen, als er ihn neulich eine halbe Stunde allein gesehen, nur von Seidenwürmern gesprochen habe. In ähnlicher Weise klagt Chotek in seinem Schreiben an Ulseld, 22. März.

<sup>2)</sup> Das ist die communication considente faite de bouche par la cour de Saxe à celle de Vienne sous le sceau de secret s. d. und die réponse de la cour de Vienne u. s. w. s. d. Beide Stücke wurden in Abschift 17. März von Wien nach Mossau gesandt. Sie sind dem Berliner Cabinet durch die intercipirten Berichte von Swart an Fagel, Mossau 21. April, und von Bernes an Ulseld, 14. April besannt geworden; eine andere Abschrift der réponse erhielt O. Podewils in Wien durch Blondel und sandte sie 4. Juni nach Berlin; diese ist vollständiger als die von Swart.

wirb: "man musse erstaunt sein über solche Nachrichten, wie sie jett Frankreich allarmirt hatten, wenn man nicht seit lange und aus verhängnisvollen Ersahrungen die Absichten berer kennte, die es in ihrem Interesse halten, solche Gerüchte in Umlauf zu setzen; Cardinal Fleury habe das 1742 zu erkennen geschienen, und mehr als ein Borgang seitdem gebe den Beweis, daß er sich nicht getäuscht habe". Und weiter: "die Kaiserin-Königin habe nach so bitteren Ersahrungen keinen Wunsch, als den Frieden Europas zu erhalten und sich mit den Mächten, die ihr früher als Feinde entgegengetreten, voll und ganz auszugleichen und zu einigen; sie setze voraus, daß man sich beiderseits in solchem aufrichtigen Berlangen begegne; aber sie erkenne auch, daß ihre treugemeinten Bemühungen nur dann die ersehnten heilvollen Wirkungen haben könnten, wenn man auf der einen wie anderen Seite sich vornehme, solchen Instnuationen keinen Glauben zu schenken. Es sei leicht, beren Urheber und noch leichter, deren Absüchten zu erkennen".

Also Friedrich ist der Urheber, der Anstister alles Unheils, eine stete Gefahr für den Frieden der Welt, ersinderisch mit immer neuen Lügen und Intriguen Wirrwarr zu stisten, um von Neuem im Trüben zu sischen. Alle Mächte müssen sich vereinigen, ihn niederzuhalten und unschädlich zu machen; und "das dewassnete große Bündniß", wie es in Hannover geplant ist, wird in dem Maaße, als sich Alles, was die gute Sache will, ihm zu Schutz und Trutz anschließt, die Ruhe Europas und das Völkerrecht gegen dies wortbrüchige, treulose, Allen gefährliche Preußen schützen!<sup>1</sup>) Oder, wie der Kaiser es ausdrückt: "Nichts such er sowohl, wie die Kaiserin, als nur nicht sich dem despotischen Tone zu unterwersen, der sich geltend machen wolle".<sup>2</sup>)

So die Stimmungen in Wien. Dann in den ersten Apriltagen — plötzlich genug — ändert man dort, wenn nicht die Gesinnung, so

<sup>1)</sup> D. Podewils, Wien 11. Juni: Blondel habe ihm Punsieulr' Äußerung über diese réponse mitgetheilt: qu'il étoit aisé de s'apercevoir de l'affectation avec laquelle on ne disoit mot de la manoeuvre de la Russie, dont cependant le succès auroit servi de prétexte à susciter des troubles tant dans le Nord qu'en Allemagne.

<sup>2)</sup> Chambrier, 16. Mai: biese Worte habe ihm Punsieulx aus einem Schreiben bes Kaisers an Stainville mitgetheilt. Daraus Ministerial-Rescript, 27. Mai: was ber bespotische Ton meine, sei nicht zu verstehen, tout le monde sait que c'étoit seulement les deux cours impériales qui vouloient exercer une espèce de despotisme qui doit naturellement révolter toutes les puissances, wie ja das sonst Östreich in Deutschland seit Ferdinand II. gethan habe.

boch die Maske. Es wird von einer Ministerialconferenz vom 28. März berichtet, die sehr stürmisch gewesen sein sollte. 1) Am solgenden Tage meldet O. Podewils: "man spreche nicht mehr mit der früheren Zuversicht von den Wirren, die im Norden ausdrechen würden." Und der König antwortet ihm am 12. April: "Ich weiß nicht, warum Graf Chotek Ihrem Oheim so viele Versicherungen von der vortrefflichen Gesinnung seines Hoses gegen uns giebt."

Wie vorsichtig immer die östreichische Politik ihr Spiel berechnet hatte, — die Voraussekungen, auf die es gegründet war, erwiesen sich eine nach ber anbern als irrig. Und selbst wenn Danemark "bas Eis gebrochen", "Rußland Schweben "in ber Geschwindigkeit angegriffen", in England die Tendenzen des Königs, Newcastles und ber Herren von Hannover sich durchgesetzt hätten, — Friedrich II. blieb allen Lügen und Provocationen gegenüber, auch nach ber öffentlich angekünbigten Mobilmachung,2) in ber strengsten und correctesten Zurückhaltung, so baß es schwer gewesen ware, ben casus belli gegen ihn zu begrünben. Vor Allem die Hoffnung, Frankreich einzuschläfern, in seinem Mistrauen, seiner Eifersucht, bem Gefühl seiner Superiorität diesem petulanten Preußen gegenüber irre zu führen, war für biesmal mislungen; und indem Frankreich, nicht ohne Friedrichs II. Verdienst, die Augen geöffnet, seine Stimme erhoben, seine Stellung in Guropa mit einigem Nachbruck bezeichnet hatte, war für Preußen, das man zu isoliren gehofft hatte, eine Verbindung gesichert, die einen Überfall aus bem Stegreif nicht mehr rathlich machte.

Rasch und geschickt spielte sich der Wiener Hof nun in die Rolle des Beruhigers hinüber, in der er England aus seiner bekniffenen Lage helsen, den Dank Frankreichs gewinnen, sich der ungestümen Initiative, die Bestushew ertroten zu wollen schien, entziehen konnte, ohne die Sympathie der Zarin zu verscherzen, die am wenigsten jetzt, wo sie glücklich war, in Moskau leben zu können, den Krieg wünschte, der sie nach Petersburg zurückzukehren genöthigt hätte; man war ihrer

<sup>1)</sup> Das Rähere bei Beer, Bentink LXXVIII.

<sup>2)</sup> D. Bobewils, Wien 29. März: es scheine als ob bes Rönigs Entschluß de se préparer à tout évènement, ait mis la cour d'ici en suspens, ou bien qu'il soit arrivé quelqu'accident qui ait dérangé le concert pris entre les cours liguées, ou que peut-être l'Angleterre refuse d'entrer dans le dessein des deux Impératrices. Il est du moins certain qu'on ne parle plus avec la même assurance des troubles dont on disoit le Nord menacé.

um so sicherer, da General von Pretlack in persönlicher Correspondenz mit seiner hohen Gönnerin stand. 1)

Wir werben sehen, wie Bestushews geschmeidige Dreistigkeit und stoßweise martialische Bravaden noch Jahr und Tag dem Wiener Hof die erwünschte Gelegenheit boten, in immer neuen vergeblichen Bermittelungsversuchen seine unermüdliche Fürsorge für die Ruhe Europas zu bokumentiren, zu nicht geringer Befriedigung der leitenden Kreise in Versailles, und sich doch den principalen Zweck der Allianz von 1746 und für diesen den glimmenden Funken im Norden zu erhalten, zu nicht minderer Befriedigung Georgs II. und berer, die seine Hulb suchten.

Nur in einem Posten stand die dstreichische Bilanz schlechter als im Anfang des Jahres. Dem dreist geplanten, aber noch nicht fertig gewordenen "großen Bündniß" von Hannover gegenüber fand sich ein anderes System zusammen, dem vorzubeugen, was mit der Coalition bezweckt gewesen war, — ein Zusammengehen, wenn auch nur für diesen Fall, wenn auch nur in loser Gemeinschaft, ohne den Wunsch sich auf die Probe gestellt zu sehen, nur zu eventueller Desensive.

Es konnte als das französische gelten. Freilich zögernd, fast wider Willen war Frankreich, das mit den Aachner Frieden für lange Zeit Ruhe zu genießen und Hand in Hand mit England den Frieden Europas zu halten gehofft hatte, zu dieser neuen Gegenstellung gegen England gekommen, die neue Anspannungen forderte. So zufrieden mit sich das französische Ministerium war, zu rechter Zeit die Augen geöffnet zu haben und nun richtauf zu sein, es war nur um so weniger aufgelegt anzuerkennen, wie viel Friedrich II. dazu gethan, daß es geschehen war. Und Friedrich II. vermied auf das Behutsamste den Schein, als ob er auf die Entschlüsse der Krone Frankreich Ein-

<sup>1)</sup> Prinz Louis von Braunschweig, ber in besonderer Gunst bei Maria Theresia stand und ihr Vertrauen besaß, schreibt seinem Bruber, bem regierenden Herzog Karl, Wien 6. Dechr. 1749: Pretlack werbe mit großer Ungeduld aus dem Reich zurückerwartet: étant en très grand crédit et grâce auprès de L. L. M. M. J. J. et étant encore sort avant dans les grâces de la Czarine. Und 10. Dechr. nach einem Gespräch mit Pretlack schreibt er deutsch in Chissern: "Die Perzogin von Holstein (Katharina) sei gar nicht unfruchtbar, wie auch schon Jemand ernannt gewesen sei, in des Herzogs von Holstein Namen ihr . . . aber er, Pretlack, habe es zu hintertreiben gewußt; Pretlack sei noch in einer Correspondenz mit der russischen Kaiserin in beständigen (sic) Sachen zwischen dem Kaiserhose und dem russischen".

stuß geübt habe ober üben wolle, 1) zufrieden, daß sie sich nicht völlig hatte einschläfern lassen, 2) daß sie ihr eigenstes Interesse und ihre Wachtbebeutung wieder zu fühlen und fühlbar zu machen begann.

Das Verhältniß beiber Höfe bezeichnet, was gelegentlich Punsteulr zu Chambrier (15. April) sagt: Unsere Interessen sind dieselben, und wenn wir sie durch ein folgerichtiges und beständiges System fördern, so brauchen wir uns nicht darauf zu steisen, es immer auf demselben Bege zu verfolgen; wir werden uns niemals durch das, was man uns gegen den König von Preußen sagt, hinter das Licht führen lassen; aber wenn es einmal geschähe, daß wir über gewisse Dinge nicht gleich dächten, so brauchen es die anderen nicht zu erfahren, und noch weniger müssen sie glauben dürsen, daß wir uns mistrauen.

Friedrich II. verlangte nicht mehr, ja er vermied es geflissentlich, sich auf mehr als ein Zusammengehen, so weit es das gleiche Interesse beiderseits forderte, einzulassen, wenn nur Frankreich das eigene in jedem gegebenen Fall verstand und würdigte. Er wußte, wie man in Bersailles geneigt und gewohnt war, in Bundesgenossen Vasallen zu sehen; gern brachte er der größeren Macht das Opfer, ihre Empfindlichteit zu schonen.

Schon im Marz hatte ber sarbinische Gesandte im Haag dem preußischen v. Ammon den Sedanken einer näheren Verbindung der beiderseitigen Höse lebhaft empsohlen, und Friedrich II. hatte denselben sehr angemessen gefunden, Ammon mit den nöthigen Vollmachten versehen; er beauftragte Chambrier, an Pupsieulx davon Wittheilung zu machen. Dessen Antwort ließ keinen Zweisel, daß man in Paris diese Verbindung nicht gern sehen würde. Daß Friedrich II. ohne Beiteres die Sache aufgab, nahm man, als gedühre es sich so; vielleicht in der Weinung, daß die Verdündeten Frankreichs nicht mit einander direct, sondern nur durch Frankreich verdündet sein sollten, —

<sup>1)</sup> Friedrich II. in seinem Testament von 1752: les François demandent de grands ménagements de ceux qui ont à négocier avec eux. Si l'on veut gouverner le ministère françois, il faut lui persuader qu'on se laisse conduire par lui, de quoi on vient à bout facilement, vu l'amour propre de cette nation et la supériorité des lumières qu'elle croit avoir sur la politique de l'Europe . . . et je leur ai fait l'honneur de tous mes projets comme si c'étoient leurs idées que je croyois suivre. Egl. Pr. Pol. V, 3 p. 345.

<sup>2)</sup> Chambrier, 16. Mai 1749 berichtet Pupsieulr' Worte: je crois que si on avoit vu que nous fussions endormis sur les préparatifs qui se sont faits, qu'on seroit allé en avant.

gewiß nicht ohne die "Beisorge", daß ein unmittelbares Verhältniß zwischen Turin uud Berlin, das in Wien beunruhigen mußte, um so eher die Kriegsstamme entzünden könne. Hatte doch Puysteulx nach jenen "vigoureusen" Außerungen gegen England, die dort so plötslich wirkten (Anfangs April) gegen Findenstein geäußert: er hätte gewünscht, sie nicht gemacht zu haben, er fürchte, daß es die Anderen nur kühner machen werde, wenn sie sähen, daß ihre Demonstrationen so gewirkt hätten; es würde besser gewesen sein, sie zu verachten und zu schweigen. 1)

Wir sahen, welche Rolle nach den Verabredungen in Hannover der Krone Dänemarks zugedacht war. Georg II. schien sich seines Schwiegersohnes Friedrichs V. völlig gewiß zu fühlen, dessen Gesandter in Paris, Baron Bernstorff, des Prinzen von Wales Ménin war. Wochte Dänemark fortfahren die französischen Subsidien zu genießen, — Niemand zweifelte, daß es seine großen Küstungen mit englischem ober hanndvrischem Selde machte.

Richt erst auf die Drohung Frankreichs, die Subsidien einzustellen, hatte der dänische Hof seinen Cours zu ändern begonnen. Jener 6. März mit seinem Parolebefehl an die Berliner Regimenter hatte in Copenhagen ungemein beunruhigt; wenn Preußen Ernst machte, — Holstein und Schleswig waren so gut wie undewehrt, die Werke von Rendsdurg verfallen und unhaltbar. Daß Friedrich II. in Copenhagen sagen ließ: die Freundschaft, in der er sich mit dem dänischen Hose besinde, mache ihm zur Pflicht, denselben daran zu erinnern, daß er mit Schweden in Desenstvallianz stehe, ja daß er dem dänischen Restdenten in Berlin die Urkunde dieser Allianz vorlegen ließ, um ihn von der Verpstichtung Preußens, aber auch von deren rein desensivem Charakter zu überzeugen, veranlaßte in Copenhagen zunächst den Entschluß, für Berlin wieder einen ordentlichen Gesandten zu ernennen; und in den ersten Apriltagen wußte man hier bereits, daß Herr v. Rosencranz demnächst eintressen werde.

Friedrichs Gedanke war, zunächst mit Dänemark eine Defensivallianz zu schließen mit der Garantie Schleswigs gegen die Garantie

<sup>1)</sup> Chambrier, 19. Mai; barauf bes Königs münbliche Resolution (nach Eichels Auszeichnung): "Ich müßte gegen ihn im Vertrauen sagen, baß ich zuweilen die conduite des französischen Ministeriums nicht begriffe; eine Zeit lang dächten sie, so gut als möglich wäre, und dann auf einmal ergriffe sie une terreur panique, ohne zu wissen, warum" u. s. w. Die Aussertigung Rescr. vom 31. Mai 1749.

Schlesiens; 1) aber "man muß ba zu löschen suchen, wo bas Feuer ist". Wehr und Alles lag baran, die Differenz zwischen Schweben und Danemark zu beseitigen; und Danemark war befriedigt, wenn der Prinz-Thronfolger sein eventuelles Anrecht auf Schleswig aufgab, sich mit dem auf das gottorpische Holstein begnügte, dessen Inhaber, der Großfürst-Thronfolger, keine Aussicht auf Descendenz zu haben schien. Trot alles Drängens von russischer, alles Hetens von englischer Seite, kamen in aller Stille die Verhandlungen zwischen den beiden nordischen Kronen zu erwünschtem Fortgang. Wohl ging der Dänenkönig noch zu seiner Armee in Norwegen; der Coalition gehörte er nicht mehr an.

Wieberholt hatte das französische Ministerium im Anfang dieser Birren barauf hingewiesen, bag es, wenn Schweben ernstlich in Gefahr kommen sollte, die Hohe Pforte aufrufen werde. Mit ihren Paschaliks am rechten Ufer ber Donau und Sawa, mit ihren Hospobaren in der Wallachei und Moldau, mit ihren Vasallen, dem Großcan ber Tartaren in ber Krim, ber mit ben vier Stammhäuptern, bie sich Sultane nannten, die Nordkuste bes schwarzen Meeres vom Bug bis über den Don hinaus beherrschte, stand sie im Rücken ber beiben Raiserreiche, beren innige Allianz, beren wachsender Einfluß auf die Republik Polen wohl geeignet war, ihr Sorge zu machen. Aber seit dem Frieden von 1739, den ihr Frankreich vermittelt hatte, durch die schweren Kämpfe mit dem mächtigen Perserschah gefesselt und erschöpft, hatte sie sich von den Wirren des dristlichen Abendlandes fern gehalten, und Sultan Mahmud I. wurde alternd um so friedliebender. Schon 1748 war schwedischer Seits der Versuch gemacht worden, zwischen ihr und Preußen Beziehungen anzuknüpfen; Friedrich wollte den Kaiserhöfen nicht Vorwand zu neuen Verbächtigungen geben. Dann kam Frankreich mit bem gleichen Vorschlage: man könne ja, um jedes Aufsehen zu vermeiben, insgeheim, burch Frankreich ober Schweben, unterhandeln lassen.") Trot der Bebenken seiner Minister entschloß

<sup>1)</sup> Rescr. an Minister Graf Podewils, 4. und 6. April 1749. Am 7. April: les Danois envoient un ministre ici; ils ne sont point dans l'alliance des autres; je serai tout ce que je pourrai pour les engager; il ne faudra pas être trop intraitable avec eux; si je réussis, ce sera un coup de partie pour nous.

<sup>2)</sup> So Podewils nach der Depesche, die Balory erhalten habe, 5. Mai an den König. Puysieulr hatte in derselben gesagt: que s'il lui étoit permis de s'expliquer librement, il trouve que V.M. poussoit la délicatesse et la circonspection sur cet article un peu trop loin.

sich jest Friedrich dazu; 1) er übersandte seinen Entwurf zu einer Defensivallianz auf zehn Jahre nach Paris mit einem Schreiben an den Ambassadeur in Constantinopel Graf Desalleurs; 2) und Punsieulx antwortete sehr befriedigt und mit der Hoffnung, daß Preußen großen Gewinn davon haben werde, "wenn anders die Pforte noch in der gleichen Disposition sei wie vor einigen Wonaten". 3)

Frankreichs Einfluß in Constantinopel war gesunken,4) der Schwebens noch mehr, während Rußland, der Wiener Hof, England, Holland dort Hand in Hand arbeiteten. Wenn Frankreich zu jenen Unterhandlungen drängte, sie zu vermitteln übernahm, ohne ihres Erfolges sicher zu sein, so lag es nahe zu vermuthen, daß es mit dem Namen Friedrichs, der dort hochgeseiert war, eine Stüße zu gewinnen versuchen wollte.

Von wie losem Gefüge bas französische System war, zeigte sich in dem Verhalten des Dresdner Hoses zu Frankreich, dem man ja in Versailles immer mit besonderer Vorliede entgegenkam. Auf eine officielle Anfrage des Grasen Loß, welche Unterstützung der König von Polen von Frankreich zu erwarten habe, falls er von Preußen angegriffen werde, antwortete Pupsieulx: Sachsen habe nichts der Art zu befahren, aber wenn es durch seine rastlosen Umtriede sich Unannehmlichkeiten zuzöge, könne Frankreich ihm nicht helsen, — und als Gras Brühl darauf erklärte: dann werde sein König genothigt sein auf anderen Wegen für die Sicherheit seiner Staaten zu sorgen und andere Verdindungen zu suchen, — selbst da noch, vielleicht da um so mehr glaubte Frankreich um die Erneuerung des Subsidientractates sich in

<sup>1)</sup> Mündliche Resolution, 21. Mai auf Podewils Entwurf vom 20. Mai: "Recht gut. Nach denen Umständen und wenn man mich rund herum zu umziehen suchet, so ist doch nichts anderes zu thun. Wenn sie es auch erfahren, so muß man sie schreien lassen und wir müssen wieder schreien. Wir haben menagements genug vor sie gehabt, welches uns Alles nichts geholsen hat, au contraire; kommt diese Sache zu Stande, so wird sie solches in Furcht erhalten. Übrigens kann die Zeit der Allianz auf zehn Jahre sestigesett werden".

<sup>2)</sup> Friedrich II. an Podewils, 18./22. Mai, an den Ambassadeur Graf Desalleurs, [24.] Mai 1749.

<sup>3)</sup> Minister Pobewils an den König, 4. Juni nach Balorys Mittheilung ber Depesche von Punsieulr.

<sup>4)</sup> Desalleurs nennt in einer Depesche an Punsieulr vom 23. Nov. als seine vier Ausgaben: reprendre ici le principal crédit, protéger la Suède, ne pas abandonner la Pologne, arrêter le cours des vastes projets de la Russie.

Dresden bemühen zu müssen!). Und um so dreister, trot aller vorgeblichen Angst vor dem "bosen Nachbar",") wirthschaftete der Dresdner Hos weiter mit seiner Politik, die in allen Farben schillerte, mit seinen Diplomaten, die sich überall wichtig und unentbehrlich zu machen verstanden, mit seinen Steuerscheinen, die bereits 52 Millionen Thaler voraus verbrauchter Einnahmen vertraten.

Die Stellung Preußens in diesem französischen System war sehr besonderer Art. Sie war nicht die Consequenz der Defensivallianz, die 1741 mit Frankreich geschlossen, der schwedisch-preußischen Allianz von 1747, der Frankreich beigetreten war; noch weniger wurde sie durch einen neuen Tractat formulirt. Man begnügte sich beiderseits mit Beradredungen von Fall zu Fall, und daß Preußen voran gegangen war und Frankreich des Weiteren, wenn auch oft zögernd, mur theilweise, nicht ohne Nebengänge links und rechts den Impulsen und den Directiven folgte, die Friedrich II. nicht mübe wurde, im gemeinsamen Interesse zu geben, das erschlassende Frankreich um so empfindlicher wurde empfangen zu müssen, gab diesem sonderbaren Verhältniß sein Sepräge. An der Schwäche Frankreichs erstarkte die Nachtbebeutung Preußens.

In den Tagen des Dresdner Friedens, und wieder in dem Verlauf der Aachener Verhandlungen war Frankreich daran gewesen, das Interesse Preußens Preis zu geben um sich mit Östreich zu verständigen. Beim Abschluß des Friedens von 1748 hatte es selbst die Garantie Schlesiens mit Zugeständnissen an England und Östreich verdunkeln helsen, es hatte nach dem Friedensschluß, in der Hoffnung, Hand in Hand mit England die Ruhe Europas zu hüten und die allgemeine Politik zu lenken, nicht gesehen oder nicht sehen wollen, was in den Conserenzen von Hannover vor sich ging; und doch war das dort verabredete Bündniß nur in erster Reihe gegen Preußen gerichtet.

Mehr noch: mit dem Aachener Frieden hatte sich die alte Familienverbindung der bourbonischen Kronen gelockert: Frankreich hatte Spanien

<sup>1)</sup> J. E. v. Boß, Dresden 7. Juni. Rescript an ihn 21. Aug. In dem auf brei Jahre geschlossenen Subsidienvertrag vom 21. April 1746 ist die Erneuerung bes Bertrages nach brei Jahren (Art. X.) vorausbebungen.

<sup>2)</sup> Boß, Dresden 30. Aug.: je suis sûr que dans le moment présent le Cte. Brühl ne sait de quel côté se tourner . . . Die lette "Demarche von Loß" in Paris hält Boß für un effet de la crainte que le Cte. Brühl a pour la force de V. M.

so gut wie verloren, Sardinien nicht gewonnen. Dem französischen Einstuß in Constantinopel hielt der des Wiener Hofes, seit er 1747 mit der Pforte den Belgrader Frieden in einen ewigen verwandelt hatte, das Gleichgewicht. In Polen war die französische Partei daran, der russischen völlig zu erliegen; und die nordischen Wirren drohten den letzten Stützpunkt der französischen Politik in Osteuropa zu brechen.

Preußen hatte in dieser Krisis seine Stellung genommen, sich fertig gemacht, sein Interesse mit aller Macht zu vertheibigen, bevor Frankreich ihm glauben wollte, daß eine große Gefahr heranziehe. Ohne Frankreich trat es ben brei Großmächten entgegen. Und indem bei ber politischen Apathie Hollands bie alte Firma ber Seemächte, wenn sie auch in Subsidienverträgen wohl noch genannt ward, nicht mehr ber Rede werth war, indem ferner, je eifriger die Seemächte, ber Wiener, ber Dresdner Hof, Hannover gewesen waren, Rußland für die westliche Politik heranzuziehen, besto mehr sich die europäische Gravitation nach bem Often schob, so mußte es sich jedem unbefangenen Blick aufbrängen, was dieß Preußen bedeute, das mit seiner politischen Initiative, und seiner Armee hinter ihr, England und die beiben Kaiserhöfe balancirte und Frankreich bahin geführt hatte, wenn auch wider Willen, mit Hand anzulegen, — und mehr noch, was es bebeute, daß Preußen seine Macht baran setzte, den vertragsmäßig begründeten Friedensstand zu erhalten, mährend Preußens Gegner nur barauf aus waren, einen casus belli zu schaffen, um biese Verträge zu zerreißen.

Die Gerechtigkeit forbert es auszusprechen, daß die altmächtigen Höfe das Wesen dieser jüngsten Macht richtig würdigten, wenn sie sie niederzuwerfen und möglichst stark zu reduciren für nothwendig hielten, — richtig würdigten, sosern sie für ihr Interesse und ihre Zukunft, also für das Heil der Welt nur in der Rettung, in der Herstellung des alten irrationalen Reichs- und Staatenspstems Sicherheit fanden.

Daß Friedrich II. für den Augenblick militärisch so überlegen war, machte ihn und seine Zurückhaltung, seine Geschlossenheit, das undurchdringliche Seheimniß seines Cabinets doppelt unheimlich; sie nahmen als unzweiselhaft an, daß er unerhörte Dinge im Werke habe; benn wer von ihnen hätte nicht an seiner Stelle mit solchen Mitteln, bei so sicherem Erfolg über die schlecht gerüsteten Segner so gehandelt, wie sie von ihm zu fürchten vorgaben? wer mochte seine immer neuen Friedensversicherungen für ehrlicher halten als die gang und gabe die

plomatische Ehrlichkeit, wie sie ihnen selbst geläufig war? Sie waren nicht gemeint, sich von ihm so täuschen zu lassen, wie sie ihn mit ber unschuldigen Mianz von 1746 zu täuschen hofften. Und bag er nicht schon in den brei letten Kriegsjahren eine Gelegenheit benutt hatte, über irgend einen Nachbarn meuchlings herzufallen und neue Eroberungen zu machen, schien nur zu zeigen, daß er bemnächst, wenn alle Welt von bem langen Kriege tobtmatt war, loszubrechen und besto größere zu machen gebenke. Noch war sein Königreich nur wie eine Stizze zu einem Staatsgebiet, wie ein Stelett, bas erst mit neuen Gebieten ausgerundet werben mußte, um ein Körper zu sein! Die geographische Nothwendigkeit schien ihn zu zwingen die untere Weichsel, bie vorpommersche und medlenburgische Seekuste zu gewinnen, seine Stromgebiete an ber Weser, am Rhein, an ber Ems zu consolibiren, mit ben Markgrafschaften in Franken, die auf wenigen Augen standen, am Main festen Fuß zu fassen; ihm mußten die zerstreuten und vorgeschobenen Enclaven rechts und links von der dürftig zusammenhängenden Mitte seiner Lande nur die Etappen zu weiteren Eroberungen sein, die man um bes europäischen Friedens, um der Rettung bes Reichs- und Staatenspstems, um bes Schutzes ber Schwachen und Aleinen Willen ihm unmöglich machen mußte, bevor er sie begann.

Awecke und Grunde, benen kein Gutgesinnter bestreiten konnte, das unverfälschte Gepräge ber "guten Sache" an sich zu tragen. Nur daß die Mächte der Petersburger Allianz es weder mit der legalen Erfüllung vertragsmäßiger Verpflichtungen noch mit der Lauterkeit ihrer prophylaktischen Politik allzu genau nahmen, wenn sie ben, vor welchem fie die gute Sache, die Sache Europas zu schirmen vorgaben, auf die Mensur zwingen wollten, um ihm das anzuthun, wovor sie sich und alle Welt schüßen zu wollen glaubten ober zu glauben vor-Denn wenn ste ihn mit immer neuem Brockeln an ben geschlossenen Verträgen, mit immer ärgeren Rücksichtslosigkeiten zu reizen fortfuhren, so mußten sie sehr überzeugt sein, daß er durchaus nicht baran benke, ihnen zu Leibe zu wollen; und wenn sie troßbem fortfuhren, ihn zu behandeln, als wenn er sie gelegentlich meuchlings überfallen werde, so wählten sie bagegen Mittel, die nicht bas, wodurch sie sich gerechtfertigt halten mochten, zu ihrer nächsten Wirkung gehabt hatten, sondern statt bes Friedens, den sie im Munde führten, bas Chaos eines allgemeinen Krieges, mit bessen Ausgang, mochte Preußen sich behaupten ober zerrissen worden sein, die Prämissen der jetzt noch

möglichen Zustände und Ausgleichungen im Reich, in Europa, in ben transoceanischen Colonien für immer bahin waren.

Es waren zwei Zeitalter, die wider einander standen, und nicht auf Seiten derer, die Preußen aus der Reihe der Mächte auszumerzen gebachten, war der weiterführende Gedanke.

## Der zweite Anlauf 1749.

Für den Augenblick hing noch Alles an der schwedischen Frage. Seit dem "vigoureusen" Eintreten Frankreichs schien ihre friedliche Lösung erreichbar.

Die Verlegenheiten, die sich unter dem Druck desselben für die englische Politik ergaben, die peinliche Folge bavon, daß Georg II. in Hannover mehr versprochen hatte, als er in London zu erfüllen vermochte, schienen ihr einen leidlichen Ausweg sehr dankenswerth machen zu müssen.

Und der Wiener Hof zeigte sich bereit und voll eblen Eisers, Frankreichs Friedensbemühungen zu unterstützen. Ihm galt es, dem Erstarken der französisch-preußischen Verbindung zuvorzukommen, die jenen Differenzen einen peinlichen Nachdruck gab; und noch schien Dänemark, die Hohe Pforte für dieses System nicht gewonnen. Wenn Rußland, wie es jetzt im Mai drohte, in das schwedische Finnland einrückte, weil den schwedischen Erklärungen nicht zu trauen sei, so war Frankreich zum Schutze Schwedens provocirt und was der schwedische Conslict für Östreich bedeuten sollte, vereitelt. Die nur russische Tendenz Bestushems störte das Interesse Östreichs und der guten Sache.

Daß Bestushem seines Weges weiter ging, daß Östreich und England, Holland und Sachsen obenein, beschwichtigend ihn nicht hemmen, hemmend ihn nicht beschwichtigen wollten, daß sich das französische System daran weiter formte und erstarkte, giebt dieser Phase der russischen Politik, die dis in den September währte, ihre allgemeine Bedeutung.

Gewiß hatte Friedrich II. die friedlichen Versicherungen, die ihm

Graf Chotek zu machen hatte, mit Dank angenommen, wenn sie schlicht und ehrlich gemeint waren. 1) Er hätte ber englischen Politik ihre Zweibeutigkeiten verziehen, wenn die sinanziellen Rücksichten Pelhams den Belleitäten seines Bruders Newcastle ein Ende gemacht hätten, deren sich König Seorg II. und bessen englische und hannövrische Bertrauten nur zu geschickt zu bedienen verstanden.

Aber er wußte, daß Außland fortfuhr, in London, selbst mit Bebrohung des englischen Handels, Subsidien zu fordern, und der Wiener Hos, sie auf das Dringendste zu befürworten; er glaubte zu wissen, daß bedeutende Summen von England nach Petersburg gesandt würden, ihm war selbst das Handlungshaus genannt, an welches diese Zahlungen gingen. Ihm war berichtet, daß Titlen in Copenhagen — noch war die geheime schwedisch-dänische Verhandlung nicht fertig — 50 000 oder, wie aus Copenhagen gemeldet wurde, 100 000 Pfb. Sterl. Subsidien für 6000 Wann angeboten habe, und daß dieses Erdieten geschehen sei, obsichen Newcastles Antrag im Conseil von Pelham, Bedsord, dem Lordcanzler bekämpft und schließlich abgelehnt worden war.

Sicherer, aus Graf Bernes Berichten, wußte Friedrich II., daß Maria Theresia weitere Schritte gegen Schweden allerdings widerrieth, aber mit der ausdrücklichen und wiederholten Zusage, jedensalls ihre vertragsmäßige Hülfe leisten zu wollen. Ende Mai erschien Blondel als französischer Seschäftsträger in Wien, wurde von der Kaiserin und ihren Ministern mit Liebenswürdigkeiten überschüttet, und ließ sich sehr bald überzeugen, daß Östreich und Frankreich Hand in Hand die nordischen Wirren vermitteln müßten, Frankreich als Schwedens, Östreich als der Zarin Alliirter.

In Dresden wurde eben jetzt von den beiden Kaiserhöfen die Accession Sachsens zur Allianz von 1746 auf das Eifrigste be-

<sup>1)</sup> S. Bobewils an ben König, Berlin 5. Mai. Bunfieulx schrieb an Balorn: qu'il étoit charmé d'apprendre que V. M. avoit fait répondre si froidement au Ute. de Chotek sur toutes les protestations qu'il lui avoit fait faire par ordre de sa cour et sur ses sentiments pacifiques et sur l'innocence de ses vues par rapport aux petits campements que les troupes autrichiennes pourroient former.

<sup>2)</sup> Graf D. Bobewils, Bien 9. Juli: il m'a paru qu'on l'a entièrement persuadé de l'existence du projet de changer la forme du gouvernement, et que c'étoit V. M. et Madame la Princesse Royale qui y avoient poussé le Prince Royal de Suède.

trieben.<sup>1</sup>) Graf Brühl hoffte englische statt der französischen Subsidien; er war im Begriff eine Anleihe von vier Williamen auf Hypothek der Ämter von Wersedurg und Weißenfels aus Hannover zu erhalten, die wenigstens nach seiner Angabe von Williams angeboten war; der König, sein Herr, habe sie unter solchen Bedingungen nicht annehmen wollen, sagte er dem französischen Ambassadeur. Aber der erwähnte Versuch, ob nicht Frankreich über die Subsidien hinaus sich auch zum Schutz Sachsens gegen Preußen verpstichten lasse, mislang ihm; "so muß der König, mein Herr, auf andere Art Vorsorge tressen und ist gezwungen, andere Verbindungen zu suchen."

In London waren die Verhandlungen um die Accession zum Vertrage von 1746 noch immer im Gange; der Beitritt, sagte der Herzog von Bedsord, sei noch nicht entschieden, aber es könne dazu kommen, da die Klugheit Vorsorge für die Zukunst fordern könne. ) "Und bann werden die Geheimartikel," fügt Klinggräffen dieser Nachricht bei, "deren, wie man mir gesagt hat, vier sein sollen, auf die Maaßregeln bezüglich sein, die man im Fall einer Verfassungsänderung in Schweben zu treffen hat."

War diese Vermuthung zutreffend? Wenn Frankreich in jenem Erdieten an England für Schweben gut gesagt hatte, so war eine Verfassungsänderung in Schweben eben nicht mehr zu besorgen, zumal da man in London wie in Wien auf das Eifrigste zeigte, daß man von dem edlen und ehrlichen Willen Frankreichs überzeugt sei. Dennoch solchen Argwohn äußern, solche Vorsorge nöthig halten, wie Lord Bedford zu hören gab, hieß voraussetzen, daß gegen den Willen Frankreichs und von einer anderen Seite angeregt und unterstützt Schweden den

<sup>1)</sup> Friedrich II. an Chambrier, 3. Juni auf Grund eines Berichtes von Boß, Dresden 24. Mai: il faut que vous sachiez que c'est à Dresde le même train comme à Londres, puisque là les Ministres des deux cours Impériales (Sternberg und Renserlings) se donnent tous les mouvements possibles et qu'ils meuvent force d'intrigues pour attirer la cour de Dresde dans leurs vues et pour la faire accéder au traité dont ces deux cours sont convenues.

<sup>2)</sup> J. E. v. Boß, Dresben 7. Juni. Darauf Rescr. 12. Juni. . il en résulte de plus que les deux cours impériales conjointement avec celle de Londres n'ont point du tout abandonné leurs vastes desseins . . . mais que les ayant fait éclater au moment qui n'étoit point favorable encore à les mettre en exécution, elles n'ont fait que les suspendre jusqu'à un temps plus favorable, en tâchant, en attendant, au possible d'endormir la France u. s. w.

<sup>3)</sup> Klinggräffen, 20. Juni: la prudence pouvant exiger de se précautionner pour l'avenir.

Schritt thun werbe, ben man zu fürchten vorgab, — hieß wie mit bem Finger auf Preußen zeigen, trot bes Schreibens Friedrich's II. an Georg II., trot ber fehr binbenben Erklärungen an beffen Minister.

Und in den höfischen Kreisen von Bersailles fehlte es nicht an solchen, denen alles Ubelfte von Friedrich II. und seiner Politik vorauszusetzen eine Genugthuung war ober für Beisheit galt.

Ende Mai hatte Friedrich II. in einem Schreiben von Bernes an Ulfeld eine Außerung gelesen, die keinen Zweifel ließ, daß die Accession Englands zu der Allianz von 1746 in naher Aussicht stehe, und daß die Seheimartikel derselben dem Herzog von Newcastle, wenn auch noch nicht in officieller Form zugestellt seien. 1)

Wenn man in London jest, wo die Verständigung mit Frankreich in bestem Fortgang zu sein schien, Geld nach Rußland schieke, boch nur, damit die russischen Rüstungen fortgesetzt und gesteigert werden könnten, wenn man plötzlich zu einer Augmentation der Matrosen schritt, "von der seit dem Fedruar nicht mehr die Rede gewesen war", wenn Wünchhausen gegen Georg II. selbst äußerte, man müsse Friedrich II. zwingen unter den Wassen zu bleiben, um ihn matt zu machen,") wenn Graf Brühl dem östreichischen Gesandten erklärte, daß sein König, salls die Kaiserhöse ihm den Rücken frei halten wollten, wohl ganz anders als disher sprechen würde,") is habet unschuldige Desenstvallianz von 1746 und die Separat istenz man auf das Hartnäcksigste geläugnet hatte, eines zu herreich dernichten, falls man Frankreich in Betress die der reigen beruhigen vernochte und damit Preußen isolirte, es wirden der Lassen.

<sup>1)</sup> Graf Bernes an Alfelb, Modlau 28. April: ben Seemächten von ben geheimen Artikeln Nachricht con Serbscanzler feiner Seits nothig, baß auch ihrer Seits : bahin instruire, baß wenn bie qu. Artikel nur keine . wan englischerfeits ben Tractaten beizutreten sich nicht :

<sup>2)</sup> Klinggraffen, 10. Juni: qu'il faut tenir V. M. l'affoiblira.

<sup>8)</sup> Graf Sternberg an Ulfelb, Dresben 18. Juli.

<sup>4)</sup> Ministerialiteset, an Klinggräffen, 21. Juni: il paroit de demment que les deux cours impériales se sont données le mot Briese aus Mostau zeigten den lebhasten Berkehr zwischen Ber on conjecture avec deaucoup de vraisemblance qu'il y a q

Wie zugleich die öffentliche Meinung bearbeitet wurde, zeigte ein Artikel in der "geschriebenen Zeitung", die der Colner Journalist Roberique neben seiner gebruckten Gazette de Cologne verfaßte. Es wird ba am 20. Mai 1749 nach Zuschriften aus Schlesien gemelbet, baß Friedrich II. zwar seine Truppen und Festungen bort in gutem Stande gefunden habe, aber daß Leute, die diese Provinz vor zehn ober zwölf Jahren gekannt hätten, sie nicht wiebererkennten; die Städte und bas Land schienen ihnen minder bevölkert, die Manufacturen im Sinken, ber Handel ermattet, baar Gelb selten, die Einwohner traurig, argwöhnisch und trotig; vielleicht sei bas Bild zu schwarz gemalt, aber ba Schlesten bem neuen Herrn noch einmal so viel aufbringe, als je bem Hause Östreich, so könne man nicht zweifeln, bag es sich allmählich erschöpfe und bag bieses schöne, reiche und fruchtbare Land sich in wenigen Jahren auf gleichem Niveau mit den anderen Ländern des Hauses Brandenburg sehen werbe. Dieselben Berichte melbeten, daß die Einkünfte Schlestens von Jahr zu Jahr sänken: "Wir haben eine kleine Denkschrift gelesen, beren Verfasser, ber alle Provinzen Preußens genau zu kennen scheint, barzulegen unternimmt, daß der König von Preußen, ber jest 140—150000 Mann unterhalt, nach zehn Friedensjahren nicht mehr 100000, nach zwanzig kaum mehr 80000 wirb erhalten können." Wie entsetlich, wenn so regiert wurde! welche Wohlthat, wenn solchem Regiment ein Enbe gemacht wurde! des Königs eigene Lande mußten ben Tag segnen, der die Kosaden und Kalmuden ber Zarin, die Panduren, Sczekler, Jazygier Maria Theresias über bie Grenze hereinbrechen ließ.

Schon begann sich bas mystere d'iniquité zu entfalten. Im Juni bezogen die Russen, sieben Regimenter Infanterie und ein Regiment Cavallerie, ein Lager bei Mitau; aus dem Innern des Reiches marschierten die Oragoner von Astrachan und mehrere neuformirte Bataillone auf Riga zu; 30000 Mann wurden auf den Galeeren eingeschifft, nach Wyborg schweres Geschütz geschafft. Die russischen und holländischen Zeitungen waren voll von Nachrichten über die formibabeln Rüstungen der Zarin; Groß in Berlin erhielt Avocatorien für

nouveau plan relativement aux affaires de la Suède à la place de celui que la fermeté de la France et la perspective de mes armements ont fait échouer. Ober wie es in des Königs Rescript an Golt, 20. Mai heißt: quelque nouvelle négociation secrète sur le tapis par laquelle l'on voudroit convenir d'autres arrangements pour l'avenir, qu'on voudra baptiser encore d'arrangements désensifs.

sammtliche im preußischen Dienste stehenden lieflandischen Officiere. Unfang Juli erschien eine russische Flotte von zehn Kriegsschiffen, brei Fregatten, zwei Bombenschiffen vor Weichselmunde; sie hatte Befehl hier zu ankern, bis die ganze Flotte unter ben Dünen von Riga sei, ste sandte Boote aus an der pommerschen Kuste die Tiefen zu sondiren. Zugleich wurde von Moskau, von Dresben aus die Nachricht verbreitet, daß Celsing in Constantinopel Auftrag habe, mit der Hohen Pforte Maaßregeln zur Herstellung ber Souveränetät in Schweben, wenn der Thronwechsel eintrete, zu verabreden. 1) Schon hatte Golt in Moskau von dem hollandischen Gesandten Swart erfahren, daß ber Großcanzler vor etwa brei Wochen einen Courier an Panin nach Stockholm gesandt habe,2) mit ber Erklärung — Swart hatte einen Auszug bavon in Händen —, daß bie Zarin Angesichts ber kritischen Lage die Krone Schweben und besonders wegen ber außerorbentlichen Gefahr, von der dieselbe bebroht sei, in Gemäßheit der Garantien, die Rugland übernommen habe, ein Corps in Finnland einrücken laffen werbe wie 1743, daß diese Truppen nicht als Feinde, sondern als Freunde Schwedens kamen, daß sie Alles baar bezahlen und die strengste Mannszucht halten wurden, daß sie dort so lange stehen bleiben sollten, bis die Gefahr vorüber sei. Swart hatte hinzugefügt, daß zu dieser Expedition die 30000 Mann bestimmt seien, die sich bereits auf ben Galeeren befänden, daß auch in der Declaration gesagt sei: diese Senbung erfolge auf Ersuchen einer großen Partei in der schwedischen Ration.

"Mso die Russen sind im Begriff in Schweden einzurücken, also der Krieg im Begriff anzufangen", so schrieb Friedrich II. dem Prinzen von Preußen am 19. Juli;<sup>3</sup>) "ich fange wieder an zu berechnen und meine Dispositionen zu machen; wenn wir noch diesen Winter gewinnen, so wird das das Höchste sein". Und an General v. Lehwaldt in Königs-

<sup>1)</sup> Diese Nachricht autant malicieusement inventée que ridicule dans le fond wird durch eine schwedische Circularnote dementirt, deren Mittheilung Podewils und Findenstein, 8. Juli, dem König melden.

<sup>2)</sup> So Golt, 20. Juni. Danach war ber Courier um ben 10. Juni abgefertigt. Rach einer späteren Angabe von Swart (Golt, 18. Aug.) sind die ordres pour faire la nouvelle déclaration an Panin 16. Mai vollzogen worden.

<sup>3)</sup> Friedrich II. an den Prinzen von Preußen, 19. Juli: voilà les Russes qui vont entrer en Suède et par conséquent la guerre qui va commencer; je recommence à calculer et à faire mes dispositions; si nous gagnons encore cet hiver, ce sera le tout du monde. An General v. Lehwaldt gleichfalls 19. Juli.

berg mit jenen Nachrichten von Swart: "Wenn die russische Demarche realisirt wird, ist der Krieg unvermeidlich; aber da wir aller Apparence nach noch nicht in diesem Jahre daran Theil nehmen dürsten, so sollt ihr vorerst noch in statu quo bleiben, aber sehr achtsam auf Alles sein, was in Eurland, Liefland und an der Grenze vorgeht".

Lag dem Wiener Hofe die Ruhe Europas am Herzen, so war jetzt der Woment für ihn da, mit seiner Vermittelung einzutreten. Er konnte kein Gefallen daran haben, daß 30000 Mann Russen gegen Schweden gesandt und voraussichtlich für lange Zeit sestgehalten wurden. Ihm war die schwedische Frage nicht der Zweck, nur ein Vorwand gewesen; und sie hatte schon eine sehr andere als die gewünschte Wirkung gehabt.

Chotek melbete aus Berlin, daß man bort bei Hofe keinerlei Unruhe zeige; aber ber schwebische Gesandte sei in großer Bewegung: "Bielleicht weiß man sich in Stockholm schuldig und vielleicht merkt man da, daß den Worten Tessins kein Glauben beizumessen ist, indem die für die Ruhe Europas sorgenden Mächte solche Maagregeln nehmen bürften, welche seine ober seines Anhangs verborgene Absichten zu vernichten im Stanbe sinb". In Wien außerte sich ber Hofcanzler gegen Blondel eingehender: er sei überzeugt die Zarin werde in diesem Jahre nicht den Krieg beginnen, aber sie sei beunruhigt durch die fortgesetzten Rüftungen Schwebens, mehr noch burch bie erneute Nachricht, baß bie Veränderung der Verfassung mehr als je betrieben werde, daß zwar Tessin auf Frankreichs Vorstellung ben Plan ganz aufgegeben habe, ber Prinz-Thronfolger aber besto hartnäckiger baran festhalte; noch mehr sei das Mistrauen der Zarin durch eine Außerung Valorys, bie ihr hinterbracht worden, erregt: daß Schweben das volle Recht habe seine Verfassung zu ändern. Ulfeld fügte hinzu: man musse burchaus Rußland sicher stellen, man könne es vermöge einer öffentlichen Urkunde, in der Schweben in aller Form erkläre, daß es nichts an ber Verfassung änbern werbe. Auf Blonbels Einwand, baß Schweben bereits wieberholte Erklarungen ber Art gegeben habe, meinte ber Hofcanzler: man habe barüber nichts Schriftliches. Und Blonbel barauf: Schweben werbe boch nicht auf eine mündliche Forberung eine schriftliche Acte geben sollen; man könne von Schweben nicht einen entehrenben Schritt forbern, einen Schritt, ber nur ein Zeichen von Kurcht, Schwäche und Unterwürfigkeit sein murbe; und selbst wenn

man barüber hinweggehen wolle, — nicht ber König, nicht ber Senat könnten solche Erklärung geben, sonbern nur die versammelten Reichstände. Ulfelb schloß: anders nicht könne Rußland sein Recht sicher gestellt sehen, anders nicht ein Unternehmen aufgeben, das es vor den Augen von ganz Europa begonnen habe.¹) Und damit war Blondel überzeugt von dem aufrichtigen Eiser des Wiener Hofes, den Frieden zu erhalten, alle anderen Rücksichten gegen diese hintanzusetzen. Er suchte dem Grasen Barck klar zu machen, daß Schweden sich getrost dem Rathe des Wiener Hoses hingeben könne, daß es denselben um seine guten Dienste ersuchen solle; er gab gelegentlich zu vernehmen: jett habe er sichere Nachricht, daß der König von England die Zarin vorwärts treibe, daß derselbe den Plan, Schweden an den Herzog von Eumberland zu bringen, noch keinesweges aufgegeben habe, und daß Dänemark mitlaufen werde.²)

Ein ähnlicher Antrag, wie in Wien, war von Lord Bebford bem Marquis von Mirepoix, der jetzt als französischer Ambassadeur in London eingetroffen war, und von Lord Albemarle in Versailles gemacht worden, mit der seltsamen Zumuthung, daß die schriftliche Ertlärung Schwedens durch eine schriftliche Ertlärung Frankreichs verdürzt werde. Punsteulx hatte geantwortet, daß Frankreich sich durch eine schriftliche Erklärung die Hände nicht binden werde. Im Conseil war auf Punsieulx' Antrag beschlossen worden, daß, wenn Preußen auf Anlaß des Beistandes, den es den Schweden leiste, angegriffen werde, französische Truppen in die Niederlande einrücken sollten; "Frankreich habe nicht den Rhein, sondern Schlessen als seine Grenze anzusehen"3).

<sup>1)</sup> D. Podewils, 3. Juli. Minist.-Reser. an Chambrier, 29. Juli. Genaueres erhellt aus dem Bericht Blondels vom 17. Juli, den Marquis Balory 11. Aug. mit einem Memoire an den Minister Podewils überreichte, und aus Friedrichs II. Antwort an Podewils, 13. Aug. Blondel schreibt: Graf Kaunit, der soeben aus London zurückgekehrt sei, habe ihn versichert, daß das Bündniß der beiden Kaiserinnen von 1746 durchaus nur desensiv, und trot aller gegentheiligen Gerüchte zwischen densielben kein weiterer Bertrag geschlossen sei, daß der Wiener Hof keine anderen Absichten habe, als dem Kriege im Norden zuvorzukommen, den der König von Frankwich ebenso zu vermeiden wünsche.

<sup>2)</sup> D. Podewils, Wien 26. Juli: mais qu'il vouloit parier tout au monde, que la cour d'ici ne le (Cumberland) favorisoit pas, qu'elle tâcheroit même de détourner l'orage qui menaçoit tout le monde, puisqu'elle étoit hors d'état d'en profiter à cause du bouleversement total où étoit l'intérieur de son pays. Sichtlich das Echo von Ulselds Infinuationen.

<sup>3)</sup> Chambrier, 31. Juli.

Sehr vortrefflich; aber meinte man wirklich in Versailles, daß Friedrich II. von seinen Regimentern einige nach Schweben hinüber senden, daß er seine Armee, die nur zum Schutz seiner Staaten hinreichte, zerbröckeln solle? Und wenn dann die Russen in Ostpreußen, die Östreicher in Schlesien einbrachen, was half ihm da eine französsische Promenade nach Belgien?<sup>1</sup>)

Der Juli verging, ohne baß ber seit Wochen angekündigte Courier bei Panin eintraf. Derselbe habe, hieß es, da der König von Dänemark, den er zur Mitwirkung auffordern sollen, sich bereits zu seiner Armee nach Norwegen begeben, den Umweg über Christiania und Friedrichsstadt nehmen müssen. Ein Theil der russischen Flotte mandvrirte Mitte Juli bei Gothland, und Panin hatte Besehl, wenn man über deren Bewegungen Aufklärung sordere, zu erklären, daß die Flotte nur der Übung wegen in See sei. Darauf wurde dem General Rosen, der die 9000 Mann Schweden in Finnland commandirte, Besehl gesandt, die russischen Schiffe, wenn sie friedlich in die dortigen Häfen kämen, um Wasser und Proviant einzunehmen, wie Schiffen einer beserundeten Nation zu begegnen, wenn sie Gewalt drohten, weitere Ordre einzuholen.

Jene entgegenkommenden Aufklärungen Panins stimmten wenig zu den martialischen Superlativen, mit denen Bestussew im Juni in den Zeitungen hatte Lärm schlagen lassen, noch mit den officiellen Anfragen wegen vertragsmäßiger Hülfe, die Graf Kenserlingt in Dresden hatte stellen müssen. Und am wenigsten war man in Stockholm gemeint, der ausdringlichen diplomatischen Bormundschaft des Wiener Hoses sich anzuvertrauen, die mit einem Act der Selbsterniedrigung erkauft werden sollte. Um das Äußerste zu thun, was Frankreichs Besorgniß vor einem Kriege wünschen konnte, wurde auf Antrag des Prinzen-Thronsolgers im Reichsrath eine feierliche Erklärung verlesen, in welcher der Prinz in den bestimmtesten Formen "allen Einwohnern des Reichs" die Versicherung außsprach, daß er seinem geleisteten Side treu, nie daran gedacht habe die Regierungssorm zu ändern und die Freiheit der Reichsstände zu beschränken, auch dabei, wenn die Krone auf ihn übergehe, sest und treu beharren werde; und wenn man die Mei-

<sup>1)</sup> Friedrich II. an den Minister v. Podewils, 13. Aug.: j'avoue que c'est une chose qui ne laisse pas que de m'embarrasser.

nung verbreiten wolle, daß in diesem Reiche eine Partei sei, die aus Furcht ihre Freiheit zu verlieren bereits Schritte gethan habe, sich des Schutzes zweier auswärtiger Mächte zu versichern, so werde der Ausgang zeigen, wie sehr solche boshaften Ausstreuungen alles Grundes entbehrten, u. s. w. Diese Acte wurde den schwedischen Sesandten an allen Höfen zugestellt.

Der König von Dänemark war aus Norwegen Ende Juli zurückgekehrt; 1) er hatte es abgelehnt sich ber neuen russischen Declaration anzuschließen. In Wien hatte man bedenkliche Nachrichten aus Constantinopel. Ind Pupsieulx hatte von Neuem zu Lord Albemarle in sehr bestimmten Ausdrücken gesprochen: "Wenn England von der Partei ist, so beginnt jetzt der Krieg im Norden und im Frühling in Flandern, da Preußen in Semäßheit des Aachner Friedens unsere Hülfe sordern wird; der König von England ist bejahrt, man sollte glauben, daß er Ruhe wünschen müsse; und er hat dreimal den preußischen Besitz Schlesiens garantirt". I "Aber", so fügt Chambrier hinzu, "Punsieulr fürchtet den Krieg, er steht ziemlich allein, St. Severin, der ihn unterstützen könnte, ist immer leidend, der Generalcontroleur würde sich mit aller Wacht dem Kriege widerseten, den man mit der kostspieligen Belagerung von Namur und Wastricht beginnen müßte; der König will nicht Krieg".

Nur zu gut wußte man in Wien, daß Bestushew hartnäckig bei seiner Absicht gegen Schweben beharre, daß er Östreich "mit Gewalt in den schwedischen Krieg zu verwickeln suche". Das östreichische Promemoria vom 8. Mai, das die geforderte Hülfe gegen Schweden abslehnte, wenn Rußland der Angreiser sei, hatte der Großcanzler noch Anfangs August anzunehmen sich geweigert.

Es war hohe Zeit, einem verhängnifvollen Schritt Bestushews vor-

<sup>1)</sup> Europische Mercurius LX, 2 p. 7. de spoedige terugkomst hadde eenig nadenken gebaard, en deszelfs oorzaak wierd toe geschreven aan de Noordsche Crisis.

<sup>2)</sup> Die Erklärung der Hohen Pforte an den französischen Ambassadeur Desalleurs zu Gunsten Schwedens, salls Rußland es angreise, hatte man in Berlin am 17. Juli durch eine Depesche von Chambrier vom 7. Juli. Die wohl etwas später an den russischen Gesandten Neplujew erfolgte war durch das am 10. Juli von Celsing aus Constantinopel an Bulswenstjerna in Berlin gesandte Schreiben durch den Courier, der über Danzig nach Stockholm ging, am 13. Aug. dem preußischen Ministerium mitgetheilt.

<sup>3)</sup> Chambrier, 18. Aug.

zubeugen. Es scheint Kaunit's Gebanke gewesen und von englischer Seite befürwortet zu sein, daß man nicht bloß von Schweben, sonbern auch von Rußland schriftliche Erklärungen forbern müsse; von Rußland die, die Succession des Prinz-Thronfolgers nicht stören zu wollen. In einer Berathung, der Ulfeld, Bartenstein, Blondel, Keith beiwohnten, wurde beschlossen, "reciproque Erklärungen" zu forbern. 1)

Von der Vortrefflickkeit dieses Antrages den Grafen Barck zu überzeugen, bemühte sich der Hoscanzler vergebens; er mußte sich sagen lassen, daß eine solche Procedur nur zu Gunsten Rußlands sei, daß sie die nationale Selbstständigkeit Schwedens im Princip aufheben würde, daß Schweden den Wiener Hof nicht um seine guten Dienste ersucht habe, daß mächtige Freunde zum Schutz Schwedens eintreten würden. ?)

Barck wird gewußt haben, daß bereits ein Mittel, besser als solche Quacksalbereien, gefunden war, den schon ganz nahen Ausbruch der Kriegsstamme mit Wasser zu übergießen.

Seit Wonaten wurde zwischen Dänemark und Schweben unterhandelt. Noch im Juli war Friedrich II. nicht sicher, ob es glücken werde; Titley hatte offene Vollmacht, Alles zu bewilligen, was Dänemark fordere; "wenn sich Rußland nicht mit der Declaration des Prinzen-Thronfolger begnügt", schreibt Friedrich II. am 2. August, "wenn es erklärt, trothem seine Armee in Finnland einrücken lassen zu müssen, so ist das Friedensbruch; der Monat, der jetzt beginnt, ist ohne Frage der, in dem es sich enthüllen wird, ob im Norden Frieden bleiben wird oder nicht".8)

<sup>1)</sup> Dieser Vorgang ist nach ben mir vorliegenden Actenstücken nicht hinlänglich auszuklären. D. Podewils schreibt, Wien 30. Aug.: Ulselb habe gegen Graf Barck geäußert: l'Angleterre ayant une fois approuvé la méthode proposée par le Cte. de Kaunitz etc. In einem Bericht von Bernes an Ulseld, Moskau 4. Sept., heißt es, Lord Hyndsord habe sich bemüht den Großcanzler zu bewegen, den von Keith proponirten Weg einzuschlagen. Auch wann diese Conferenz in Wien gehalten worden, erhellt aus den vorliegenden Papieren nicht. Da die Nachricht davon bereits 30. Aug. in Moskau war — an diesem Tage erklärt Bestushew, daß man diesen Schritt nicht ohne Rußlands Vorwissen hätte thun dürsen —, da serner bereits am 24. Aug. Havrincourt in Stockholm von den Besprechungen in dieser Conferenz an Tessin Mitsteilung machte, so fällt sie spätestens in die ersten acht Tage des August.

<sup>2)</sup> Den sehr anziehenden Bericht über diese Unterhaltung sendet O. Podewils, Wien 27. Aug. ein.

<sup>8)</sup> Friedrich II. an Chambrier, 2. Aug.: vous finirez en disant à M. de Puysieulx que j'envisagerois absolument le mois où nous venions d'entrer, comme celui où il seroit décidé u. s. w.

Endlich, mit schwerem Herzen hatte sich ber Prinz-Thronfolger bem bringenden Rathe Friedrichs II. gefügt, 1) mit dem Verzicht auf seine schleswig-holsteinischen Ansprüche die Verständigung mit Dänemark zu ermöglichen. In aller Stille wurden am 7. August die Prälliminarien zwischen Dänemark und Schweden, am 17. August die Erneuerung des französisch-dänischen Subsidientractates unterzeichnet. Die dänische Cooperation von Norwegen aus, auf welche die russische Politikgerechnet hatte, trat nicht ein, und die größere Hälfte des schwedischen Heeres, die gegen die norwegische Grenze aufgestellt war, konnte zur Berstärkung nach Finnland eilen.

Wie ein Lauffeuer ging die Nachricht von dem Abschluß dieser Verträge von Hof zu Hof. "Das ist einer jener Schläge ber Vorsehung," schreibt ber Großvogt von Münchhausen am 2. September,2) "gegen welche menschliche Klugheit nichts vermag". "Hat ber Prinz-Statthalter", wird aus bem Haag geschrieben, "die Absicht gehabt ben Staat mit in die Allianz zu ziehen, so ist jett nicht mehr baran zu benken". In englischen Zeitungen las man: "Diese Verträge zeigen, daß England seine natürlichen Freunde sich immer mehr abkehren sieht, sichtlich nur weil sie Nachbarn von Hannover sind und vor diesem, unter ber Patronage von England unternehmenden Kurfürstenthum auf ihrer Hut sein zu mussen glauben; es wird mit jedem Tage beutlicher und bringenber, daß es, um die Ehre und Würde Englands herzustellen, burchaus zu einer politischen Chescheidung kommen muß".3) In Wien sprach man schon von der nordischen Quabrupelallianz — "denn es sei gewiß, daß Preußen mit barin sei"; "es werde die Kaiserin-Königin tief verleten", sagte Ulfeld, "baß, nachdem sie sechs Monate lang gearbeitet, unzählige Couriere geschickt habe, um Rußlands Hitze zu milbern, sie nun um den Ruhm gebracht sei, die Ruhe im Norden erhalten zu haben". Und O. Podewils schreibt: "Ich weiß aus guter Quelle, daß Bestuspew wie vom Blitz getroffen gewesen ist, als er die erste Nach-

<sup>1)</sup> Friedrichs II. bestimmter Rath de sacrisser son moindre intérêt, concernant le Slesvig et sa succession éventuelle du Holstein u. s. w.; an Rohb, 26. April 1749. Am 4. Mai endlich hat der Prinz den Entschluß gefaßt und ihn dem Senat mitgetheilt, Cession der eventuellen Successionsrechte gegen die Herrschaften Oldenburg und Delmenhorst; Rohb, 6. Juli.

<sup>2)</sup> Münchhausen an Newcastle, Hannover 2. Sept. auß dem hannövrischen Archiv mitgetheilt von Koser, histor. Taschenbuch VI. 2. p. 224.

<sup>3)</sup> The London Evening Post 9. Sept. (in französischer Übersetzung bei ben Acten) . . . il faut absolument qu'il se fasse un divorce politique.

richt bekommen; aber Ulfelb hatte letzter Tage zu Blondel gesagt: es sei damit noch keinesweges Alles in Ordnung; "es ist Keith, der dem Hofcanzler diese Nachricht gegeben hat und der Alles, was er ersinnen kann, um den hiesigen Hof gegen Schweben zu reizen und zu erbittern, zuträgt; von ihm kommt die Nachricht von Tessins Ungnade, die Blondel von Ulfeld hat.")

Sonderbar wie diese große Wendung der Dinge auf Frankreich wirkte.

Noch ehe die Präliminarien vom 7. August des Abschlusses sicher waren, hatte Punsieulx gegen Chambrier bemerkt, daß natürlich gleich nach der französischen Allianz mit Dänemark auch die preußische geschlossen werden müsse.<sup>2</sup>) Als die Sache so gut wie fertig war, hielt Friedrichs Vorsicht es für nöthig, dem Minister anheimzustellen, ob Frankreich vorziehe, diese Unterhandlungen der preußischen Allianz selbst einzuleiten oder sie ihm zu überlassen, und weiter, ob Frankreich lieber den Beitritt Preußens zu der schwedisch-dänischen Allianz oder eine besondere preußisch-dänische wünsche.<sup>3</sup>)

Nicht sofort antwortete Punsieulx barauf. Dann ließ er merken, baß etwas ihm Unangenehmes geschehen sei. Nach dem Besuche des Warschalls von Sachsen in Potsbam, Mitte Juli — er hatte eine Andeutung Friedrichs II. in Betreff des Widerstandes, den Rußland sinden werde, misverstanden ) — war aus Dresden nach Paris gemeldet,

<sup>1)</sup> D. Podewils, Wien 6. Sept., barauf Rescr. 16. Sept.: C'est un homme bien ridicule que le sieur Blondel, mais avec tout cela d'un caractère bien dangereux et qui se mêle de bien des finesses, quoique fort mal à propos. Die warnende Andeutung, die Pupsieulx an Chambrier gegeben, consirme assez les soupçons où vous êtes à l'égard de Blondel qu'il fait tenir aux gens des discours auxquels ils n'ont jamais pensé.

<sup>2)</sup> Chambrier, 20. Juli. Darauf Rescr. an Chambrier, 2. Aug.: vous direz à M. de Puysieulx que je trouvois rien de plus simple et de plus naturel que ce traité entre moi et le Danemarc dont il a fait mention envers vous, et que je m'y acheminerois, dès que l'accommodement de la Suède et du Danemarc seroit venu à sa perfection.

<sup>3)</sup> Rescript. an Chambrier, 9. Aug.

<sup>4)</sup> Friedrich II. sollte gesagt haben: je m'en vais signer mon traité avec le Danemarc. Nach Boß' Aussage vom 27. Sept. hatte der Marschall auf einem Diner bei Brühl erzählt: que V. M. avoit dit à table qu'Elle venoit de signer un traité, par lequel Elle croyoit empêcher les troubles dans le Nord, d'où peu à peu le discours sur une quadruple alliance doit avoir tiré son origine. Friedrich II. hatte nicht zum Marschall (er war 13.—15. Jul. in Berlin), sondern zu

baß bem Marschall von einer Quabrupelallianz gesagt worden sei, die man in Copenhagen unterzeichnet habe, und daß Boß, der preußische Sesandte in Dresden, diesen Abschluß bestätigt habe. So ausdrücklich, auf seinen Amtseid zur Rechtsertigung ausgesordert, Boß erklärte, er habe nichts der Art geäußert, so sicher nachzuweisen war, daß Graf Brühl dem, was wirklich in Potsdam vor sich gegangen, diese "malitiöse Tournure" gegeben hatte, — Punsseulr sand Vorwand genug darin, dis auf Weiteres die preußisch-dänische Allianz ruhen zu lassen. "Er sürchtet", so beutet es Chambrier (12. September), "daß E. M. Frankreich dahin führen will, von Neuem mit England und Östreich in Krieg zu kommen, um besto besser gegen Ihre Feinde gebeckt den Gewinn zu machen, der Ihren Interessen entspricht; immer wenn E. M. etwas thun wird, was daß französsische Ministerium beunruhigt, wird E. M. darauf rechnen müssen, daß Warquis Punsseulr, wie ich ihn kenne, es so aussauf rechnen müssen, daß Warquis Punsseulr, wie ich ihn kenne, es so aussauf rechnen müssen, daß Warquis Punsseulr, wie ich ihn kenne, es so

Friedrich II. hatte es mit der banischen Allianz nicht eilig: "Sie wird zu Stande kommen, trot aller Gerüchte, weil beide Höfe ihr Interesse dabei haben; sollte es nicht ihr Interesse sein, so werden sie die Sache fallen lassen".

Aber Puysieule hatte noch einen Schritt mehr gethan, vielleicht aus übereifriger Friedensliebe, vielleicht damit Preußen sich nicht für zu wichtig halte. Blondel hatte an jener Conferenz im Anfang August über die "reciproquen Erklärungen" Theil genommen; auf seinen Bericht über dieselbe hatte Puysieule sofort, ohne Wittheilung davon in Berlin zu machen, Havrincourt in Stockholm angewiesen, dem schwedischen Winisterium die Frage vorzulegen, ob es solche reciproque Erklärungen annehmbar sinde oder nicht. Die Antwort war, daß Schweden der Erklärung in dem Sinn, wie sie Rußland gewünsicht habe, zuvorgekommen sei; es bedürfe also nur noch einer Erklärung russischer Seits, die Ruhe des Nordens, namentlich Schwedens, nicht stören zu wollen. Der Ambassadeur war völlig damit einverstanden, berichtete in diesem Sinn nach Bersailles; er fügte hinzu: Panin habe vor acht Lagen eine Conferenz gesordert; über welche Waterie? habe er erklärt, könne er erst in der Conferenz selbst mittheilen; worauf der schwedische

Balory, der mit ihm in Potsdam war, gesagt, que, autant que j'apprenois, les affaires en Danemarc prenoient un assez don train; et voilà les seuls termes dans lesquels je me suis expliqué, puisqu'aussi on changea d'abord de discours; Rescript an Chambrier, Potsdam 16. Sept.

Minister ihm gesagt: daß sie den Antrag dem Könige melben und bessen Befehl einholen würden. 1)

Bis zum 4. September hatten Tessin und Ekeblad die Conferenz mit Panin hingezögert, sie hatten mit dem Reichsrath auf die Erklärungen Panins, die sie erwarten zu müssen glaubten, eine Antwort festgestellt. So gerüstet empfingen sie den russischen Gesandten. Er zog ein Schriftstück von sechs Bogen aus der Tasche, voll boshafter und grober Bemerkungen, aber die Summe war, daß das russische Corps nicht eher, als nach dem Tode des Königs von Schweden, und dann nur, wenn man die Verfassung ohne den einstimmigen Willen der vier Stände des Reichs zu ändern unternehme, in Finnland einrücken werde. Panin selbst verbarg beim Verlesen dieses unschiedlichen Actenstückes sein Misvergnügen nicht.

Die vorbedachte Antwort paßte nicht mehr ganz; man gab sie nicht sogleich; man fügte ihr die Bemerkung hinzu: Schweben werde einen solchen Einmarsch, der ohne Requisition von Seiten des schwedischen Souvernements geschehe, nur als eine Verletzung des Völkerrechts und offenen Friedensbruch ansehen können. Am 10. September wurde diese Antwort dem russischen Gesandten verlesen.

Bestushem war noch ohne Kenntniß ber mit Dänemark geschlossenen Verträge vom 7. und 14. August, als er in Stockholm so weit zurückzu-weichen sich entschloß. Noch weiter warf ihn der große Conseil zurück, der in Segenwart der Zarin, 5. September, geschlossen wurde. Er hatte mit seiner Ansicht, daß England und der Wiener Hof nicht ohne Befragen Ruß-lands hätten vorschlagen dürsen, was sie vorschlügen, nicht durchzudringen vermocht; seine Segner, an ihrer Spitze der Seneralprocurator Trubetzoi, der Vicecanzler, der Senator Peter Schuwalow, dessen

<sup>1)</sup> So Havrincourt (wie Rohb, 26. Aug. melbet) an Punssieulr; ähnlich an Blondel mit dem Zusak, daß si la Russie croyoit pouvoir lui (der Krone Schweden) parler d'un ton menaçant, elle se trompoit de deaucoup, ou qu'il s'en falloit dien que les affaires sussent aussi dasses pour qu'elle soit obligée de s'y soumettre. Das Schreiben an Blondel war unchissirit und darauf berechnet, von den Wiener Behörden geöfsnet zu werden.

<sup>2)</sup> Rohd 1./12. Sept. Friedrich II. schreibt barauf 23. Sept.: j'ai trouvé la réponse fort ferme, mais j'appréhende qu'elle ne soit un peu trop forte. Schweben müsse um Alles den Bruch vermeiden, er sürchte, daß Bestushew prendra la réponse tout à travers et en sera l'interprétation la plus maligne, pour avoir seulement l'occasion d'agacer sa Souveraine à ce qu'elle parvienne à une rupture ouverte avec la Suède.

Vetter ber neue Favorit Iwan Schuwalow war, trugen es über ihn bavon; es wurde beschlossen, daß man ben Friedensbruch mit Schweden allerdings zu vermeiben suchen, sich mit der zwiefachen Versicherung genügen lassen solle. 1)

So ber Ausgang bes zweiten biplomatischen Feldzugs bieses Jahres; für die, welche der Welt als Vertreter der guten Sache gelten wollten, noch minder glänzend als der des ersten. Wochte es sich der Londoner Hof hoch anrechnen, daß Lord Hyndsford mit Herrn Swart die Entscheidung gegen den Großcanzler herbeigeführt habe, der Wiener Hof sich das Verdienst zuschreiben, mit seinem klugen Versagen Rußlands Ungestüm so lange hingehalten zu haben, und mit Befriedigung sehen, daß die russischen Streitkräfte nicht gegen Schweden verwendet werden würden ohne Nutzen des Erzhauses, — sie selbst mußten, damit die Woronzow und Schuwalow nach solchem Ersolge nicht des Guten zu viel thaten, nun dafür sorgen, daß trotz alledem Bestushew am Ruder bleibe, der ihnen um so unentbehrlicher wurde, je weniger es ihm darauf ankam, ob er der Welt als ein ehrlicher Mann oder als Poltron erschien, wenn es ihm nur gelang, sich im Sattel zu halten.

Friedrich II. schrieb an D. Podewils, 1. September: "Der Wiener Hof hat jetzt nicht mehr so schönes Spiel wie vor sechs Monaten, und wenn es seinem Vortheil entsprochen hätte, damals seine fertigen Projecte auszuführen, so ist jetzt der Augenblick vorüber; unsere Partie ist während dieser Zeit die stärkere geworden, und wenn jetzt der Wiener Hof zu gewaltsamen Maaßregeln schreiten wollte, würde er uns fertig und unsere Batterien bereit sinden ihn zu empfangen, wie sich gebührt". Und dem Marquis Valory sagte er, alle seine Besorgnisse hätten sich zerstreut, er sei sogar der Ansicht, daß wenn jetzt der König von Schweden stürbe, die Kussen gleichwohl nichts thun würden: "voild, mon ami, un jeu d'schecs dien arrangé."

Wieviel Antheil Friedrich II. daran hatte, mußte nirgends besser als in Versailles gewußt werben. Gern ließ er den Staatsweisen

<sup>1)</sup> Friedrich II. erfuhr aus den Berichten von Golt, mehr noch aus den Depeschen des Grafen Bernes aus Moskau vom 14. Aug., 4. Sept., 15. Sept. und den Berichten von Swart nach dem Haag, 8. Sept., Genaueres über die Vorgänge in jenem grand conseil.

<sup>2)</sup> Balorys Bericht, Berlin 15. Nov. 1749 aus dem Pariser Archiv.

dort den Ruhm des gelungenen Werks, zufrieden, daß wenigstens für jetzt, wenn nicht Meeresstille, so doch Ebbe war.

Freilich in den Berathungen und Verständigungen darüber, wie man zwischen Schweden und Rußland vermittelnd verfahren solle, hatte Frankreich nicht die Zuziehung Preußens gefordert, nicht einmal sich vorher mit Preußen verständigt, als es Havrincourt jene Anfrage in Stockholm thun ließ. Immerhin, so war Preußen nicht mehr an Frankreich gebunden, als sich Frankreich an Preußen band, — nur so weit als das gemeinsame Interesse reichte. Wenn nur der Hof von Versailles sein eigenes immer richtig verstand, wenn er nur das des Friedens, das auch für Preußen in erster Linie stand, nicht auf Wegen suchte, die ihn, von Preußen hinweg, nur scheindar sicherer zum Ziele führten.

Es war übel, daß nach London der Marquis von Mirepoir als Ambassadeur gekommen war, 1) der, minder thätig und fest als Durand, vor Allem in den vornehmen Kreisen als besonnen und wohlmeinend Bertrauen zu erwecken wünschte und nur zu bald sich blenden und hinter das Licht führen ließ. Es war noch übler, daß Blondel in Wien, ehrgeizig und eitel wie er war, sich von den Liebenswürdigkeiten des Hoses bald so sühren und so weit sühren ließ, wie Kaunitz und Ulseld nur wünschen mochten; vielleicht der Zustimmung der intimsten Kreise in Versailles gewiß, denen der glatte und behutsame Punsieulr "zu heftig und verwegen" schien.

Und auch diesem genügten jene Dresdner Gerüchte, als habe Friedrich II. gegen den Marschall von Sachsen von dem vollzogenen Abschluß der nordischen Quadrupelallianz gesprochen, bevor auch nur die Verständigung zwischen Dänemark und Schweden sicher war; er kam, wenn er Chambrier sprach, — man sieht nicht, war es nur um Wisstimmung oder Mistrauen zu äußern, — immer wieder darauf zurück, mit immer neuen spizigen Wendungen, — "vielleicht", meint Chambrier, "um dem Vorwurf zu begegnen, als halte sich Frankreich zwar selbst zurück, lasse aber Andere vorgehen".2) Wochenlang wurden

<sup>1)</sup> Argenson schreibt in seinem Tagebuche, 26. Sept. 1749: notre ambassadeur à Londres s'y fait, dit-on, fort considéré; sagesse avec dignité, voilà ce qu'a ce seigneur pour appanage; je le connois fort; il a peu d'esprit, mais de la noblesse, de la décence, de la politesse; les Anglais ne pourront que prendre bonne idée de notre nation par celui qui la représente.

<sup>2)</sup> Chambrier, 24. Sept./6. Oct.: Punsieulr fürchte que les envieux de la France ne prennent des mesures si sérieuses et si suivies que cette couronne

diese "Tracasserien" fortgesetzt, bis endlich Friedrich II. in aller Höselichkeit baran erinnern ließ, daß es den Herrn Winistern in Versailles nicht zustehe, ihn für das, was er gesagt und nicht gesagt habe, zur Verantwortung zu ziehen. 1)

Wie wenig verstand man in Versailles sein Verhalten und seine Gebanken, wenn man immer noch glaubte ober sich einreben ließ, daß er den Krieg wolle, um im Trüben zu sischen. "Wollte ich daß, ich dürste nur schweigen und dieses Übel seines Weges gehen lassen, es würde bald genug zum Kriege führen". Ihm war selbst jene Antwort Schwedens an Panin "ein wenig zu stark" gewesen; er sürchte, schrieb er dorthin, daß sie dem russischen Canzler Gelegenheit zu neuen döswilligen Interpretationen geben werde, Schweden müsse vor Allem den Krieg vermeiden. Er empfahl der Kronprinzessin, trot Allem, was geschehen, — "sahrt mit einem Schwamm darüber hin" — einen Gesandten nach England zu schicken, obschon man dort den dazu ernannten General Hamilton sich verbeten hatte. Ja gegen seinen früheren Kath, die Truppenmacht in Finnland mit den Truppen zu verstärken, die mit den dänischen Präliminarien im August an der norwegischen Grenze nicht mehr nöthig waren, rieth er jest von weiteren Nachsendungen ab.<sup>2</sup>)

Nicht minder behutsam verhielt er sich mit der in Aussicht genommenen preußisch-dänischen Allianz; "man habe es mit einem ängstlichen Hofe zu thun, man müsse ihn kommen lassen"; vor Allem der Schein, als ob er Frankreich übereilen wolle, sollte vermieden werden. Friedrich v. Voß, der als Sesandter nach Dänemark ging, erhielt die Beisung, Abbe Lemaire den Makler spielen zu lassen: "Wir sind nicht so pressirt, daß wir nicht zwei, drei Wonate warten könnten". Daß

se trouvera à la fin engagée dans une nouvelle guerre. Punsieule sage von den preusischen Gesandten qu'il étoit certain, par tout ce que lui revenoit, qu'ils souffloient le seu (also gewiß O. Podewils in Wien, Klinggräffen in London); und aus Chambriers Erwiederung habe et erwiedert: mit einer conduite modérée quoique clairvoyante de la part de ces ministres . . . werden sie besser wirsen qu'en soufflant le seu comme il lui paroissoit qu'ils faisoient jusque dans les cours mêmes, me dit-il, où on ne veut pas de mal à V. M.

<sup>1)</sup> Friedrich II. an Chambrier, 1. Nov. . . . gelegentlich vous pouvez bien lui dire, quoique en termes polis et nullement choquants, que je n'étois point de la jurisdiction de Messieurs les Ministres pour leur être responsable de mes paroles, et que, quelque estime que j'eusse pour leur sages avis et même de la-déférence pour leurs remontrances, néanmoins il ne mes auroit être que dés agréable u. s. w.

<sup>2)</sup> Friedrich II. an Rohd, 25. Oct. 1749.

eben jett der dänische Hof den Grafen Lynar an die Zarin sandte, um die holsteinische Frage auch mit Rußland in Ordnung zu bringen, war ihm nicht anstößig; er empfing benselben, als er durch Berlin reiste. 1)

Er war Frankreichs in bieser Sache seit jenen "Tracasserien" nicht mehr sicher. St. Severin, ber, obschon krank und meist unzugänglich, in seinem Amte blieb, hatte in einer Conferenz, die er Chambrier gewährte, gesagt: auch er sinde das aus Dresden gemeldete Mährchen unbegreislich,2) aber sie seien sehr verbreitet und würden vieler Orten geglaubt, der König von Preußen scheine zu einer Allianz mit Dänemark geneigt, auch habe Frankreich bereits durch Lemaire das Terrain prüfen lassen; aber die Dresdner Gerüchte hätten den dänischen Hof stutzig gemacht, so daß jetzt wohl nöthig sein werde, die französischen Instinuationen für einige Zeit zu verschieben.

Noch eine andere Seite der französischen Anschauungen kam zum Vorschein. Pupsieulr äußerte um dieselbe Zeit: der Wiener Hof sinde es nicht gerecht, daß er für diesenigen seiner Lande, die Preußen im Dresdner Frieden nicht garantirt habe, ungedeckt sei, die Kaiserin dagegen im Aachner Frieden dem preußischen Könige Schlessen garantirt habe; und doch seien durch dieselben Artikel alle bei diesem Frieden interessirten Wächte zur Gegenseitigkeit verpslichtet; die Kaiserin habe die Sache sest und Auge, sie sage: Preußen gegenüber stehen wir immer in der Luft, es kann uns angreisen, wann es will. 3)

So weit also hatte man sich östreichischer Seits gegen Frankreich herauslassen bürsen, ohne reprimandirt zu werden. Friedrich ging in seiner Antwort darüber hinweg: da er sich immer mit Vergnügen nach den weisen und guten Rathschlägen, die ihm Frankreich geben wolle, richten werde, so wolle er sich wohl zu dieser Garantie verstehen,

<sup>1)</sup> Rescr. an Fr. v. Boß, 29. Decb.; unb in bem Rescr. 24. Decb.: ce n'est proprement que l'affaire du ministre de France résidant à Copenhague de retenir la cour de Danemarc dans la situation où elle se trouve actuellement, n'étant point de mon côté encore assez lié avec la dite cour pour espérer d'y pouvoir faire quelque chose avec succès.

<sup>2)</sup> Chambrier, 22. Sept. . . . a fait ici quelque peine . . . aber freilich: La Saxe ne peut se faire valoir que de cette manière et elle s'en prévaudra toutes les fois qu'elle en trouvera l'occasion.

<sup>3)</sup> Chambrier, 5. Sept. Des Königs Antwort darauf, 16. Sept. Diese von dem östreichischen Geschäftsträger v. Mareschal angeregte Frage zieht sich durch die folgenden Monate hin; besonders lehrreich sind für dieselben die intercipirten östreichischen Correspondenzen im Berl. Arch., namentlich die aus dem Dech. 1749.

wenn Punsieulr es wünsche; doch möge berselbe erwägen, daß Preußen weber nach Ungarn, wenn die Türken angriffen, noch zu einem mögslichen Kriege in Italien Truppen senden könne. Er unterließ zu erwähnen, daß auf Grund solcher Garantie Preußen verpflichtet sein würde, gegebenen Falls die östreichischen Niederlande gegen Frankreich zu vertheidigen.

An solche Möglickteiten bachte man in Bersailles nie weniger als jetzt; man hatte in jenen nordischen Vorgängen den vollen Beweis für die Friedensliede des Wiener Hoses, für das gütige Entgegentommen seiner umsichtigen Politit; ihr vor Allem schried man die glückliche Lösung der schwedischen Frage zu, die Frankreich in die äußerste Verlegenheit zu stürzen gedroht hatte. "Wir können jetzt durchaus nicht einen Krieg wünschen", hatte Blondel gegen Graf Barck geäußert, als er diesen zu überreden versuchte den Vorschlag des Grafen Kaunitz anzunehmen, "wir sind an Geld und Menschen erschöpft". 1) Mit großer Freude vernahm man in Paris, daß Rußland anfange zu besarmiren; Blondel erhielt den Auftrag, in aller Form den Dankseines Hoses sir die guten Dienste auszusprechen, die der kaiserliche Hos sos so glücklich für die Aufrechterhaltung der Ruhe im Norden angewendet habe. 2)

Die "Methobe" bes Grafen Kaunit 3) schien sich auf bas Glänzenbste zu bewähren. Man fühlte sich in Wien, wie in einem Memoire sur den englischen Hof gesagt war, "in voller Kraft und mehr als je in der Lage, seinen Verbündeten beizustehen". 4) Schon waren die großen inneren Reformen begonnen, namentlich die im Finanzwesen durch Graf Haugwitz; auch Graf Chotek wurde aus Berlin abberusen, die Leitung des Commerzwesens zu übernehmen, Graf Puebla wurde sein Nachfolger. Schon rühmte man sich, die Einkünste auf 24 Millionen Thaler

<sup>1)</sup> Blondels Außerung gegen Graf Bard; D. Podewils' Bericht vom 20. Sept.

<sup>2)</sup> D. Pobewils 29. Nov.

<sup>3)</sup> La méthode approuvée par le Cte. de Kaunitz, les ouvertures du Cte. de Kaunitz pour le rétablissement du calme dans le Nord, la proposition de Kaunitz und ähnliche Wenbungen wiederholen sich in den Depeschen dieser Monate.

<sup>4)</sup> Schon ein Ministerialrescr. an Klinggräffen, 30. Aug. führt dieses mémoire an, où il est dit entre autres que l'Impératrice-Reine, dien loin de se trouver dans un état d'épuisement et d'impuissance, comme le vulgaire l'imaginoit, étoit bien, par les arrangements qu'elle avoit pris, plus à même que jamais d'assister ses alliés et de seconder leurs desseins.

gebracht, 5—6 Millionen zur Abtragung von Schulden bereit zu haben. Auch in anderen Dingen konnte man erkennen, wie dem Wiener Hofe mit solchen Erfolgen das Blut stolzer walle. 1)

Im Juli hatte ein Reichhofrathsbecret die Kurfürsten und Fürsten bes Reichs, welche noch nicht bie Investitur empfangen, die Reichsstädte, welche noch nicht die Huldigung geleistet, aufgefordert, sich dazu anzuschicken. Anfang September erschien ein neues Decret, bag innerhalb breier Monate die Leistung zu geschehen habe, unter Androhung der ganzen Strenge der Reichsgesetze. Blondel hatte im Voraus davon nach Paris gemelbet, er hatte bem kurpfälzischen Gesandten in Wien, bem Baron Beckers, gesagt: sein Kurfürst und sämmtliche Stände im Reich würden gut thun sich zu fügen, bevor die Frist um sei, sonst würden sie es sicher zu bereuen haben, ba ber kaiserliche Hof ent= schlossen sei, die Garanten bes westphälischen Friedens, Frankreich und Schweben, aufzurufen, für bie kein Vorwand vorliege, sich bieser Garantie zu entziehen.2) Und auf seine Melbung äußerte Punsieulr: die Reichsstände müßten wissen, was sie zu thun hätten; der König von Preußen sei allerdings durch ein Privilegium Kaiser Karls VII., bas der Dresdner Friede bestätigt habe, davon befreit; auch der König von England werbe sich wohl frei machen, wenn er nicht bem Wiener Hofe zu Liebe ein Übriges zu thun vorziehe. 3)

Natürlich, daß überall im Reich über dieses Decret und die schweren Kosten, die es jedem Reichsstand bereitete, große Aufregung entstand, daß sie in Regensburg zusammen floß. Aber die Kaiserlichen waren achtsam und eifrig; wer von den Herren Gesandten sein Bedenken äußerte, wurde flugs nach Wien benuncirt, und Bartenstein tobte dann über diese "Anhänger des Königs von Preußen", ließ ihren Principalen wohlgemeinte Andeutungen über ihre Beauftragten zugehen. 4)

<sup>1)</sup> O. Podewils 1. Oct. Friedrich II. darauf 11. Oct.: Je trouve la somme un peu forte.

<sup>2)</sup> D. Podewils, Wien 30. August. Friedrich II. an den Minister H. Podewils 10. Oct. mit der Weisung, bei allen in der Investitursache vorkommenden Umständen darauf (auf Art. VII des Dresdner Friedens) ohndeweglich zu appuniren". Bald darauf las er in einem Schreiben von Ulseld an Bernes, daß "Beckers auf die gesschickteste Weise einen doppelten Spion zwischen Blondel und Podewils abgiebt, ohne daß es der eine noch der andere wahrnimmt".

<sup>3)</sup> Chambrier, 26. Sept.

<sup>4)</sup> So in Betreff des Wolfenbüttler Gesandten, wie Prinz Louis dem Herzog Karl am 19. Febr. 1750 ausführlich schreibt.

Der Kaiser war und blieb entschlossen, nicht bloß dieß kaiserliche Recht burchzusetzen: er werbe bemnächst dem in Regensburg versammelten ganzen Reiche verkünden lassen, daß er nimmermehr von dem alten Teremoniel abstehen werde, daß er keinem der Kurfürsten eine Veränderung in dem Ceremoniell versprochen habe, daß er daran das Geringste zu ändern weder Willens noch im Stande sei. 1)

"Gegen Sarbinien verhält sich ber kaiserliche Hof in berselben Art wie gegen E. M.", schreibt D. Podewils am 26. November, "nur daß jenes minder mächtig ist". Es wurden seit Anfang November die kaiserlichen Truppen in Italien verstärkt, zwei der dort commandirenden Generale nach Wien berufen, ein dritter nach London gesandt; den französischen Hof versuchte man zu überzeugen, daß auch der Sardinien betreffende Artikel des Aachner Friedens revidirt werden müsse; vielleicht, daß die Möglichkeit eines Krieges in Italien, die sich darin andeutete, Frankreich bewog nachzugeben, damit kein Unglück geschehe.

Daß man die Misstimmung gegen Preußen nicht ohne Ostentation fortsetzte, lag in der Natur der Sache. Immerhin war es ein Geringes, daß ein preußischer Officier, der den kleinen Manövern in Rähren beiwohnen sollte, wie den östreichischen bei den Manövern in Schlesien immer gestattet worden war, von General St. Ignon wie ein Spion behandelt und erst durch Reclamation des Gesandten sicher gestellt wurde, und ähnliche Dinge mehr.

Bisher war in Breslau in ber Conferenz wegen ber Regulirung ber schlesischen Schulbentheilung, ber Grenzzölle, bes Grenzverkehrs u. s. w. vergebens verhandelt worden, da ber östreichische Commissar Senserth barauf bestand, daß zuerst die Schuldentheilung regulirt werden müsse. Jest, am 13. November, überreichte Graf Puebla eine Denkschrift, die "in drohenden Ausdrücken" erklärte, daß Senserth, wenn es in sechs Wochen nicht zum Schluß komme, die Unterhandlungen für abgebrochen erklären und abreisen solle. Die preußischen Winister seits in gutem Glauben und mit der besten Absicht in diese Conferenzen eingetreten sei; sie fügten hinzu, daß, was immer in Breslau

<sup>1)</sup> Prinz Louis von Braunschweig an Herzog Karl, Wien 19. Febr. 1750: on dit que la pièce est très bien conçue et très énergique.

<sup>2)</sup> Friedrich II. (Rescr. 16. Nov.) beaustragt seine Minister zu antworten dans des termes honnêtes, mais qui cependant ne sentent aucunement craindre les ménaces de la cour mentionnée.

verabrebet werbe, kein einzelner Punkt in Wirksamkeit treten könne, bevor nicht alle Bedingungen bes Dresdner Friedens erfüllt seien, auch die der Reichsgarantie. Puebla darauf: die Kaiserin-Königin habe sich in dem Frieden nur verpflichtet, sich um die Reichsgarantie zu bemühen, keinesweges sie zu erwirken. Vier Wochen später empfing Senserth den Befehl abzureisen, wenn in vierzehn Tagen die Schuldensache nicht regulirt sei.

Schien es nicht, als ob ber Wiener Hof den Dresdner Frieden nicht perfect werden lassen wolle? und war die Form dieser Drohung nicht sichtlich darauf angelegt, eine Ablehnung zu provociren, die man dann benutzen konnte, Preußen an allen Hösen, namentlich dem französischen, in übelstem Lichte darzustellen?<sup>1</sup>) Die außerordentlich gesteigerten Steuern und Zölle in den Kron- und Erblanden, die Verstärfung der Truppen in Vöhmen und Mähren um je drei Regimenter, die äußerst beschleunigte Formation von neuen Regimentern, namentlich irregulären, in Ungarn,<sup>3</sup>) das Alles führte O. Podewils zu der Ansicht, daß der Wiener Hof in dieser Zeit der Ruhe sich sertig machen wolle, um bei der nächsten günstigen Gelegenheit Schlesien wieder zu nehmen.

Friedrich II. darauf: "Er trüget sich: das Object jeto ist die römische Königswahl; Schlesien bei Gelegenheit, dahin geht Alles".4)

Er beauftragte Chambrier (25. November) zu erforschen, wie man in Versailles über diese Wahl denke, die freilich, da Erzherzog Joseph kaum zehn Jahre zähle, noch nicht so dringend sei, aber in Wien vorbereitet werde. Die Antwort des französischen Ministers war zunächst:

<sup>1)</sup> Rescript an H. Pobewils, 14. Nov.: de faire faire des insinuations à la cour de France sous des couleurs les plus hideuses.

<sup>2)</sup> Prinz Louis von Braunschweig an Herzog Karl, 17. Decb.: "hier benket man an keinen Krieg, durch geheime Correspondenz von Berlin hört man, daß der König sehr alarmirt sei, weil drei Regimenter in Böhmen eingerückt seien, co qui no signisie sûrement rien de tout".

<sup>3)</sup> Nach D. Podewils Bericht 27. Aug.: "unregelmäßige Truppen 3 Regimenter zu je 5600 Mann, 2 Husarenregimenter Raihen zu 2200 Mann, die neuen Insanterieregimenter Peterwarbein und Sarvier haben bereits die Revue passirt, zwei andere werden sormirt; Batthyany wird noch 2 Regimenter Bannalisten, eins aus schon gebienten Leuten bestehend, sormiren". Und 25. Oct.: die Cavalerieregimenter in Italien werden zuvor mit 200 Pferden completirt u. s. w.

<sup>4)</sup> So die mündliche Außerung des Königs auf Podewils' Bericht vom 15. Nov., wie sie Eichel flüchtig mit Bleistift notirt hat; in der Aussertigung, Rescr. 25. Nov., ist der Schluß über Schlesien weggelassen.

man sehe eben so diese Absicht des Wiener Hoses, halte es aber noch nicht an der Zeit, dort darüber sich zu äußern, um nicht mit einer einsachen Abläugnung solcher Absicht abgewiesen zu werden. Dann in einer zweiten Unterhaltung: der Wiener Hof werde noch mit der Frage der Wahl warten, um sich nicht schon jetzt Schwierigkeiten zu schaffen. Chambrier hatte den Eindruck, daß die Krone Frankreich nichts thun werde, die Wahl zu hindern, in der Überzeugung, daß dieß ein Unternehmen über ihre Kräfte sei und sie damit scheitern würde. Friedrich darauf: er habe diese Antwort erwartet, aber er bedaure sie der Folgen wegen, weil der Wiener Hof nur um so herrischer im Reich werden und es "sast unumschränkt" beherrschen werde. 1)

Er hatte keine Ahnung davon, daß in eben diesen Wochen zwischen Versailles und Wien Unterhandlungen gepflogen wurden, die den Antworten des französischen Ministers erst den richtigen Accent gaben.

Fast schon drei Jahre war der Dauphin mit der sächsischen Josepha vermählt und sie gab ihm noch keine Hossmung auf einen Erben. Man hatte zu erwägen, was aus der Krone Frankreich werden solle, wenn der Dauphin ohne Sohn stard. Da die andere von Ludwig XIV. stammende Linie des Hauses bei Übernahme der Krone Spanien auf die Succession in Frankreich hatte verzichten müssen, so war der nächste zum Thron der Herzog von Orleans, dem der König nicht wohl wollte, und die Pompadour, wie es scheint, noch weniger. Seit dem Ansang des Jahres war des Königs älteste Tochter, die Gemahlin des Insanten Don Philipp, in Versailles; das kleine Herzogthum Parma, das ihrem Gemahl zu Theil geworden war, genügte ihrem Chrgeiz nicht; sie war energisch und schmiegsam genug, den Vater ganz in ihr Spiel zu ziehen. Der faßte den Plan, eine pragmatische Sanction zu errichten, kraft deren auf sie und ihre Descendenz die Krone der Lilien

<sup>1)</sup> Auf Chambriers Bericht am 15. Dech. schreibt Eichel als des Königs mündliche Resolution: que le Roi avoit dien présumé que le Ministère françois ne penseroit autrement, mais que l'effet qui en résulteroit seroit assez fâcheux, puisque les suites en seroient que la cour de Vienne feroit presque souverainement ses volontés en Allemagne et qu'elle deviendroit de jour en jour plus impertinente.

<sup>2)</sup> Marquis d'Argenson Mém. 11. Jan. 1750 (V. p. 123): eine Dame aus bet Umgebung der königlichen Prinzessinen habe ihm gesagt, qu'elle n'a point vu de princesse qui eût plus d'envie de jouer un rôle et de devenir habile, elle s'occupe beaucoup et en sérieux u. s. w.; sie verhandle viel mit Punsieulx: Elle suivait ici le Roi comme le plus ardent courtisan, elle avoit avec le Roi son père des conversations de longueur u. s. w.

übergehen sollte. Er wandte sich an Maria Theresia. "Der französsische Hof will ben kaiserlichen Hof bereben, die Garantie der Sanction zu übernehmen, und hat zu diesem Zweck in Wien eine sehr vortheilbafte Allianz vorgeschlagen; der Kaiser, Colloredo, Königsegg, Kaunitzsind bafür, weil der französische Hof Hoffnung zur römischen Königswahl macht; die Kaiserin mit Bartenstein, Ulfeld, Prinz Karl von Lothringen sind ganz dawider, und wenn die Kaiserin den Kaiser nicht mehr zwingen kann, droht sie, Erzherzog Joseph zum König von Ungarn krönen zu lassen, welches der Kaiser sehr fürchtet, zukünstiger Zeiten wegen".")

Vielleicht daß es Maria Theresta nur nicht schon jetzt angemessen fand, auf den französischen Plan einzugehen; vielleicht daß sie in den nordischen Dingen die Wendung nahe sah, für welche es ihr doppelt wichtig war, den Schein einer Abkehr von den Seemächten zu vermeiden, die noch zögerten, der Allianz von 1746 formell beizutreten; jedenfalls hatte sie in jenem pragmatischen Antrag die glückliche Hand-habe, Frankreich zu verpflichten, es sern zu halten, wenn sich ergab, wie nicht Schweden, sondern nur Preußen Schuld sei, daß der Norden nicht zur Ruhe kam.

Seit Ende September war Graf William Bentinck in Wien, ber, wie sein Bruder Karl in London, ganz in den Tendenzen lebte, für welche der Prinz von Oranien nicht das Haupt und die Seele, aber doch der Repräsentant war. Der holländischen, der Staatenpartei gegenüber, welche die Armee immer weiter reducirt, jede Subsidienzahlung und vor Allem die Accession zu der Allianz von 1746 versagt wissen wollte, galt es, in der sesten Gemeinschaft mit England und Östreich und mit gründlicher militärischer Reorganisation der Republik ihre frühere Bedeutung in der allgemeinen Politik zu sichern. Unter anderen Aufträgen hatte Bentinck den, Namens des Prinzen-Erbstatthalters den Prinzen Louis von Braunschweig zum Eintritt in den Dienst der Republik als "Feldmarschall der Armee des Staats" zu bewegen.

Prinz Louis gehörte zu den bewährtesten Generalen der östreichischen Armee; er besaß das volle Vertrauen Waria Theresias und der

<sup>1)</sup> So schreibt Prinz Louis von Braunschweig an Herzog Karl, Wien 24. Deck. 1749 "er habe dieß von sehr guter Hand"; also entweder von Maria Theresia selbst, oder von der Kaiserin-Mutter, der Schwester seiner Mutter und Tochter jenes Herzog Ludwig Rudolph von Braunschweig, dem in dem Herzogthum Ferdinand Albert von der Bevernschen Linie, der Vater des Herzog Karl und des Prinzen Louis, gefolgt war.

Raiserin-Mutter Elisabeth, die mit vollem Herzen an ihrer Heimath Wolfenbüttel hing; und daß der älteste ihrer Nessen dort, der regierende Herzog Karl von Braunschweig, mit einer Schwester Friedrichs II. vermählt war, ein jüngerer Bruder, Prinz Ferdinand, als Generalleutnant in dessen Armee stand, machte des Prinzen Louis Treue und Holsendung um so dankenswerther und unentbehrlich, um den Hof zu Wolsendüttel auf östreichischer Seite zu halten. Maria Theresia und ihre Mutter planten eine künstige Vermählung des Erzherzogs Joseph mit einer Tochter des Herzogs Karl, sie wollten "das braunschweigische Geblüt fortgepstanzt sehen in Wien"; sie wünschten, daß einer der Soseph zusammen erzogen zu werden; natürlich daß dann diese Kinder von Braunschweig katholisch werden mußten. 1)

Maria Theresta ging ungern baran, Prinz Louis ber Republik abzutreten; hie gab es endlich zu, "weil sie es selbst zum Besten bes kaiserlichen Hofes halte"; sie machte zur Bedingung, daß der Prinz nicht aushöre östreichischer General zu sein. Der Antrag Bentinks hatte ausdrücklich dahin gelautet, daß Prinz Louis im Fall der Regentschaft — bei dem Gesundheitszustande des Erbstatthalters glaubte man eine solche nahe — der vormundschaftlichen Regierung der Prinzessin zur Stütze und Stärkung dienen solle.

Auch persönlich sich bes einflußreichen Grafen zu versichern, fand sich Gelegenheit. Er lebte von seiner Gemahlin geschieben, einer gebornen Gräfin v. Albenburg, ber die Herrlichkeiten Varel und Knyphausen und mehrere Fibeicommißbörfer in der Grafschaft Olbenburg gehörten. Um seinen zwei Söhnen die Erbschaft, welche angeblich die Wutter durch schlechte Wirthschaft ruinirte, zu erhalten, hatte der Graf von der dänischen Regierung in Oldenburg, als seien auch die beiden freien Herrlichkeiten unter ihrer Competenz, die Gräfin gewaltsam depossediren lassen; auf deren Klage beim Kaiser war am 14. März 1748 ein schaffes Reichshofrathsbecret nach Oldenburg gegangen, "sofort von

<sup>1)</sup> Prinz Louis an Herzog Karl, 29. Nov. 1749, 11. Jan. 1750: "benn es können Zeiten kommen, daß der kaiserliche Hos wieder emporkömmt, und überdem ist es doch alle Zeit eine gute Partie . . . je parle dis hierher als ein Weltmann, und wegen Beränderung der Religion kann ich nichts sagen, puisque cela est eine Gewissenssache".

<sup>2)</sup> Prinz Louis an Herzog Karl, 29. Nov.: "biese Sache machet bas ganze kaiserliche Ministerium verwirrt; ber Kaiser will es absolument zu Stande haben, weil Bentink ihm 400 000 Gulben bafür versprochen habe".

allen Attentaten abzustehen". Zetzt "machte man sich ein Vergnügen baraus", bem Grafen in dieser Sache mit einer Reviston des erlassenen Decretes gefällig zu sein.

Noch einen anderen Zug versuchte ber Wiener Hof. Nichts peinlicher für ihn als jene Erklärung der Hohen Pforte im Frühsommer, bie zunächst an ben französischen Ambassabeur gegeben, bann mit Nachbruck bem russischen Gesandten gegenüber wieberholt mar. Ende November vertraute Graf Ulfeld bem Herrn Blondel, daß wichtige Dinge in Constantinopel bevorständen; und in vertrauten Kreisen ließ er vernehmen: die Hohe Pforte habe sehr übel genommen, daß das schwedische Ministerium sich ber Hülfe berühmt habe, die es von bem Großherrn erwarten burfe. In Berlin wußte man bereits genug, um ben ungefähren Gang ber Intrigue, die am Golbenen Horn ge-- spielt war, zu übersehen: Graf Ulfelb hatte in Stockholm geforbert, Celfings Mittheilungen an ben Großvezir von bem in Hannover verabrebeten Bündniß, bas einen Krieg im Norben, einen Angriff auf Schweben zum Zweck habe, zu besavouiren; und Celsing hatte sich auf bie an ihn gerichtete Anfrage seines Hofes vollkommen gerechtfertigt, hatte von dem ihm befreundeten östreichischen Residenten bei der Pforte bas erbetene Zeugniß erhalten, berselbe hatte die Versicherung hinzugefügt, daß er nichts der Art nach Wien gemelbet habe, daß Graf Ulfelb seine Nachrichten aus einer anderen Quelle haben musse. 1) Sie brauchten nicht weiter eine Quelle zu haben, wenn es galt, ben Großvezir, ber neben ben französischen Geschenken sich bie reicheren ber Kaiserhöfe und Englands wohl gefallen ließ, auf ben richtigen Weg zu leiten; es genügte, ihm einen Vorwand zu bieten, um den Großherrn, der nur Ruhe wollte, zu einer Deutung seiner früheren Erklärung zu veranlassen, welche bie Hoffnungen Schwebens, Frankreichs, Preußens ent= Es erfolgte bie Absetzung mehrerer Großwürdenträger, täuschte. 2)

<sup>1)</sup> Bei einem Bericht von D. Podewils, Wien 25. Oct., liegt ein Schreiben von Graf Barck an Celsing, 3. Sept., mit der Nachricht von Ulfelds Forberung in Stockholm und Celsings Antwort aus Constantinopel, 2. Oct., mit der im Text angeführten Erwiederung.

<sup>2)</sup> Rescript an Rohd, 20 Dech.: et la dite cour croit sa partie si bien liée avec ce qu'elle a d'amis à Constantinople, qu'elle ne redoute plus la Porte. Rescript an Chambrier, 23. Dech.: ce qui me fait de la peine, c'est que je crains que les deux cours impériales conjointement à celle de Londres n'aient trouvé moyen de rendre infructueuses les insinuations de la France par des corruptions faites aux ministres de la Porte et de traverser par là toutes les affaires qui y avoient été mises en assez bon train.

welche am Divan den Rath des französischen Ambassadeurs unterstützt hatten; der Einsluß Abdullah Paschas stand in voller Blüthe; "der Wiener Hof fürchtet so wenig mehr die Hohe Pforte, daß er zahlreiche Regimenter Infanterie und Cavallerie aus Ungarn nach Böhmen und Währen zieht".

Mit bem Anfang 1750 konnte man in Wien glauben, gewonnenes Spiel zu haben.

Die französisch-östreichische Vermittelung im Norden, von der Preußen ausgeschlossen war, bedeutete, daß Friedrich II. den wiedersgewonnenen Rückhalt verloren hatte, daß Dänemark, das immer besorglich um sich sah, ihm entging, ehe er es hatte, daß die Allianz mit Schweden ihm nichts mehr nützte, daß er auf die Pforte nicht mehr hoffen konnte. Er war in Europa isolirt.

Und die schon in Aussicht genommene Wahl eines römischen Königs ohne Preußen und trot Preußen, für die Georg II. und die Herren in Hannover — benn jest wurde vom Reichshofrath die 1746 eingereichte Klage wegen Oftfrieslands in ben Geschäftsgang gebracht voll Eifer waren, isolirten Friedrich II. auch im Reich. In Regensburg wurden die Gesandten, die nicht gut kaiserlich waren, in scharfen Zügel genommen, bei ihren Höfen benuncirt, die Höfe selbst mit ber unnachsichtigen Forberung der Investitur murbe gemacht; der Kaiser, hieß es, habe geschworen, benjenigen seiner Minister, ber ihm die geringste Abschwächung ber alten Ceremonie vorschlage, sofort zu cassiren. 1) Wie sollten die Höfe, klein wie groß, widerstehen; selbst des gut öftreichischen Herzogs Karl von Braunschweig Minister in Regensburg war nur mit Mühe zu retten, ber bes Herzogs von Mecklenburg hatte auch Hannover gegen sich, die von Würtemberg, von Hessen-Cassel, über welche Reichshofrathsbecrete verhängt waren, mahnten vergebens an bie Garanten bes westphälischen Friedens, Frankreich und Schweben. Mit rücksichtsloser Hast fuhr der kaiserliche Hof daher; wehe dem, der es "mit Preußen, Kurpfalz und Sachsen-Gotha" hielt.

Und schon waren die Verhandlungen in Breslau so gut wie gescheitert; vier östreichische Promemorien legten dar, daß Preußen allein

<sup>1)</sup> O. Podewils, 15. Jan. 1750. Und Prinz Louis von Braunschweig an Herzog Rarl, 19. Febr.: es werde nächstens ein kaiserliches Decret erscheinen: que 8. M. I. ne veut point se désister de l'ancien cérémoniel, qu'Elle n'a jamais rien promis d'un changement à aucun Electeur dans le cérémoniel et qu'Elle ne peut et ne veut jamais rien y changer.

baran Schuld sei, baß es nur neuen Haber suche, baß die Kaiserin-Königin keinerlei Pflicht habe, die Reichsgarantie für Schlesten zu beschaffen, daß der Aachner Friede, der dem Dresdner erst seine Bedeutung gebe, von Preußen Segenleistungen sorbere. In Paris begann der östreichische Seschäftsträger v. Mareschal an der im Aachner Frieden ausgesprochenen Sarantie Schlesiens von der anderen Seite her zu bröckeln; du und von dem englischen, dem sächsischen Sesandten bestens unterstützt, schienen die Insinuationen gegen Friedrich II. dort geneigtes Sehör zu sinden: "Alle Welt will Frieden", sagte Graf Stainville, "nur der König von Preußen ist beunruhigt und macht aller Welt Unruhe".

Selbst Kaiser Franz sprach in den härtesten Ausdrücken über ihn; auch er glaubte, daß dessen Plan sei, allgemeine Verwirrung zu stiften, um im Trüben zu sischen; "aber es ist außerdem ein Stück Hochmuth in ihm, das ihn hindert einen sesten Plan zu haben, seine Marotte ist: «Friedrich ist einzig»; ich weiß, daß er einmal gesagt hat, er würde sich gern eine Hand abschneiden lassen, wenn er damit erreichen könne, Schlesien, so lange er lebe, zu behalten, und daß nach seinem Tode die Kaiserin es wieder nehme, damit man sagen könne, er allein habe Schlesien zu behaupten vermocht; kurz er ist der gefährlichste Feind, den man haben kann, in Kriegs- und Friedenszeiten gleich unbequem; darum darf man nicht entwassen, während er so mächtig gerüstet dassteht, so daß das Haus Östreich genöthigt ist, jetzt 100000 Mann in Östreich, Mähren, Böhmen und Ungarn zu halten, außer den Truppen in Italien und den Niederlanden"."

Man war im besten Zuge wiber ihn. Wenn man nach bem System "ber rein befenstven Allianz von 1746", ihm nah und näher

<sup>1)</sup> Über die Negociationen des v. Mareschal in Paris dieten die Berichte Chambriers Einiges, mehr die intercipirten östreichischen Correspondenzen des Berl. Archivs. [Bgl. oben p. 122 Anm. 3.] Die Frage der Reichsgarantie erörtert eine der vier östreichischen Staatsschriften vom 28. Nov., die Puebla in Berlin am 13. Dec. überreichte, ein Schriftstüd en des termes obscurs et entortillés, wie der Bericht von Podewils und Findenssein an den König am 14. Dec. sagt. Friedrich II. besiehlt "darauf mit aller solidité, zugleich aber auch energiquement und mit dignité" zu antworten. Es geschieht in dem promemoria vom 6. Jan. 1750 und der König weiset das Ministerium an, dasselbe mit dem östreichischen Schriftstüd "dem publico zur dijudication" gedruckt vorzulegen, "damit es sehe, wer Recht und wer Unrecht hat, weil sonsten der Wienerische Hof die Sache ganz anders vorstellig machen und sein Sift darunter brouilliren dürste".

<sup>2)</sup> So bes Kaisers Außerungen gegen Graf Bentink nach bessen Schreiben vom 10. Oct.; Beer p. 18.

auf den Leib rückte, ihm "um des europäischen Friedens Willen" immer neue, immer dreistere Zumuthungen stellte, so blieb ihm endlich nur die Wahl, den Degen zu ziehen und loszubrechen — und dann kehrte sich Alles gegen den Friedensbrecher, — oder sich die Bedingungen dictiren zu lassen, unter denen Europa dem Staate Preußen gestatten werde, weiter zu existiren, und dann war der Einzige einer wie viele.

Nur daß die Dinge nicht ganz so weit waren, wie man in Wien voraussetzte. Und je zuversichtlicher man in dem Tone und der Tonart sich vernehmen ließ, in der man die Stimmungen und Missestimmungen aller nennenswerthen Höfe gegen Preußen zu vereinigen hoffte, desto weniger schien das Concert gelingen zu sollen.<sup>1</sup>)

Begreiflich, daß auch ber Dresdner Hof gegen die Investitur war, bie der Kaiser hier forberte; nicht minder begreiflich, daß der Großcanzler Bestushem, von Wien aus barum ersucht, in Dresben bringenb empfahl, bem Wunsche bes Kaisers nachzukommen; trot einer lebhaften Scene mit dem Grafen Sternberg wich Graf Brühl nicht. War es, um die französischen Subsidientractate erneuen zu können, da die Hoffnung auf englisches Gelb sich zerschlug? Auf Frankreich schien man in Dresden doppelt sicher wirken zu können, seit die Gewißheit, daß bie Dauphine guter Hoffnung sei, so melbete Chambrier im Januar, Frankreich mit Jubel erfüllte. Friedrich II. erfuhr burch Klinggräffen aus London, daß es ben Anstrengungen ber Gesandten bes Raisers, Englands, Hollands in Constantinopel gelungen sei, ben Großvezir zu überzeugen, daß Schweben von Preußen und Frankreich gebrängt werbe, den Krieg gegen Rußland zu beginnen. Aber schon war (3. Januar) Abbullah Pascha entsett, Großvezir wurde sein Kiaga, und an bessen Stelle trat Said Effendi, ber Jahre lang Gesandter in Paris gewesen war.

Noch bebeutsamer war eine andere Melbung Klinggräffens (9. Januar). Sie bestätigte, daß die Wahl des Erzherzogs Joseph

<sup>1)</sup> Auf O. Podewils Aussührung (Wien 6. Dec.), daß der Wiener Hof nicht aufstere Schlessen wieder haben zu wollen, antwortete Friedrich II., 16. Dec., mit der schen früher geäußerten Mahnung: savoir de ne point regarder seule la dite cour, mais de combiner en même tems les autres circonstances, et que, grâce au ciel, la position où je me trouve ne permet point à l'Impératrice - Reine de m'attaquer de jour à d'autre et selon que la fantaisie la prend, que même ses arrangements ne sont pas encore au point où il faudroit pour qu'elle soit à même de commencer de nouveaux troudles, et qu'il faut des années encore pour y parvenir.

zum römischen König vom Wiener Hose in London in Anregung gebracht, daß geantwortet sei: man sinde den Plan sehr angemessen und sür die Ruhe im Reich ersprießlich, aber England könne sich nicht betheiligen, da es jeht nicht in der sinanziellen Lage sei, die Summen auszuwenden, ohne die man einige deutsche Höse nicht gewinnen könne. In der That schien Pelhams großer Plan, den sinanziellen Verlegenbeiten durch Herabsehung der Staatsschuld auf drei Procent Zinsen ein Ende zu machen, scheitern zu sollen. Aber der König, Newcastle, die Münchhausen waren nicht der Meinung, die deutsche Wahl um Englands Willen aus der Hand zu geben: "man werde, wenn der König demnächst in Hannover sei, die Sache weiter führen".

Dieselbe Spaltung bes Cabinets in der nordischen Frage: Bedford gegen Newcastle. 1) Aber auch der Herzog von Bedsord glaubte Alles Unglaubliche, was ihm der östreichische, sächsische, russische Gesandte zutrugen; er wurde nicht müde, dem französischen Ambassadeur vorzustellen, daß man in Versailles vor dem Könige von Preußen auf seiner Hut sein müsse, der die nordischen Wirren angestistet habe und weiter treibe, nur um sie zu neuen Vergrößerungen seines Gebietes zu benuhen;2) "kein Zweisel, daß Lord Albemarle dieselben Wittheilungen in Paris machen wird".

Und am französischen Hofe, im Conseil selbst war nur zu viel Neigung, Alles zu glauben, was gegen Preußen gesagt wurde. Fast jeder Bericht Chambriers brachte Beweise dafür. An Valorys Stelle, der nach Frankreich zurückzukehren wünschte, war Graf Tyrconnell, aus der irischen Linie der Talbots und Marschal de camp in der französischen Armee nach Berlin bestimmt; er selbst klagte einem Freunde Chambriers, wie man ihm mit argen Schilderungen von der rücksichts-

<sup>1)</sup> Rlinggräffen, 24. Febr.: il y a eu de double cabinet jusqu'ici par rapport aux affaires du nord, le duc de Bedford le sent, et cela fera aussi que les instructions que l'on donnera au Duc de Newcastle pour Hanovre lui lieront plus les mains que par le passé.

<sup>2)</sup> Klinggräffen, 30. Jan. Bebford bleibt bei seiner Geschichte von einem Arzte in Constantinopel, die er schon früher dem schwedischen Secretair vorgetragen hat (Klinggräffen 11. Jul. 1749). Dieser Arzt, ein Franzose, sei aus Berlin gekommen, mit viel Gelb u. s. w. Es mag dieselbe Geschichte sein, die v. Hammer, IV p. 449, erzählt; er nennt den Arzt Bennel, der mit einem Briese des Königs von Frankreich und einen Kästichen voll Juwelen, 12 000 Ducaten, an Werth dorthin gekommen sei und ohne den französischen Botschafter versucht habe, einen Handels- und Freundschaftsvertrag mit Preußen zu Stande zu bringen. In den preußischen Acten sindet sich keine Spur davon; die preußischen Austräge hat der französische Botschafter erhalten.

losen, höhnischen, oft unwürdigen Art, in der Valory dort behandelt worden sei, in seinem Entschluß wankend zu machen suche; aber er habe die Überzeugung, daß die Verbindung Frankreichs mit Preußen ebenso natürlich wie nothwendig sei; er sehe mit Bedauern, daß in Bersailles ein festes Vertrauen zu Friedrich II. nicht vorhanden sei; nicht daß man es diesen wolle merken lassen, aber man traue ihm nicht; das Conseil sei darin getheilter Meinung; wohl glaube ber König und Pupsieulr, daß dieser Fürst sie nicht in einen neuen Krieg verwickeln wolle, um bann, wenn er sein Geschäft gemacht, Frankreich im Stich zu lassen; aber Andere im Conseil seien anderer Ansicht, namentlich ber Herzog von Noailles. "So weit, fügt Chambrier hinzu, geht ihr Übelwollen, daß sie die Ansicht zu verbreiten suchen, die Verbindung mit E. M. sei für Frankreich gefährlicher, als die alte und eingewöhnte Feindschaft bes Wiener Hofes, weil E. M. immer, um die gemachten Eroberungen zu behaupten und beren neue zu machen, Frankreich in Kriege zu verwickeln suchen, es in steter Unruhe und Spannung, die es erschöpfe, erhalten werbe".

Friedrich II. wußte, daß man so dachte. Eben darum hatte er, so viel irgend möglich, jeden Schein der Initiative gemieden, wenn er rathen oder warnen wollte nur gefragt, geschwiegen wenn er wußte, daß Frankreich in Wien, in London, in Dresden, selbst in Stockholm Schritte that, die dort als beginnende Abkehr von Preußen gedeutet werden konnten und vielleicht werden sollten. Nur um so gespannter beobachtete er: ihm schienen die Wolkenschichten, die über die scheinbare Weeresstille dahin slogen, Vorboten eines neuen Wetters. Bald hatte er Documente in der Hand, die nur zu sehr bestätigten, was er vorausgesehen.

Was ihm zur Kenntniß kam, enthüllte wenigstens bis zu einem Grade, der keinen Zweifel ließ, wenn nicht die letzten Zwecke der Gegner, so doch die Art, wie sie dieselben zu erzielen gedachten. Es ist ein Lügengewebe so verzwickter und abgeseimter Art, daß es genügen muß, das Nacheinander dieser Nachrichten dazulegen.

## Das Frühjahrsproject 1750.

Bestushem hatte vor der großen Staatsconferenz, die am 5. September in Moskau gehalten worden war, weichen müssen. Er war nicht der Mann, darum sein Spiel verloren zu geben: er hatte bereits vorher die Fäden angesponnen, es fortzusetzen. Und Graf Bernes bot ihm die Hand dazu.

Unmittelbar vor jenen Septembertagen hatte Graf Bernes die Weisung empfangen, für die Erhaltung der Ruhe im Norden und gegen den Canzler zu arbeiten. Graf Bernes hatte sich klüglich zurückgehalten, hatte dem Lord Hyndford gern die Ehre des Erfolges über-lassen.<sup>1</sup>)

Hyndford wurde zurückerusen, Guy Dickens sein Nachfolger. Friedrich II. kannte Melchior Guy Dickens von bessen Berliner Aufenthalt in den traurigen Jahren 1732—1740 zur Genüge;2) und des eblen Briten Verhalten in Stockholm in dem schnöden Handel des Dr. Blackwell gab die Gewißheit — die Kaiserin selbst hatte ihn als Hyndsords Nachsolger gewünscht. — welchen Cours jeht die englische Politik in Rußland steuern werde.

<sup>1)</sup> Friedrich II. an O. Podewils in Wien, 10. Nov.: la cour de Vienne se prend bien avec adresse, quand elle s'attribue à présent le mérite d'avoir apaisé, moyennant ses bons offices, la Russie, quoiqu'elle n'y ait rien contribué et que son ministre n'ait fait que garder le silence et laisser faire et agir seul le lord Hyndford, au mouvement duquel est dû tout le mérite.

<sup>2)</sup> Friedrich II. an Golt in Petersburg, 17. Febr. 1750: je veux bien vous le caractériser tel que je le connois, savoir que c'est un homme très violent et emporté, 'qui n'a jamais agi dans les affaires d'une façon naturelle et aisée, mais toujours avec une extrême véhémence, vain, enthousiaste de sa patrie, mais qui ne se soutient pas et où il a toujours plus de bruit que d'effet.

<sup>3)</sup> Guy Didens spricht ber Zarin' in seiner Antrittsaubienz seinen Dank bafür auß: V. M. a tant contribué à me faire nommer au poste honorable u. s. w. Die Antwort bes Großcanzlers bestätigt es; er nennt ihn un ministre qui a déjà su s'attirer la bienveillance de S. M. Imp. qu'il demande. Suy Didens war 1748 zur Zeit ber Conserenzen in Hannover, er wurde schon im Jul. 1749 zu ber Stelle in Petersburg bestimmt. Mais ce qui m'en présage rien de bon, c'est que la cour de Londres vient de nommer le sieur Guy Dickens pour aller relever le Lord Hyndsord et qu'elle presse même son départ; Rescr. an Klinggräffen 12. Aug. 1749. Am 22. Sept. unterrichtet Friedrich II. Boß in Dresden, daß Guy Dickens im Haag angesommen sei und nach Dresden gehe: où il doit s'acquitter de quelques commissions. Er verweilte in Dresden bis zum Ausgang October.

Daß die Zarin im December nach Petersburg zurücktehrte, schien ber Welt sagen zu sollen, daß sie die Ruhe ihres Moskauer Aufenthaltes unterdrechen müsse, daß Rußland in Action treten werde. Wan war in Berlin über die Dislocation der russischen Truppen genau unterrichtet: gegen Finnland standen 54 Bataillone, 5 Regimenter Cavallerie, 1 Regiment donische Kosaken; in Liestand und Curland 73 Bataillone, 13 Regimenter Cavallerie, 1 Regiment donische Kosaken; in allen anderen russischen Provinzen der bei Weitem geringere Rest in zerstreuten Garnisonen.

Wenn sich ber Wiener Hof, namentlich Frankreich gegenüber, berühmte, Rußland beruhigt zu haben, so stimmte bamit wenig, was Friedrich II. in den ersten Decembertagen in einem Schreiben von Bernes an Antivari in Stockholm las. Zunächst ersah er aus bemselben, daß Bestushem keineswegs auf die von den Ministern eingeleitete Vermittelung einzugehen gebenke, sonbern einen Weg einschlage, ber sie umging und sie scheitern machen mußte. Der Großcanzler habe an Panin den Entwurf zu einer Convention gesandt, in der Schweben die berzeitige Regierungsform, die Zarin die jetige Thronfolge in Schweben zu ewigen Zeiten garantire. Bernes fährt bann fort: es laufe biese Convention mit bem von bem Wiener Hofe gemachten Vorschlage "fast auf eins hinaus", und ba Schweben sie schwerlich annehmen werbe, so bürfe es ber Kaiserin-Königin gar nicht leib sein, daß sie keinen Antheil daran habe, und werde sie gar wohl zufrieden sein, wenn Aufland allein die Sache ausmache. Also Bernes schien zu wissen, daß Maria Theresta zufrieden sei, wenn ihre Vermittelung, die ihr anderer Orten Dank und Ruhm einbringen sollte, in Petersburg zur Seite geschoben wurde. Und zum Schluß noch folgende bedeutsame "Fingerzeigung": auf den Wunsch des Großcanzlers stellt Bernes an Antivari bas Ersuchen, "auf unmerkliche Beise durch britte Personen" an Panin kommen zu lassen, daß der preußische Gesandte in Stockholm einen Courier aus Berlin erhalten habe, ber unzweifelhaft ben Entwurf einer Convention überbringe, von der man früher schon preußischer Seits in Stockholm Nachricht gegeben habe. 1)

<sup>1)</sup> Abschrift bes Schreibens von Graf Bernes an Antivari, 10. Nov. 1749, bie Friedrich II. am 2. Deck. an Balory nach Versailles schickt. Das Ministerialrescr. an Shambrier vom 6. Deck. enthält einige Daten mehr als diese Abschrift; so, daß Panin seinen Borschlag als Ultimatum bezeichnen soll; so weiter: dieselbe Nachricht besage

Was war bas für eine Convention? Drei Tage später las Friedrich II. ein Schreiben von Bernes an Graf Sternberg in Dresben (13. November), in dem es hieß: ihm werde bereits "der zwischen Frankreich, Schweben und Preußen geschlossen sein sollende Bund oder Convention" zugekommen sein; zu seiner alleinigen geheimen Direction melde er ihm, daß der Großcanzler ihm beclarirt habe: die Russen würden auf ihren Grenzen verbleiben, auch nach allenfalls eingeführter Souveränetät in Schweden bennoch mit dieser Krone nicht zu Feindseligkeiten schreiten, dis sie sich mit ihren Bundesgenossen hierüber concertirt haben würden". Graf Bernes versagt sich nicht mit einiger Genugthuung hinzuzufügen: "Wer Zeit gewinnt, gewinnt hier Alles". 1)

Wie "ber geschlossen sein sollende Bund oder Convention" den Kreisen, für welche ober in benen er erdichtet war, allmählich zu einer Thatsache murbe, ersah Friedrich II. aus einigen Schreiben, welche die nächsten Tage in seine Hand brachten. Eins von Puebla an Maria Theresia vom 22. November bebauerte, daß von dem angeblichen Vertrage, der am 16. Juli zwischen Frankreich, Schweben und Preußen in Potsbam geschlossen sein sollte, trot aller Mühe keine Abschrift aufzutreiben sei, da Alles am preußischen Hofe mit so großem Geheimniß betrieben werbe, daß selbst der Minister Podewils von ben meisten Dingen nichts erfahre. Ein anderes, von Puebla an Sternberg in Dresben, 25. November, sagt: er werbe sich bes Potsbamer Vertrages vom 16. Juli erinnern, ben Panin in Stockholm entbeckt zu haben glaube und für ben auch Sachsen zu gewinnen man sich auf bas Außerste bemühe; jett melbe Panin an Groß in Berlin, baß schon am 23. Februar 1749 in Dresben ber Entwurf zu einer Quadrupelallianz ber brei genannten Höfe mit bem sächsischen gemacht worben sei, daß Sachsen bieser so gut wie bem Potsbamer Vertrage beigetreten sei und somit allen mit anderen Mächten eingegangenen

que le grand but de l'intrigue étoit ou de mettre le Suède dans une dépendance entière de la Russie et de la rendre par là inutile à ses alliés en cas qu'elle étoit assez bonne de se prêter au traité proposé, ou si elle s'y refusoit, d'aigrir les choses de plus en plus et de fournir au Chancelier Bestushew de nouveaux moyens pour noircir les Suédois dans l'esprit de sa Souveraine et pour les y représenter comme des gens intraitables et qu'il falloit absolument forcer. Dieß Resc. hebt hervor, daß der Plan noch vor Hyndsords Abreise gemacht sei, deshalb deutlich genug zeige la duplicité des cours de Londres et de Vienne et la malignité des motifs qui les sont agir.

<sup>1)</sup> Schreiben bes Grafen Bernes an Graf Sternberg in Dresben, Moskau 13. Nov.; in Friedrichs II. Hand am 6. Decb.

Verbindlickkeiten entsagt habe; es scheine ihm "nach ber bisherigen sächsischen Sebankensart unglaublich".

Weiter las Friedrich II. die von Brühl auf Graf Keyserlingks amtliche Anfrage gegebene Versicherung: daß sein König unerschütterlich bei dem Entschluß beharre, keinerlei Verdindungen gegen den Wiener und Petersburger Hof einzugehen. 1) Dann ein Schreiben des östreichischen Residenten Abramson in Danzig an Puebla: eine Londoner Zeitung vom October habe gemeldet, der König von Polen stehe mit dem von Preußen in Verhandlung, diesem die Stadt Danzig für einige Millionen zu verkaufen; diese Nachricht sei preußischer Seits nicht für falsch erklärt, für die Richtigkeit spreche der Umstand, daß der König von Polen die aussässsie Danziger Bürgerschaft gegen den Rath und bessen Rechte und Privilegien in Schutz nehme, sprächen nicht minder die großen militärischen Anstalten, welche Preußen unter dem Borwand seiner elbingischen Ansprüche mache; in Marienwerder seien große Prahme zusammengebracht, die, wie man glaube, zum Transportschwerer Artillerie bestimmt seien. 2)

Daß nicht bloß ein sich steigernbes Gefühl ber Besorgniß vor ber Wacht und ben Absichten Preußens solche Gerüchte erzeugte und nährte, sondern daß man wie immer Händel mit Preußen suche, zeigte sich handgreislich darin, daß Groß in Berlin auf Grund der Avocatorien vom 3. März 1749 jett auf ausdrücklichen Besehl des Großcanzlers sich erlaubte, an die lief- und esthländischen Officiere, die in der preußischen Armee dienten, etwa 40 an der Zahl, direct von seiner Canzlei den Besehl zur Rücksehr nach Rußland zu senden, dei Andbrohung der Consissation ihrer Güter, die Commissation ihrer Güter, die in Bresslau von

<sup>1)</sup> Puebla an Ulfeld, 6. Decb. 1749.

<sup>2)</sup> Von diesem Schreiben von Abramson an Puebla (s. d.) hat der jüngere Beingarten an Fredersdorf am 7. Decb. der Eile wegen nicht Copie eingesandt, sons dern nur summarisch berichtet.

<sup>3)</sup> Friedrich II. las dies zuerst in Pueblas Schreiben an Ulseld, 20. Dech. 1749, bas mit dem Bemerken schloß, V. E. comprendra aisement quelle aigreur cette démarche causera entre les deux cours dont l'amitié sans cela se diminue de plus en plus. Einer der Officiere, die solche Ordre empsangen, sandte sie 23. Dech. an den König, darauf dessen Rescript an den Minister Podewils, 26. Dech., dem Groß zu sagen: combien une saçon d'agir si extraordinaire que celle de sa part devoit me surprendre, et qu'il comprendroit aisément qu'il ne sauroit point être vu agréablement à ma cour s'il vouloit continuer d'entretenir de pareilles correspondances point du tout usitées.

Wien aus den früher erwähnten Befehl erhielt, die Verhandlungen wegen der schlesischen Schulden, wenn sie nicht in 14 Tagen regulirt seien, abzubrechen und abzureisen. 1)

Und wenn über die Zwecke der russischen und östreichischen Durchsteckereien noch irgend ein Zweisel hätte bleiben können, — jetzt kam in Friedrichs Hand ein Schreiben von Graf Bernes an Puedla vom 17. December: man wünsche, daß Puedla dem Groß zu Ohren kommen lasse, aber mit äußerster Vorsicht, damit Groß nicht merke, daß es von Puedla komme — daß in Schweden gegen die Person der Zarin Dinge geplant würden, an denen der Berliner Hof seinen guten Theil habe, und wenn dann, wie zu erwarten, Groß ihm davon vertraulich Wittheilung mache, solle er sagen: er wisse nichts von derartigen Entbeckungen, werde aber nachforschen; und dann nach einiger Zeit solle Puedla sie ihm, als durch seine Nachforschungen erwiesen, bestätigen. Bernes fügte hinzu, daß er diesen Brief zugleich absichtlich nach Wiensende.<sup>2)</sup>

Dieses Schreiben war am 1. Januar in Friedrich II. Hand zugleich mit einem durch dasselbe veranlaßten von Puebla an Ulfeld vom 30. December: "er sei durch diese Aufforderung in Verlegenheit gesetht; sie sei schwer auszuführen; und wie solle man solchen Absichten Schwedens den Schein der Glaublichkeit geben? Er habe sich entschlossen in der Sache keine Schritte zu thun, bevor er Ulselds Zustimmung habe, erstolge diese, so werde er sein Außerstes anwenden, das, was Bernes sordere, ins Werk zu sehen; und wenn es gelinge, werde damit das Mistrauen, das schon zwischen Außland und Schweden bestehe, nicht wenig gesteigert werden". Puebla fügt noch hinzu: Groß habe ihm den Entsteigert werden".

<sup>1)</sup> Eichel an den Minister v. Podewils, 27. Decb.: Der König habe "von vertrauter Hand" diese Nachricht; also wohl von dem jüngeren Weingarten oder aus den von diesem copirten Briesen.

<sup>2)</sup> Von berselben Sache schreibt Prinz Louis von Braunschweig an Herzog Karl von Braunschweig, Wien 4. März: "Daß ber russische Hof durchaus Händel haben will mit dem schwedischen trot Östreich, Holland und England; ja um dazu zu gelangen hat die Zarin (er sagt nicht: Bestushew) den kaiserlichen Minister am russischen Hofe treuherzig gemacht, an Puebla eine Beischrift zu schieden und solche dem russischen Minister am Berliner Hofe zuzubringen, als wenn der schwedische Minister sie aus der Tasche verloren hätte, worin gestanden haben soll, daß der König von Preußen dem Thronsolger eine Rebellion in Rußland machen wolle. Puebla hat sich zu solcher insamen That nicht wollen gebrauchen lassen, hat es aber anhero in Chisser gemeldet. Der König von Preußen hat solches dechissert und Copie davon nach dem englischen und französischen Hose gesandt".

wurf der Convention, den Panin vorlegen sollte, gezeigt; er wisse, daß Bernes davon ausführlich nach Wien berichtet habe und daß der Groß-marschall Bestushew in Wien ein Memoire vorlegen werde, die dem schwedischen Hofe vorgeschlagene Convention bestens zu empfehlen und dahin zu wirken, daß man in Wien den casus soederis anerkenne und demgemäß handle.

Damit hatte Friedrich II. wenigstens einige von den Fäden der Intrigue, die wider ihn gesponnen wurde. Es ergab sich aus den Daten der diplomatischen Schreiben, die er sah, daß der Plan derselben schon vor Lord Hyndfords Abreise, also mit ihm gemacht worden sei. Die Art, wie Friedrich II. des Weiteren verfuhr, zeigt, wie er sich die Plane seiner Segner dachte.

Man glaubte in Wien, daß er "wegen der drei Regimenter, die man nach Böhmen geschickt," alarmirt sei. Er wußte, daß bie großen finanziellen Neuerungen ber Kaiserin viel boses Blut machten, daß, wie in den anderen Kron- und Erblanden, so namentlich in Böhmen und Mähren die Stände in sehr scharfer Opposition dagegen standen, daß in Böhmen, in mehreren der inneröstreichischen Lande sich bas Lanbvolk gegen ben gesteigerten Steuerbruck auflehnte, mit bem Vieh in die Wälder flüchtete, da und dort förmliche Empörung begann; daß darum die Truppen in Böhmen verstärkt worden seien. "Ich bin überzeugt, daß man alle erdenklichen Vorsichtsmaaßregeln treffen wird, damit bort im Lande das Gerücht Dinge dieser Art nicht weiter verbreite". Aber um so weniger hatte Maria Theresia zu einer großen Action die Hände frei; ihre Einnahmen mußten mit den Aufständen bedeutende Ausfälle erleiden, zumal wenn sie, wie demnächst geschah, die Steuern herabzusetzen sich genöthigt sah. 1) Und bazu schärften sich die Verwickelungen in Italien; auch dorthin sollten zum Frühling mehr Truppen nachrücken.

Bielleicht genügte es, den Wiener Hof merken zu lassen, daß Preußen wach sei. Der preußische Gesandte dort wurde angewiesen, seinen nächsten Bericht durch Courier zu senden, diesen in der auffälligen Art, wie sie in Wien üblich sei, abreisen zu lassen, im Übrigen

<sup>1)</sup> O. v. Podewils, Wien 17. Jan. Darauf Rescr. 26. Jan. 1750: vous pouvez compter qu'elle n'y saura rester, et que cela ira plus loin encore, de façon qu'elle y sera bien embarrassée encore.

"ein mysterioses Schweigen" über ben Grund dieser Sendung zu beobachten.

Noch vor Eingang bieser Weisung hatte D. v. Pobewils, vom 3. Januar, bem Könige von einem Vorgang in Stockholm gemelbet, über ben, wie er bemerkt, Graf Barck im ersten Augenblick sehr betroffen gewesen sei, nämlich baß ber französische Gesandte bort bem östreichischen Eröffnungen gemacht habe über ein zwischen Frankreich und Östreich eingeleitetes Concert in Betreff ber schwedischen Frage; boch habe sich Barck balb barüber beruhigt, in ber Überzeugung, daß vielleicht irgend eine hingeworfene Bemerkung Havrincourts entweder von Antivari ober in Wien von Ulfelb so aufgebauscht worden sei, etwa um eine Handhabe zu directer Einmischung zu gewinnen ober um ben Schweden Mistrauen gegen ihre Alliirten zu erregen.

Friedrich II. war keineswegs sicher, daß der Hof von Bersailles keinen solchen Schritt hinter seinem Rücken gethan hätte. Und der Betrieb der Kaiserhöfe, wie er ihm documentirt vorlag, war darauf berechnet, daß er demnächst isolirt sein werde.

Er hatte bereits am 6. Januar Mahnungen nach Schweben gerichtet, sich nicht durch den friedlichen Schein einschläfern zu lassen, den der russische Hof mit der Convention, die Panin andieten werde, zu verbreiten suche; man müsse sich in Stockholm darauf gefaßt machen, daß Bestushew mit dem beginnenden Frühjahr seine Bravaden von Neuem beginnen werde.

Er schrieb an O. Pobewils am 17. Januar: er wisse aus guter Duelle, daß von Rußland außer dem Geschrei, das es machen, und den kriegerischen Ostentationen, die es vielleicht mit dem Frühling beginnen werde, nichts Ernstliches zu fürchten sei; "überdieß ist euch erlaubt, dort wo ihr seid, wissen zu lassen, daß ich die Absicht habe zum nächsten Frühling nach Preußen zu gehen, und zum Herbst eine Reise nach Schlesien zu machen". 1)

Er war sicher, daß man wissen werde, was die Reise nach Königsberg heiße. Er sandte dieselbe Nachricht an Goltz nach Petersburg mit der Bemerkung, daß er diese Reise machen werde, obschon er wisse, daß man in Peterburg über sie beunruhigt sei; doch werde ihn das

<sup>1)</sup> Rescr. an O. Podewils, 17. Jan.: il vous doit être permis de donner à entendre, là où vous êtez, avec grâce . . . ce que cependant vous direz sans affectation et uniquement pour y préparer les esprits.

nicht abhalten, seine Regimenter zu sehen; das große Lager, das die Russen an seiner Grenze zusammenziehen wollten, lasse ihn gleiche gültig. 1)

Kurz barauf (23. Januar) war Ulfelds Antwort auf Pueblas Anfrage vom 30. December in seiner Hand; sie billigte Pueblas Zurück-haltung und wies ihn an, "an berartigen Wanövern in keinerlei Art Theil zu nehmen". \*) Also in Berlin wollte man unschuldig scheinen.

Konnten die Wiener Staatsmänner glauben, daß man ihnen in Berlin glauben werde? Ober galt es ihnen nur noch eine kleine Weile hinter dem Vorhang zu bleiben, um die letzte Masche zu schürzen?

Denn am 15. Januar überreichte Panin in Stockholm seine Declaration.

Am 25. Januar war die Nachricht bavon in Berlin, wenige Tage barauf wußte man hier, was ungefähr gleichzeitig in Wien geschehen war. "Sie beginnen die Maske zu lüften, mit der sie disher ihre Betheiligung an den russischen Zudringlichkeiten gegen Schweden verhüllt haben".<sup>3</sup>) Hatten sie disher so gesprochen, als misbilligten sie die Declaration, die dort Panin machen sollte, so erklärte jetzt Graf Ulfeld sowohl gegen Blondel wie gegen Graf Barck: die Kaiserin-Königin sinde in derselben nichts, was ihr nicht völlig recht und billig scheine,

<sup>1)</sup> Rescr. an Solt, 24. Jan.: et quoique je sache de bon lieu qu'on en a pris quelque ombrage là où vous êtes . . . cela ne m'empêchera pourtant pas de voir mes régiments en Prusse, et ce sera en tout cas avec indifférence que je pourrai regarder le campement des troupes russiennes en question.

<sup>2)</sup> Diese Antwort Ulselbs (14. Jan.) ist durch einen Bericht Balorys vom 24. Jan. constatirt, den Koser im Pariser Archiv sand. Aus Maria Theresias Rescript an Puebla vom 22. Febr. erhellt, daß sie Friedrichs II. Rescript an O. Podewils vom 6. Jan. gleich deim Eingang in Wien (14. Jan.) gelesen und sosort Verdacht geschöpft hat, daß ihre Chisse in Berlin bekannt sei, "und haben eben wir darumd nicht verweylet in dem nemlichen Chisser, den wir vorhin schon beargwohnt vom König von Preußen gesöst worden sein, das Rescript vom 14. Jan. an dich zu erlassen".

<sup>3)</sup> So die Ministerialrescr. an Klinggrässen, an Chambrier 3. Febr. Es muß unter den östreichischen Briefen, die in Friedrichs II. Hand kamen, einer gewesen sein, der diese Nachricht enthielt, wie auch aus dem Rescript an O. v. Podewils, 30. Jan., hervorzugehen scheint. Nicht in seine Hand gekommen scheint Maria Theresias Schreisden an Bernes, 31. Jan., zu sein, in dem es heißt, daß, wenn Rußland nicht abgebalten werden könne, über die schwedische Grenze zu gehen, wenigstens Östreich dann nicht zugemuthet werden könne, an dem Kriege Theil zu nehmen; nicht als wolle es sich seinen Berbindlichkeiten entziehen, aber eine Bersassungsänderung in Schweden verbinde Östreich nicht zur Hilseleistung; die Neutralität Östreichs liege im Interesse Rußlands, da man auf diese Weise Frankreich abhalten werde, den einzigen Bundessgenossen der Zarin anzugreisen; Beer, Bentink CXII.

und sie könne nicht umhin, den Antrag zu unterstützen; es werde Antivari durch Courier in diesem Sinne instruirt werden, doch mit der ausdrücklichen Weisung, keinen Schritt anders als in Übereinstimmung mit dem französischen Ambassabeur zu thun.

Vielleicht hätte man in Wien lieber gesehen, wenn Bestushew nicht so hastig vorging. Aber wenn es nur gelang, in Stockholm sich in Frankreichs Arm zu hängen, auf Georgs II., Newcastles, Münchhausens Eiser für Rußland konnte man rechnen, ja man glaubte zu wissen, daß in Hannover der Bruch mit Schweben gewünscht werde; um so werther wurde Östreichs Friedensliebe für Frankreich. Und dazu arbeitete Tschernsschem, des Vertrauens würdig, das ihm der Großcanzler schenkte, colportirte die unerhörten Dinge, die selbst in Wien als Lügen und Fälschung anerkannt waren, ih sogar "die sichere Nachricht", daß auf dem nächsten schwedischen Reichstag im März der König abbanken, der Prinz-Thronsolger die Regierung mit größerer Gewalt übernehmen solle."

Wie über alles Maaß insolent nach ben wiederholten Erklärungen des Prinz-Thronfolgers und der Krone Schweden die russische Lüge war,3) sie mußte den Canzler rechtfertigen, daß er so rasch vorging, daß er sofort in Wien, Dresden, London für den Fall, daß Schweden die angebotene Convention nicht annehme, die vertragsmäßige Hülfe forderte.

<sup>1)</sup> Klinggräffen, London 20. Jan. 1750. Antivari an Puebla, Stockholm 80. Jan., theilt auf bessen Frage, wie es mit den paninschen Entdeckungen stehe, die vier Verträge mit, die der russische Legationssecretär Simolin durch einen sicheren Canal, für den auch er, Antivari, Geld zugeschossen, entdeckt haben will: Convention zwischen Schweden und Preußen vom 25. Febr. 1749, zwischen Frankreich, Schweden und Preußen vom 22. Jul. 1749, zwischen Schweden und der Pforte vom 15. Aug. 1749, zwischen Frankreich, Schweden, Preußen, Sachsen vom 23. Aug. 1749. Er erwähnt mehrerer "einheimischer Piecen, welche alle auf die Veränderung der jetzigen Regierungssorm gehen" und die "nach Inhalt, Absicht und Reckheit der herrschenden Partei ganz gemäß sind".

<sup>2)</sup> Rohd, Stockholm 17. Febr., berichtet, daß Antivari in diesem Sinn mit Havincourt habe sprechen lassen: la réponse que l'ambassadeur m'a dit lui avoir saite est des plus sermes.

<sup>3)</sup> Der russische Legationssecretär Simolin und der östreichische Verlet theilten das Verdienst dieser salschen Nachrichten, Rohd 13. März; oder wie Friedrichs II. Rescript darauf vom 28. März sagt: tous ces mauvais druits sont pour la plupart de la façon du chancelier Bestushew, qui en instruit le Sieur Panin d'une manière si positive que celui-ci se voit obligé de les disseminer par ses suppôts.

"Wenn Bestushem nicht völlig ohne Menschenverstand ist, so wird er nicht gegen Schweben losbrechen; aber wenn er sich seiner Erbitterung und Wuth gegen Schweben überlassen hat, so wird er seines Weges weiter gehen, was auch Schweben antworten mag, weil er nach einem vorbebachten Plane versahren wird".

So schrieb Friedrich II. noch am 3. Februar an Rohb. land allein schien ihm nicht gefährlich. Und wenn sichtlich ber Wiener Hof, die hannovrische Seite des englischen, selbst Graf Brühl mit seinem Anhang in Polen es gern geschehen ließen, daß der russische Canzler auf alle Gefahr hin in Schweben hetzend, drohend, insultirend die Dinge zum Außersten trieb, — sie waren weder in solcher militärischen Bereitschaft, noch finanziell in ber Lage, am wenigsten um der Verträge willen gemeint, dem russischen Aufruf für russische Zwecke Folge zu leiften. Lebten sie ber stillen Hoffnung, mit der steigenden Fluth des Unfugs im Norden, den ste die russische Politik anrichten ließen, "im Trüben zu fischen",1) die künftige Wahl in Polen, die romische Königswahl, die Zerbröckelung des Dresdner Friedens und die Clausel von den sächsischen Steuerzetteln durchzusetzen, so mußten sie erst Frankreich so weit umspinnen und betäuben, daß es den Frieden Europas bei denen suchte, die in der Zertrummerung Preußens dessen erste Bedingung erkannten.

Wir sahen, wie sie in Paris arbeiteten, mit welchen Lügen und Fälschungen. Friedrich II. hatte die Documente in der Hand, dort, wo er zunächst seinen Gegnern die Spiße bieten mußte, ihr unerhörtes Spiel zu entlarven.

Schon seit dem Juli 1749 hatte er einzelne der Schreiben von Bernes, Ulfeld, Puebla u. s. w. "im tiefsten Vertrauen" durch Valory an Pupsieulx gesandt. Seit dem December folgten deren immer lehrreichere; zu dem Pueblas an Ulfeld: ob es der Kaiserin Wille sei, daß er sich zu einem offenen Betruge hergebe, schrieb Valory am 3. Januar: "Der König hat Puebla sehr gerühmt, daß er sich diesem Mysterium

<sup>1)</sup> Friedrich II. an Klinggräffen, 17. Febr. 1750: la forte envie de la cour de Vienne de pêcher en eau trouble. Rescript an Chambrier, 3. Febr. 1750 über Georg II.: je doute presque que, quelque envie qu'il ait d'agrandir ses possessions en Allemagne, il veuille fournir du sien pour entrer dans une lice aussi hazardeuse et dont ses provinces en Allemagne se pourroient fort ressentir.

vom 11. Januar ergeht sich Valory über die Unwürdigkeit der Mittel, zu denen der russische Canzler greise. "Es ist zum Erstaunen, daß ein Wann, wie Graf Bernes, sich dazu hergiebt, solchen Schändlichkeiten, die ihres Gleichen nicht haben, zu dienen". Und so noch weitere Documente.")

Wie sie in Versailles wirkten? Noch Anfangs December hatte Chambrier geschrieben, wie lebhafte Aufregung in England die Ernennung Tyrconnells, des emigrirten Irlanbers, in London hervorgerufen habe; "man hat das hier wohl nicht erwartet, man würde es sonst vermieben haben". Dann, zwei Tage nachdem Valorys Senbung vom 3. Januar eingetroffen war (16. Januar): Punsieulr habe ihm von der Convention gesagt, die Panin beantragen werde, sie sei nach seiner Ansicht sehr gefährlich für Schweben, bessen Minister zu aufgeklärt seien, um zu verkennen, baß sie nichts thun bürften, was Schwebens Unabhängigkeit beeinträchtige; auch für Danemark sei es wichtig, daß sich Schweben nicht füge. Und am 23. Januar: man sei bei Hofe überzeugt, daß englisches Gelb den Russen ihre Rüstung möglich mache; es frage sich nur, ob ber König bie Summen aus seiner Civilliste zahle, ober die Minister sie ihm aus der Staatskasse zuwendeten; dann musse die Sache im Parlament zur Sprache kommen, und für diesen Fall wünsche Frankreich, in London bekannt werden zu lassen, daß man nicht Herr barüber sein werde, hinter bem Vorhang zu bleiben, wenn es zum Kriege im Norben komme, sonbern baß ein solcher Krieg ein allgemeiner werden bürfte.

Das war immerhin sehr zahm; aber wenn ber Minister ähnlich zu den Freunden Rußlands sprach, die sich mit Frankreich schon auf bestem Wege glaubten, eine unangenehme Wahnung. Und noch unangenehmer war für sie, daß unter den Entdeckungen, die Antivari in Stockholm gemacht haben wollte, sich auch die befand, Schweden habe mit der Pforte am 15. August ein ewiges Bündniß geschlossen, es sei am 9. October in Stockholm ratificirt, man habe am russischen Hose die authentische Abschrift davon, — und daß diese Endeckung, die auch in Wien bezweiselt worden war, in Paris als vollständig er-

<sup>1)</sup> Später, nachbem die französischen déclarations ergangen waren und ihre Wirkung gethan hatten, sagt Friedrich II. (Rescript an O. Podewils in Wien 30. Mai 1750): c'est par cette raison-là que j'ai tant poussé la France à faire ces mêmes déclarations.

logen erkannt, bas schon erwachte Mistrauen nur steigerte.<sup>1</sup>) Das übelste war, daß das schwedische Ministerium den Verstand hatte, auf Panins Antrag nicht sofort zu antworten, sondern, wie Friedrich II. gerathen, einen in sehr gemessenen und vorsichtigen Ausdrücken gefaßten Entwurf zu einer ablehnenden Antwort nach Paris und Berlin sandte, zugleich mit der Bitte an beide Höse, für den Fall, daß Rußland diese Ablehnung, wie die Absicht zu sein scheine, als casus delli ansehen wolle, sich in London und Wien sür Schweden zu verwenden, und Dänemark zu gleicher Verwendung aufzusordern.<sup>2</sup>)

Schon hatte Danemark die russische Ginladung, sich jenem Antrage Panins anzuschließen, abgelehnt, auf die Versicherung, der russische Hof wünsche nichts als bas beste Einvernehmen mit Schweben und die Sicherung ber Ruhe im Norben, geantwortet: Dänemark werbe gern die noch vorhandenen Differenzen auszugleichen hülfreich sein, aber sich in nichts einlassen, was die Unabhängigkeit Schwedens verleten könne.8) Eben jest verbreitete sich bie Nachricht von bem für Schweben gunstigen Ministerwechsel in Constantinopel. Während die Verbindung ber Kaiserhofe und ber Seemächte mit ber aggressiven Politik Rußlands, die man misbilligte oder wenigstens verläugnete, loser wurde, gewann die zur Abwehr, das französische System, mit der drohenden Gefahr festere Schließung; baß auch bie Krone Spanien in Stockholm ihre guten Dienste anbieten ließ, zeigte, wie die nordische Frage immer weitere Wellenkreise zog. Und wenn der Turiner Hof starke Rüstungen machte, so war es, weil er von Spanien bebeutenbe Summen bazu erhielt; schon konnte Frankreich auf ihn rechnen. 4) Frankreich empfahl

<sup>1)</sup> Ministr.-Reser. an Chambrier, 20. Jan., bessen Antwort 6. Febr.

<sup>2)</sup> Graf Tessin hatte die Meinung gehabt, daß die Absicht Rußlands dei der Mintheilung, die Panin machen werde, nur sei de tächer de sortir honorablement et de donne manière du jeu qu'elle a joué jusqu'à présent; Rohd am 6. Jan. Darauf das Rescr. vom 20. Jan., das dringend mahnt auf viel ernstere Absichten gesaßt zu sein, und Rescr. vom 26. Jan. (auf Rohds Bericht, 16. Jan., von dem gestern gesichtenen Antrag Panins): Je présume que le dit ministère s'en concertera avec l'ambassadeur de France, à qui sans doute les ordres de sa cour seront arrivés à cet égard. Und an Chambrier, 26. Jan.: je présume que les ministres de Suède ne procéderont point à faire la réponse sans avoir consulté préalablement l'ambassadeur de France, et qu'on y répondra avec sermeté, quoique sans aigrir les affaires, et qu'on tâchera surtout à gagner du temps.

<sup>3)</sup> Fr. v. Boß, Copenhagen 10. Jan. 1750.

<sup>4)</sup> Chambrier 26. Jan. berichtet von einer Unterhaltung, die er mit Noailles über Sarbinien und bessen Bergrößerung gehabt; Noailles sagt: il pourroit arriver

in Stockholm, wenn die Zarin sich bei der schwedischen Antwort nicht beruhigen sollte, die Pforte als Vermittlerin aufzurufen; Friedrich II. rieth, schon jest im Voraus es zu thun.

"Wenn Rußland", schreibt Friedrich II. am 14. Februar, "trot allebem zu einem Kriege gegen Schweben sollte schreiten wollen, so muß es ber absolute Wille ber Vorsehung sein, da es sonst fast unmöglich scheint, daß sich ein Krieg im Norden entzünden könnte".

Und in denselben Tagen hatten sich in Versailles, in einem Conseil, in dem St. Severin mit größter Energie gesprochen, alle Stimmen dahin geeinigt, daß man Schweden nicht dürfe sinken lassen; der Kriegsminister hatte erklärt: die Armee sei auf den Stand gebracht, daß sie in zwei Monaten marschieren könne. Und der König hatte gesagt: er werde Krieg machen, wenn es sein müsse.

Daß es Ernst bamit sei, zeigten die militärischen und finanziellen Vorbereitungen, die bemnächst folgten, die sofort mit Berlin und Copenhagen eingeleitete Verständigung über die von Schweben gewünschten Declarationen.

Am wenigsten solche Energie Frankreichs hatte die östreichische, die englische Politik für möglich gehalten. Man wußte, in wie ernstem Conflict die Krone mit dem Clerus stand, der sich durchaus weigerte, neben dem hergebrachten don gratuit fünf Procent von dem Ertrage der Kirchengüter zu bewilligen, die sie forderte,") in wie nicht minder heftiger Opposition die Stände von Languedoc, Artois, Provence u. s. w. die ausgeschriebenen Zehnten und Zwanzigsten zurückwiesen, wie selbst in Paris sich die Gährung dis zu blutigen Aufläusen

des temps où sa Savoie lui deviendroit peut-être plus indifférente pour s'en procurer la Savoie ailleurs. Unb meiter: le Roi votre maître et le Roi de Sardaigne doivent être le frein qui doit contenir la cour de Vienne. "Et la France, lui dis-je, le principal soutien de ce système". Sans doute, me répliqua-t-il.

<sup>1)</sup> Chambrier, 23. Febr.: eines der Mitglieder des Conseil habe einem Freunde gesagt: qu'il n'avoit jamais vu dans le conseil, depuis qu'il en étoit, une plus grande unanimité des sentiments, qu'il y en eût ce jour, et il fut traité amplement et avec force de la situation de la Suède.

<sup>2)</sup> Auf Chambriers Bericht, 2. Febr., über diese Dinge — aus dem beiläufig erhellt, daß der König von Frankreich jetzt an Steuern jährlich 220 Millionen habe — sagt das Rescr. vom 14. Febr.: l'attention et la grande partialité que en conséquence de votre rapport du 2º sédr. les ministres anglois et autrichien marquent par rapport au vingtième qu'on demande avec raison de tous les diens-sonds du Clergé en France, sont une marque peu équivoque de leurs intentions secrètes contre la France et pour ainsi dire une preuve parlante de leur malin-vouloir.

steigerte. In jenen Entschließungen des Conseils mußte man erkennen, daß die Krone Frankreich dieser inneren Schwierigkeiten rasch und sicher Herr zu werden gewiß war, und um so stärker nach Außen wurde.

In London — noch war für die Reduction der Staatsschuld keinesweges sichere Aussicht — half man sich, den Mahnungen Frankreichs gegenüber mit Zögerungen und Ausstüchten; man that, als ob man von Guy Dickens nichts erfahren habe, mit Bestushew wenig zufrieden sei;¹) noch immer habe man von Panins Anträgen in Stockholm keine officielle Wittheilung; dann, als sie gekommen war: man müsse das Actenstück erst übersehen lassen, u. s. w. Als man sie gelesen, fand man die gemachten Anträge "sehr unschuldig, sehr sachgemäß und nöthig"; ganz wie sie auch in Wien bezeichnet worden waren, ein Umstand, der auf Verabredung zwischen beiden Hösen schließen ließ.

In Wien versuchte man sofort auch diese neuen Verwickelungen auf Preußens Rechnung zu setzen: aus Paris, sagte Ulseld zu Blondel, sei berichtet, daß nach Eingang der schwedischen Anfrage, wie man auf Panins Antrag antworten solle, sofort ein Courier an Valory gesandt sei, "offendar mit Besehl, darüber den König von Preußen zu consultiren", und da dieser nichts anderes beabsichtige als den Norden in steter Aufregung zu erhalten und die Herstellung der Ruhe dort zu hindern, so sei leicht vorauszusehen, wie der Nath beschaffen sein werde, den Schweden zu erwarten habe. Der Hofcanzler hatte darauf von Blondel, dessen zu erwarten habe. Der Hofcanzler hatte darauf von Blondel, dessen er sicher zu sein glaubte, sich sagen lassen müssen: Frankreich bedürfe niemals Nath, und wenn der Hofcanzler diese Insimuationen an den Minister des Königs gelangen zu lassen wünsche, so möge er gefälligst Herrn v. Wareschal in Paris damit beauftragen.

Und nun lief ein Bericht von Graf Richecourt aus London ein, aus bem Maria Theresta ersah, daß jene Schreiben von Puebla und

<sup>1)</sup> Klinggräffen, 2. Febr.; auf bessen Frage, ob Kußland auf diese Mittheilung eine Antwort erhalten werde, sagt Newcastle: "Oui, oui, je vous réponds, qu'elle l'apprendra" et cela avec l'air d'un homme qui vouloit me saire entrevoir être piqué contre la Russie.

<sup>2)</sup> D. Podewils, Wien 21. Febr. Darauf Friedrich II., Potsbam 3. März, et enthehme aus seinem Bericht: que la cour de Vienne a été dans la croyance que la Suède n'auroit osé se refuser entièrement aux propositions . . . de la Russie; un temps de deux mois nous fera voir plus clair dans tout ceci . .; den Wiener Pos betressend je crois pouvoir présumer par ses démarches que dans le sond elle ne souhaite point de voir dans le Nord le seu de guerre allumé, dans les circonstances où elle se trouve actuellement.

Bernes, welche bie von bem russischen Canzler bestellten Lügen enthüllten, zu Friedrichs II. Kenntniß gekommen seien. Sie sandte nach acht Tagen i) an Puebla — um ganz sicher zu sein, durch Courier einen Verweis, daß er jenes Schreiben vom 30. December "durch die Post" gesandt habe; sie fügte hinzu, daß sie nach Eingang desselben "üble Folgen sogleich besorget" und deshalb sofort durch Courier ein Rescript an Bernes gesandt habe, das, wie dessen Rückantwort vom 31. Januar zeige, von sehr gedeihlicher Wirkung gewesen sei, "so daß Bestushew sürhin vor dergleichen ungleichen und mislichen Schritten dürste zurückgehalten werden, uns aber für unsere Vorsorge verbunden und durch die noch in Zeiten erhaltene Warnung mehreres in Stand geseht sei, das, was zu seinem Nachtheil geschmiedet worden, abzuthun; ob wir damit auslangen werden, sind wir noch zwischen Furcht und Hoffnung"."

Es folgten im März die verabrebeten Declarationen, zuerst die Frankreichs in Wien und London, "in sehr energischen Ausdrücken" die Mitwirkung beider Höse forbernd, daß sich Rußland bei der von Schweden gegebenen Antwort beruhige, mit der bestimmten Androhung, daß, "wenn der Krieg im Norden ausdreche, die französische Armee sosort in die Niederlande einrücken werde", — dann die preußische in Wien und London, im Ausdruck bemessener,") zugleich eine an den russischen Hos, die mit dem lebhastesten Ausdruck "persönlicher Freundschaft" für die Zarin und des Vertrauens auf ihre Friedensliebe den Hinweis auf die Verpslichtungen verdand, die Preußen "in Semeinschaft mit seinen Allierten" erfüllen werde, — endlich die dänische Erklärung an den Wiener Hos, eine zweite an den russischen.

<sup>1)</sup> Maria Theresia an Puebla, 22. Febr. pr. 27. Bereits am 13. Febr., berichtet Graf Bentink (Beer p. 37), daß ihm der Kaiser von dem Mißgeschick gesagt habe, das Pueblas Bericht betroffen: que le tout étoit tombé entre les mains du Roi de Prusse, qui avoit fait déchiffrer les lettres et les avoit envoyées en France. An Prinz Louis von Braunschweig wurde gesagt (dessen Schreiben an Herzog Karl, 4. März): der König von Preußen habe Pueblas Schreiben bechiffrirt "und Copien bavon nach dem englischen Hof und dem französischen gesandt". Bgl. ob. S. 140. Anm. 2.

<sup>2)</sup> Dieß Schreiben Maria Theresias vom 22. Febr. war bereits am 28. Febr. in Friedrichs II. Hand; er schried sofort an Valory mit lebhastem Bedauern, daß durch die nicht hinlänglich vorsichtige Übersendung nach Paris diese Entdeckung verschuldet sein müsse. Er schloß (Schreiben an Valory 4. und 6. Märs), daß, da Valory seine Depesche über Hamburg und Hannover gesandt habe, sie in Hannover erbrochen sein werde, und daß man dort Valorys Chiffre habe.

<sup>3)</sup> Bollzogen 4. März. Der Schluß lautet . . . S. M. ne pouvant se dispenser de remplir les engagements qu'Elle avoit contractés avec la cour de Suède en

Schritte, die in London, in Wien, im Haag nicht verfehlten, Ginbruck zu machen. Namentlich in Holland, wo, trot ber immer neuen Aufstände in Amsterdam, Harlem, Obernssel, bei tiefster Zerrüttung ber Finanzen 1) und des Heerwesens die Partei berer, die der Prinz von Oranien für seine Freunde hielt, durchaus die Republik wieder eine Rolle unter den großen Mächten wollte spielen lassen,2) nach bem hergebrachten System, das für die Republik schon so verhängniß. voll geworden war, auf den Wiener Hof gestützt und im Schlepptau Englands. Aber was sollte aus Holland werben, wenn jetzt Frankreich mit seiner brohenden Sprache Ernst machte? Die Festungen der Barriere waren geschleift, die Frage über ihre Herstellung, über die nach der Bestimmung des Aachner Friedens sich der Wiener Hof mit den beiben Seemächten verständigen sollte, noch nicht einmal bis zur vorläufigen Besprechung gelangt, die kaiserlichen Truppen in den Nieberlanden viel zu schwach, um einen Angriff abzuhalten, die staatische Armee in traurigstem Zustand und kaum genügend für den inneren Dienst, der englischen Politik, so lange Pelham nicht mit seiner Reduction ber Rente burchbrang, die Hände gebunden.

So ernst schien die Lage, daß die Herren Staaten einen Bußund Bettag ausschrieben mit einem Hinweis darauf, daß die Dinge im Norden die Niederlande in einen neuen Krieg zu verwickeln drohten.3) Wehr half, daß es eben jetzt gelang, den Kurfürsten von Coln zu einem Subsidienvertrag auf ein Jahr zu bestimmen, in dem er gegen 400000 Thaler 12000 Mann Truppen zu stellen übernahm; aber nicht Eng-

vertu du traité de 1747 dans le cas où la Suède contre toute attente servit attaqué par la Russie.

<sup>1)</sup> Du Commun, ber preußische Resident in Haag, 3. März 1750: paroit que l'on commence à se familiariser avec le terme de banqueroutte et on cite par ci par là l'exemple de la république de Venise u. s. w.

<sup>2)</sup> Ammon Haag 6. Sept. 1749 sagt von Oranien: enclin à se flatter soimème et plein de confiance à ses talents, il croit qu'il pourra remédier à tout et porter la puissance de la république à un plus haut degré qu'elle n'a jamais été. Ceux qui le gouvernent pensent de la même façon, gens ignares et présomtueux, ils ne prévoyent les suites d'aucune affaire et trouvent facile tout ce qu'ils désirent; le Comte de Bentink qui est à leur tête... a pour principe que la république doit se mêler de toutes les affaires de l'Europe et qu'il vaut mieux de jouer un mauvais rôle que de n'en jouer aucun.

<sup>3)</sup> Minist.-Rescr. an Chambrier, 14. März, sagt von dem Edict der Herren Staaten: Ils ont sait glisser à propos de rien et par une affectation visible que les affaires du Nord u. s. w.

land, sondern Georg II als Kurfürst von Hannover verpstichtete sich mit der Republik zu diesem Vertrage und zur Zahlung der Summe.\(^1)\) In Wien wünschte man, daß wenigstens Wons sofort hergestellt werde; der Prinz von Oranien und Karl von Lothringen, Statthalter der Niederlande, hatten eine Zusammenkunft in Antwerpen; für den dringend nothwendigen Varrierevertrag mühte sich Graf Ventink in Wien vergebens; an der Frage des Tariss, der rückständigen Zahlungen, der künstigen Beisteuer Seitens der belgischen Stände scheiterten die Verhandlungen.

Und während in London Newcastle und Mirepoix Formeln suchten, wie Rußland sich mit Ehren aus dem Handel ziehen könne, wurde aus Petersburg gemelbet, daß Besehl erlassen sei, weitere vier Regimenter an die sinnische Grenze zu senden, daß schon mehrere Batterien und Belagerungsgeschütz vorausgeschickt seien, daß die ganze Flotte sich segelsertig machen solle; es folgte die weitere Meldung, daß Bestuschew im Begriff sei, auf die schwedische Antwort eine neue Declaration an Panin zu senden.

"Bielleicht nur Demonstrationen, Schweben einzuschücktern", schreibt Friedrich II. am 31. März, "vielleicht mit der Absicht, Schweben so an die Wand zu drücken, daß es den ersten Schlag thun muß; die Dinge brohen ernst zu werden". Er schreibt seinem Minister Podewils (31. März), daß er bei den immer kritischer werdenden Umständen zwischen Schweben und Außland für nöthig sinde, sich so einzurichten, daß er seine vertragsmäßige Hülse leisten könne, wenn es zum Bruch komme. Er spricht die Vermuthung auß, daß die Minister in Wien dieß gewaltsame Vorgehen des russischen Canzlers vielleicht ungern sehen, aber zugleich die, "daß sie vielleicht sehn so start gegen Schweben gereizt haben und nun außer Stande sind, ihn zurückzusühren und im Zügel zu halten.

Schon hat ihm Frankreich ben Antrag einer Vereinbarung über die für den Fall eines Krieges nothigen Schritte gemacht, ihm anheim-

<sup>1)</sup> Rescr. an Chambrier, 17. März, beutet biesen Bertrag als Borbereitung auf die Königswahl. Prinz Louis von Braunschweig an Herzog Karl, 25. März, giebt an, Holland allein habe 50 000 Gulben, der kaiserliche Hof 20 000 Ducaten an die Minister, Maitressen und Favoriten des Kurfürsten ausgetheilt, um den Bertrag zu Stande zu bringen; wie viel die Engländer, wisse er nicht. Der Bertrag muß gegen den 1. März geschlossen sein, da im Haag der Courier mit dieser Nachricht in der Nacht vom 3.—4. März eintras; Minist.-Rescr. an Chambrier 14. März.

gestellt, 20000 Mann Truppen von beutschen Fürsten für französisches Gelb in Dienst zu nehmen, ihm angekündigt, daß auch Dänemark bereit sei, in Norwegen ein Lager zu bilden, daß Obristleutnant de la Louche nach Schweden geschickt werden solle, sich von den Kriegs-anstalten dort zu unterrichten. Von Paris gesandt ist Baron Scheffer, der Bruder des schwedischen Gesandten und schwedischer Obrist, im März in Stockholm, den Kriegsplan zu verabreden und dann zu demselben Zweck nach Berlin zu gehen.

Mit bem April, mit bem Nahen ber zum Kriege geeigneten Jahreszeit, steigern sich die brohenden Anzeichen. In Wien wie in London hat man auf die französischen Declarationen möglichst ausweichend geantwortet, in Wien auf die preußische mit einem Hinweis auf bas an Frankreich gesandte Schriftstück, da sie ja doch nur dasselbe sage wie bie französische;1) aber zugleich hat Puebla in Berlin (23. März) einen Antrag wegen ber Reichsgarantie Schlesiens überreicht: Preußen könne allen Differenzen ein Enbe machen, wenn es England und Frankreich veranlasse, ihre Garantie in dem Sinn zu nehmen und zu erklären, wie die Declaration bes Grafen Kaunit im Aachner Frieden ihn ausgesprochen habe; ber östreichische Gesandte in Paris hat Chambrier aufgeforbert, einen Antrag ber Art bei bem französischen Ministerium zu stellen, den er zu unterstützen Befehl habe; die Kaiserin-Königin musse für ihre Sicherheit sorgen.2) Also ein neuer, nicht eben feiner Bersuch, die Frage, um die es sich handelt, zu verwirren und ihre Spipe gegen Preußen zu kehren.

Und in England hatte Pelham endlich im Parlament seine große Raaßregel durchgesett (29. März). Die Finanzen Englands waren wieder flott, Alles athmete auf. Der König eilte nach dem Schluß der Session (23. April) nach Hannover, begleitet von Newcastle und den fremden Gesandten, mit Ausnahme des französischen Ambassadeurs, dem man mit einem Borwand der Etikette, der Schwierigkeit der Bordand zwischen einem Ambassadeur und den kurfürstlichen Gesandten, zurückzubleiden veranlaßte; man versicherte ihn, daß der König nur,

<sup>1)</sup> Ulselb an Puebla, 21. März: j'ai eu ordre de lui saire lecture de la même réponse qu'on a lue à M. Blondel.

<sup>2)</sup> Chambrier, 27. März: er habe folgenden Tages dem Marquis Pupsieulx devon gesagt und in einer Art: pour lui en peindre la singularité, et si j'ose le dire le ridicule. Le Marquis m'en parut surpris, il leva les épaules et me répondit: cette affaire pourra bien me revenir d'une autre manière.

um in der ihm mehr zusagenden Luft von Hannover seine Gesundheit herzustellen, die Reise mache, daß England durchaus "nichts Arges im Sinn habe, daß es den Verwickelungen im Norden, falls beren einträten, völlig fern bleiben werde".

Der Bruch bort schien unvermeiblich, ganz nahe. Puebla melbete nach Wien von den großen Vorbereitungen, die preußischer Seits an der Weichsel zum Übersetzen großer Truppenmassen gemacht würden, von dem Lager, das bei Welau abgesteckt werde, nicht bloß für die Regimenter dort, da auch "Truppen aus Pommern und den Warken dorthin marschieren sollten", von den colossalen Austäusen in Pommern, die den Schweden zugeführt werden sollten, von den starken Werdungen im ganzen Landez!) "so viel ist sicher, daß die beiden kaiserlichen Höse über die großen Zurüstungen, die in Warienwerder und in Preußen gemacht werden, ungemein aufgebracht sind und man sich von Schweden und Preußen einer Ruptur versehen will".

Mit Tyrconnells Ankunft in Berlin wuchs bie Bewegung. "Er und Valory", schreibt Puebla, "sind in Potsbam, aber es gelingt nicht, bas Geringste zu erfahren. Groß hat aus Petersburg Nachricht, baß zwischen Frankreich und Preußen ein neuer Vertrag gemacht ist, nach welchem Frankreich 20000 Mann an Preußen liefern wird, die sich in Lothringen versammeln werben, daß Preußen sein vertragsmäßiges Hülfscorps nach Schweben senden wird, sobald die 20000 den Rhein überschritten haben". Puebla will es noch nicht glauben; "ein solcher Marsch wäre für Frankreich gefährlicher als ber von 1741 nach Böhmen". Unb wenig später: "Obristleutnant be la Touche ist nach Potsbam beschieben; man melbet aus Paris und Haag von einer energischen Declaration, die Preußen in Petersburg machen werbe: Groß erwartet Nachricht von bort; es mare zu munschen, baß sie bie Gutgesinnten über bie Besorgniß, daß Preußen Dl ins Feuer gieße, statt es loschen zu helfen, beruhige". Und Ulfeld schreibt ihm am 11. April: "Die Bersuche fast aller Höfe Europas, ein Mittel zum Ausgleich zwischen Schweben und Rußland zu finden, sind bisher ohne Erfolg gewesen"; und am 25. April: "Wir werben brei Lager bilben, um unsere Truppen mehrere Monate zu üben, in Böhmen, in Mähren, in Stepermark, wohin auch die von Kärnthen und Krain gezogen werden sollen".

<sup>1)</sup> So referirt M. Weingarten, 24. März, den Inhalt des letzten Berichtes von Puebla und der von dem Residenten Abramson in Danzig eingelaufenen Nachrichten.

Die Fluth schien im vollen Steigen; aber schon war die Ebbe eingetreten. Daß sie eintrat, war nicht das Verdienst der immer neuen Vermittelungsversuche, deren schließlich auch Sachsen, auch Danemark einen in Petersburg vorlegte,<sup>1</sup>) sondern das Ergebniß zweier Momente, die sich zu einander verhielten, wie höchst sachgemäß rechnende Politik und höchst frivole und unberechendare Intrigue. Das eine läßt sich nach den vorliegenden Acten und aus dem Zusammenhang der allgemeinen Verhältnisse hinlänglich sicher darlegen, von dem anderen bieten sie nur einzelne Spuren die sich anderweitig wenigstens zum Theil ergänzen lassen.

Gewiß entsprach es der Absicht Friedrichs II., daß seine authentischen Enthüllungen in Paris so wirkten, wie sie wirkten; daß man in jener Conseilsitzung in der Mitte Februar einstimmig beschloß, selbst auf die Gefahr eines Krieges für Schweben einzutreten. Bollig einverstanden war er, wenn Punsieulr äußerte: "er glaube zu sehen, daß die Kaiserhöfe einen Krieg im Norden, der sich nicht weiter verbreite, wünschten, aber Frankreich, Schweben und Preußen seien so eng verbunden, daß, wer den einen angreife, sehen werde, daß er alle brei angreife; je mehr er barüber nachbenke, besto mehr überzeuge er sich, daß Preußen es lange Jahre mit Frankreich halten musse, 60 bis 80 Jahre murben vielleicht nicht zu viel sein, benn Schlesien werbe stets ein Gegenstand bes Gelüstes für Ostreich bleiben; wenn er so spreche, meine er bamit nicht, baß es nicht auch Frankreichs Interesse sei, mit Preußen zu gehen; Frankreich musse es, und ber König wolle es." Diese Gemeinschaft bes Interesses und beren Anerkennung war Alles, was Friedrich II. von Frankreich wollte.

Ohne Weiteres war er bereit gewesen zu jenen Declarationen in London und Wien, wie Schweben sie gewünscht hatte, "ganz in dem Sinne, wie Frankreich sie geben werde". Seinen Vorschlag, den russischen Gesandten an beiden Höfen, da Frankreich in Petersburg keinen Bertreter habe, eine entsprechende Declaration, wie sie Preußen

<sup>1)</sup> Bericht von Warenborff, Petersburg 15. Febr. Der Vorschlag war, die Alliirten Schwebens sollten bessen Loyalität verbürgen, Rußland darüber eine Acceptationsurtunde ausstellen, beide Actenstücke in die Hand einer unbetheiligten Macht, etwa Dänemarks, niederzulegen.

am russischen Hofe geben würde, zuzustellen, hatte Punsieulx absgelehnt.

Gewiß nicht barum, weil er einen solchen Schritt für wirkungslos hätte halten müssen. Also hatte er die Wirkung, die berselbe haben konnte, vermeiben wollen. Er hatte die Sendung des Baron Schesser veranlaßt, um militärische Berabrebungen zwischen Schweden und Preußen zu vermitteln; er könne nicht der Meinung sein, daß es Frankreich zustehe, zuerst seine Absicht für den Fall eines Krieges zu äußern; Frankreich wünsche von den militärischen Plänen seiner beiden Alliirten unterrichtet zu sein, um gegen England, gegen Ostreich demgemäß sprechen zu können; es dürfe sich diesen beiden großen Mächten gegenüber nicht leichthin engagiren, um nicht möglicher Weise allein die Schwierigkeiten, die sich ergeben könnten, auf dem Halse zu haben, da es mit Schweden und Preußen nicht solche Verträge habe, die es haben müsse und sich wünsche, um mit Überlegenheit den Krieg zu führen. 1)

Friedrich II. horchte hoch auf. "Ich glaube durchblicken zu sehen, daß Frankreich nicht mehr so viel Abneigung gegen einen neuen Krieg hat, wie es früher geäußert, daß es lieber jetzt als später den Degen ziehen will, da England noch erschöpft ist, das ohnmächtige Holland seinen Verdündeten nichts leisten kann, Sardinien in Vewegung ist und Frankreich ohne Weiteres die Niederlande nehmen kann". Er beaustragte Chambrier, gelegentlich in vorsichtiger und verdindlichster Weise einstließen zu lassen: man werde in Frankreich wohl nicht mehr glauben, daß Preußen das Feuer schüren und die Dinge überstürzen wolle, daß er der Feuerbrand sei, für den ihn seine Vegner, auch in Paris nicht ohne Erfolg, ausgegeben hätten.")

Frankreich war mit England in Betreff der Grenzen in Nordamerika noch nicht einen Schritt vorwärts gekommen; in der dazu bestellten Commission wurden englischer Seits Ansprücke unerhörter Art gemacht, auf Tabago, auf St. Jean, auf das ganze Hinterland der 13 Colonien dis zum Ohio und Mississippi, während Madras, die stolze Eroberung Labourdonnais, zurückgegeben war. Aber England

<sup>1)</sup> Shambrier, 2. März... de n'avoir pas de la part de V. M. et de la Suède le concert que la France désire et qui lui convient pour faire une guerre supérieurement et en évitant de tomber dans les fautes de la dernière guerre.

<sup>2)</sup> Rescr. an Chambrier 14. und 17. März.

war mit Spanien in harter Differenz, mit bem Turiner Hofe gespannt, in Sorge um einen "nahen Krieg im Süben"; wenn jetzt in Anlaß einer russischen Action gegen Schweben, die sofort auch Preußen verwicklte, zum Schutz beider Mächte, dem Vertrage von 1747 gemäß Frankreich die östreichischen Niederlande besetzte, so hatte es ein Pfand sür Amerika. Segen den Wiener Hof war in Italien — schon stand ein Hervorgerusen, die Allodialansprüche Spaniens auf Toscana gaben Borwand vollauf dazu. ) Holland konnte Gott danken, wenn es mit der Neutralität davon kam, vielleicht obenein als Prämie die Erneuerung des Handelsvertrages erhielt, die es dringend wünschte. Das französische System im Norden, Preußen, Schweden, Dänemark, die Pforte sicherte vor der Gesahr, die man 1734 und 1748 so schwer empfunden hatte, der eines Russenzuges durch Deutschland und über den Rhein.

In diesem Sinn war die Andeutung gegeben, die Chambrier am 2. März gemeldet hatte, daß Frankreich an Preußen das Geld, 20 000 Mann deutsche Truppen zu miethen, zahlen wolle, in diesem Sinn die Sendung Scheffers nach Schweden erfolgt. Und Tyrconnell — noch war Valory in Berlin und in amtlicher Thätigkeit — hatte hier geäußert: "Wir sehen, daß diese Leute nur den Krieg machen wollen; weil sie es wollen, wird es besser sein, daß wir ihn jest machen, wo sie noch nicht vorbereitet sind, als später, wenn sie fertig sind, ihn zu machen.")

Mochte das in Frankreichs Interesse sein, Friedrichs II. Gedanken gingen nicht auf den Krieg, am wenigsten auf den, mit welchem Frankreich billig genug seiner Verlegenheit in Amerika los zu werden

<sup>1)</sup> Prinz Louis von Braunschweig an Herzog Karl, Wien 28. März 1750: et sous ce prétexte wird man der Kaiserin ganz Italien wegnehmen.

<sup>2)</sup> Deutlicher erhellt bieß auß ber Instruction sür Eprconnell, 1. März (auß bem Pariser Archiv): que le Roi de Prusse est obligé de secourir la Suède si elle est attaquée, que le moment de remplir ses engagements est arrivé, et que si ce Prince ne vouloit pas donner les secours stipulés à la Suède, S. M. seroit disposée de lui en donner aucun dans le cas où il seroit attaqué par la Russie... Benn Preußen biese Hilse leiste, so werbe Frantreich das Gleiche an Preußen thun: qu'à la verité ce ne sera point par une diversion contre la Russie, parcequ'elle n'est pas praticable, que par la même raison le Roi ne lui enverra pas de troupes, mais qu'il lui donnera de l'argent soit pour augmenter son armée, soit pour prendre à sa solde des troupes des Princes d'Allemagne.

gebachte. Und mehr noch: so wichtig ihm seine Verbindung mit Frankreich war, am wenigsten von dem Belieben Frankreichs war er gemeint seine Wege sich vorzeichnen zu lassen.

Schon in seinen Beziehungen zur Pforte, die durch den französischen Ambassabeur dort vermittelt, von Punsieulx dirigirt wurden, hatte sich ihr Spiel verrathen. Da die Pforte Schwierigkeiten machte, wurde französischer Seits vorgeschlagen: die preußisch-türkische Allianz gegen Rußland zu richten in der Form des Beitritts zu der schwedisch-türkischen Allianz. Friedrich II. dankte (29. Januar) auf das Verdindlichste für so gütige Fürsorge: aber ihm sei die Allianz mit der Pforte nur zur Oftentation, und wenn sie ihm nicht diene das Wiener Cabinet in Zügel zu halten, sei sie ihm unnütz. Das sei sein wahrer Feind; die Allianz mit der Pforte gegen Außland, die für Schweden ersprießlich sei, habe sür Preußen keinen Werth u. s. w. 1)

Wie brohend sich die Dinge im Norden anließen, er war und blieb der Ansicht, daß weder England noch Östreich, denen jetzt die Römische Königswahl in erster Reihe stehe, zum Kriege bereit, mit einzutreten geneigt seien, daß ohne sie auch Bestushew nicht zum Ernst schreiten werde, ja nicht könne, da er weder von England Seld genug zum wirklichen Kriege erhalten werde, noch von Östreich das Cavalleriecorps, ohne das er über die preußische Grenze zu gehen nicht wagen könne.

Er wiederholte dem schwedischen Hose die Versicherung, daß er gegebenen Falles die vertragsmäßige Hülfe senden werde. Er beauftragte seine Minister (31. März), da er 6000 Mann zu miethen wünsche, unter der Hand sich in Kassel und an anderen Höfen umzuthun, ob und wie viel Truppen er von ihnen erhalten könne. Er beauftragte Chambrier (7. April) dem Marquis Puysieulx zu sagen, daß er, wenn der Fall eintrete, die Verpslichtungen erfüllen werde, die er übernommen habe, aber daß er "in keine offensive Verbindungen" eintreten werde.

Dann kam Obrist Scheffer mit dem, was in Stockholm wegen bes Krieges verabrebet war, nach Berlin; er brachte nicht einen bestimmten Plan mit sich: Schweben rüste sich so stark es irgend könne zur Vertheibigung, und wünsche, daß die Allierten bis zu der Zeit,

<sup>1)</sup> Réponse au mémoire du Marquis de Valory, an den Minister Podewils gesandt 29. Jan. 1750, von des Königs eigner Hand.

wo das Wetter die Eröffnung der Feindseligkeiten möglich mache, über die Art und die Mittel sich gegenseitig zu unterstützen übereinkämen.

Friedrichs II. Erwiederung an Scheffer, 12. April, und mehr noch die gleichzeitige an Valory 1) gaben endlich der Sachlage ihren Ausbruck und den verschwommenen Anschauungen ein sicheres Gepräge.

Voran steht, daß eine Offensive in Finnland, so lange man nicht Wiborg hat, unmöglich, daß an die Einnahme von Wiborg ohne überlegene Flotte nicht zu benken ist, daß ein preußischer Angriff auf Liefland burch die Natur des Landes und die Schwierigkeit aller Transporte, wenn man nicht ber See Herr ist, Thorheit sein würbe. Hier wie bort bleibt nur die Defensive. Der 24 000 Russen in Finnland wird sich Schweben, bas ungefähr eben so stark gegenübersteht, erwehren, mit seinen Schiffen und Galeeren russische Landungen hindern können. Preußens Lage ist verlegener: es hat 40 000 Russen gegen sich, bie, sobalb es an Schweben vertragsmäßig Hülfe senbet, ben Angriff beginnen werben. Oftreich wird zugleich eine Armee von 60 000 Mann zusammenziehen, zu ber noch 20 000 Ungarn stoßen werben, um auf Schlesten vorzugehen; die Sachsen "die Allierten ober vielmehr die Sclaven Außlands" werben sofort mit eintreten. jo mächtigen Angriffen bebroht, kann Preußen sich nicht in weitere weitaussehenbe Projecte einlassen. "Wenn ich einen Entwurf für bie Berbundeten zu machen hatte", schreibt Friedrich an Valory, "so ware der erste Punkt, daß man sich ber Absichten ber Pforte, ihrer Diversion gegen Rußland versicherte, sobann daß Frankreich sich Flanderns bemächtigte; bas murbe bie Seemächte nothigen, in Wien schleunigst Truppensendungen dorthin zu fordern und so die östreichische Macht von Schlesien abziehen; in Flandern hatte Frankreich ein Mittel in der Hand, die Dinge in Schweben sicher zu stellen, ober wenn ber Krieg glücklichen Fortgang nehme, Flanbern zu behalten und damit das Band, das die Seemächte an Östreich knupft, zu zerreißen."

Freilich Valory versuchte noch geltend zu machen, daß Preußen von seinen eigenen Truppen, nicht gemiethete, nach Schweben senden müsse. Nicht bloß der Einwand lag nahe, daß das in dem Vertrage teineswegs gesagt sei; noch schlagender war die Gegenfrage, wie

<sup>1)</sup> Réponse du Roi au mém. que le Sieur de Wulfwenstjerna, ministre de la Suède, et le Colonel Baron de Scheffer lui ont présenté de la part de la Suède, Potsbam 12. April 1750 eigenhändig; des Königs Schreiben an Valory 13. April.

Schweben, wenn Preußen angegriffen werbe, seine vertragsmäßige Hülfe leisten werbe. Und Schweben war gern bereit, statt ber bebungenen 9000 Mann die 6000, die Preußen senden und auch, wenn es selbst angegriffen werde, nicht zurückerusen wolle, anzunehmen, es ließ sich später eben so gern den Vorschlag gefallen, statt der 6000 Mann das Geld, das sie kosten würden, anzunehmen. Und demnächst, als Tyrconnell nach Valorys Abreise die Seschäfte übernahm und das Erbieten Frankreichs, für die Miethung von 20000 Mann deutscher Truppen das Seld an Preußen zu zahlen, vordrachte, ließ er sich überzeugen, daß Frankreich nicht wohl daran thun würde, jetzt, ehe der Fall eingetreten, große Summen für deutsche Miethstruppen zu verwenden, es werde deren, wenn es nöthig, immer sinden können. 1)

Ob man in Versailles übel nahm, daß Preußen den schönen Plan oder Calcul Frankreichs scheitern machte? Wenigstens die nicht, welche die Finanzen Frankreichs nicht in so rosigem Lichte sahen, wie die beiden Paris, noch die, welche zu der stolzen Zuversicht: England wisse, daß, wenn Frankreich zum Kriege gezwungen werde, dieser nicht wie der letzte geführt werden werde, die Achsel zuckten; der Marschall von Sachsen krankte seinem Ende zu.

Und den maaßgebenden Kreisen dort war es doch wohlthuend, daß der Souveran, dessen geistige Überlegenheit man nicht umhin konnte, anzuerkennen, wiederholt der "Festigkeit", der "klugen Führung" Frankreichs das Verdienst zusprach, die Ruhe im Norden erhalten, Schwedens Unabhängigkeit gesichert zu haben. " Wenn Wirepoir dann auf eigene Hand dem Herzoge von Newcastle zur Beruhigung der nordischen Wirren vorschlug, daß Rußland und Schweden sich unter der Garantie ihrer Verdündeten Declarationen ausstellen sollten, so wollte man das in Versailles zwar "so wenig billigen wie misbilligen", aber wenn England darin einen Ausweg zu sehen glaube, so werde Frankreich gern biesen Plan an Schweden und seine anderen Verdündeten mittheilen. 4)

<sup>1)</sup> So Friedrich II. an Chambrier, 15. Juni, nachträglich zu bessen Orientirung.

<sup>2)</sup> Chambrier 10. und 17. April.

<sup>3)</sup> So Rescr. an Chambrier, 5. Mai. Auf Chambriers Bericht vom 8. Mai, baß bes Königs Compliment auf Pupsieulr ben gewünschten Einbruck gemacht habe, sagt bas Rescr. vom 30. Mai: outre qu'il faut amadouer un peu ces ministres, il faut bien leur donner les louanges qu'ils méritent, puisqu'ils se sont comportés si bien dans cette occasion-ci.

<sup>4)</sup> Chambrier, 4. Mai . . . que la cour d'ici ne pouvoit approuver ni désapprouver son idée, mais u. s. w.

Mitte Mai sah Friedrich II. die Dinge im Norden als im Wesentlichen abgethan an: "Rußland wird noch fortsahren Ostentationen zu machen, aber sich wohl hüten es zum Außersten zu treiben, vielmehr eine schickliche Thür und einen anständigen Vorwand suchen, sich ganz aus der Sache zu ziehen." 1)

Er mochte hoffen, daß seine Reise nach Königsberg zur Heeresschau das Übrige thun werbe. 2)

Hatte er Recht, wenn er die russische Politik so und nicht höher taxirte?

Niedriger wurde er sie, nach den unvergessenen Ersahrungen, die Mardefelds Schärse und Findensteins Behutsamkeit in Petersburg gemacht hatten, vielleicht selbst dann nicht taxirt haben, wenn er mehr, als es der Fall war, den Dingen daselbst, wie sie jetzt waren, auf den Grund zu sehen vermocht hätte. Daß dort zumal seit dem September 1749 endlose Cadalen spielten, daß zwischen dem Großcanzler und dem Vice-canzler, dem alten und neuen Favoriten, der großen altrussischen und der kleinen holsteinischen Partei auf daß Härteste gekämpst wurde, und die östreichische, englische, sächsische Diplomatie jede nach ihren Zweden und Witteln mit hinein quirlten, daß Bestushew, immer von Reuem in Gefahr abgethan zu werden, alles Wögliche und Unmögliche im Innern und nach Außen wagte und wagen durste, um sich über Wasser zu halten, — eben daß war die russische Rolitik, mit der Friedrich II. rechnen mußte.

Wenigstens einen Theil der Heimlichkeiten des Großcanzlers kannte er aus den östreichischen Correspondenzen, die in seine Hand gelangten, während ihm v. d. Golt nur berichten konnte, was Woronzow ihm zukommen ließ, dem wohl daran gelegen sein konnte, gegen die diplomatischen Figuren in Bestushews Spiel doch auch einen Trumps in der Hand zu haben. Wiederholt warnte Friedrich II. seinen Sesandten, sich nicht zu tief mit dem wenig energischen, wenig zuverlässigen Vice-canzler einzulassen, und als Golt, brustkrank wie er war, die Ersaubniß heimzukehren erbat und erhielt, ergab sich aus bessen münd-

<sup>1)</sup> Rescr. an O. Podewils in Wien, Potsbam 12. Mai.

<sup>2)</sup> Rescr. an Warendorf, 5. Mai: si, au reste, on étoit en quelque façon en peine, là où vous êtes, relativement à mon prochain voyage en Prusse, je n'en serois point fâché, mais je souhaiterois plutôt tout au contraire que ce voyage sit effectivement naître de l'appréhension en Russie.

lichen Berichten, 1) wie wenig tief ihn ber "würdige Freund" eingeweiht hatte und vielleicht selbst eingeweiht war. Der des russischen Hofes seit Wardeselds Zeit kundige Legationssecretar Warendorff, der an Golk' Stelle trat, hatte bemnächst zu berichten, in welchen Angsten Woronzow sei, auch in der, daß das preußische Gesandtschaftsarchiv Dinge enthalten könne, die ihn bloßstellten I) — ihn zu beruhigen besahl der König es zu verdrennen; — wie der Großcanzler gegen den schwedischen Gesandten Greiffenheim äußerst liebenswürdig werde, der Bole Gurowski, den, um die Aufträge des Warschalls von Sachsen wegen Curland zu überdringen, Graf Brühl gesandt habe, ein notorischer Spion Bestushews, auf das Intimste mit Greiffenheim verkehre, — dann wieder, daß Woronzow glaube, Bestushew werde gegen Schweden nicht weiter zu gehen wagen, — dann wieder, daß er auf Woronzows Wunsch die Declaration noch nicht übergeben habe; Woronzow hatte die Hoffnung ausgesprochen, seinen großen Gegner demnächst zu stürzen.

Dinge, die am wenigsten den Zusammenhang und die Motive bessen, was nach den östreichischen Depeschen in Petersburg geschah, erkennen ließen. Nur war es bedeutsam, daß der Großcanzler über die dänische Declaration, die Graf Lynar in der ersten Aprilwoche überreicht hatte, äußerst betreten gewesen war, daß er die Audienz, um die Warendorff gedeten hatte, um sein Creditif zu überreichen, fort und sort verzögerte, 3) ihm endlich erklärte, daß die Kaiserin fortan nach der Etikette anderer Höse nur Ambassabeurs, Envoyss und bevolkmächtigte Minister empfangen werde, daß diplomatische Personen niederen Grades ihre Schriftstücke dem Canzler übergeben müßten, 4) — "aus reiner Walice", sagt des Königs Rescript darauf, "da er weiß, daß Ihr ihm die Declaration überreichen sollt, und um so die Ausssührung dieses Austrages zu hindern, devor die Dinge im Norden beruhigt sind, damit er dem Publicum dann weiß machen kann, daß die preußische Declaration nichts dazu gethan". Man half sich damit,

<sup>1)</sup> H. v. Podewils an den König, 9. Mai, berichtet, was ihm der schwer leidenbe Golt, ber am Tage vorher angekommen sei, erzählt habe.

<sup>2)</sup> Bericht vom 14. März (noch von Goltz signirt); barauf Rescr. vom 31. März afin de tranquilliser notre dit ami . . . de brûler sans exception tous ces dits papiers. Das Weitere aus Warenborffs Berichten vom 21. März, 7. April, 5. Mai.

<sup>3)</sup> Warenborffs Berichte vom 11. und 28. April.

<sup>4)</sup> Warenborff, 5. Mai 1750. Er wurde auf Rescr. an die Minister 17. Mai als bevollmächtigter Minister beglaubigt, zugleich mit der Anzeige, daß man fünftig dieselbe Etikette gegen die russischen Diplomaten befolgen werde.

baß in Berlin in einer Ministerialsitzung die Declaration an Groß infinuirt werbe. 1)

Es mag gestattet sein aus anderweitigen Nachrichten, so weit es möglich, die Vorgänge in Petersburg, die "Intrigue" Bestushews zu erläutern, um so mehr, da das Verhalten Englands und Östreichs dadurch verständlicher wird.

Aus Maria Therestas Munde ersuhr Prinz Louis von Braunschweig eine Thatsache, die sie und ihn sehr nahe anging.<sup>2</sup>) Bestushews Project habe einen ganz widrigen Ausgang genommen, und statt durch diese Intrigue den armen gefangenen Iwan näher an den Hof zu ziehen, habe sie nur bewirkt, daß der unglückliche Knade enger eingesperrt und nach Sibirien geschickt worden sei; Herzog Anton Ulrich und bessen übrige Familie haben das gleiche Schicksal gehabt; der Großcanzler habe es gut und zu des kleinen Zaren Bestem gemeint, "aber er habe es dumm angefangen".

Prinz Louis hatte schon vor Monaten von General Pretlack, ber nur zu tief auch in diese Verhältnisse des russischen Hofes eingeweiht war, erfahren, daß die unglückliche Großfürstin Anna seit 1746 tobt sei, daß sie drei Söhne und zwei Töchter hinterlassen habe, die, von dem Vater getrennt, an drei verschiedenen Orten auswüchsen. Jetzt ergaden ihm die weiteren Wittheilungen des Kaisers und der Kaiserin (30. März), daß Graf Soltykow mit der Aufsicht über Iwan und die ganze Familie beauftragt sei, daß Bestushews Einsluß sich sehr gemindert habe, daß seine Stellung wanke. "Denn die nordischen Händel hat er ganz allein angefangen und hat daher durch lauter falsche Briefe der Zarin und dem Senat Wind vorgemacht, allein in der Absicht, Alles zu brouilliren und sich unentbehrlich zu machen; es scheint, als werde Woronzow davon prositiren und den Großcanzler stürzen".3)

Noch einen weiteren Einblick gewährt ein Bericht des holländischen Sesandten Swart vom 5. Februar, der im Wesentlichen besagt: im November des vorigen Jahres habe nicht bloß Bestushew, sondern auch die Zarin von einer geheimen Nachricht gesprochen, die Panin eingesandt

<sup>1)</sup> Dieß muß noch Mitte Mai geschehen sein, da Warendorff am 9. Juni melbet, daß Bestuspew s'est extremement gensdarmé des insinuations que V. M. a fait faire sur ce sujet au Sr. Gross.

<sup>2)</sup> Prinz Louis an Herzog Karl, 28. März. Also im Anfang März bereits muß die Intrigue gescheitert sein.

<sup>3)</sup> Pring Louis an Herzog Karl, 30. März 1750.

habe; die Frau eines schwedischen Senators habe ihrem Liebhaber vertraut, daß ihr Mann mit Graf Tessin und einem Major, der lange in Rußland gelebt, des Letteren Plan berathen habe ben jungen Zaren Iwan zu entführen und nach Schweden zu bringen, die Zarin zu ermorben; ber Major habe sich für 10000 Ducaten und 100000 Thaler erboten den Plan auszuführen. Der Großcanzler habe, ba er gesehen, daß bei ber Zarin diese Nachricht und seine dringende Bitte um größere Vorsicht für ihre eigene Person und die des kleinen Iwan nicht Einbruck genug gemacht habe, ben Grafen Bernes, ben sächsischen Residenten und ihn ersucht, zu veranlassen, daß den russischen Gesandten an den Höfen ihrer Principale und sonst dieselbe Nachricht so zukomme, daß sie sie als von sich aus an die Zarin berichteten. Swart, habe diese Commission höflich abgelehnt, ber sächsische Resident in Dresben angefragt und bie gleiche Weisung erhalten. "Es kann sein", fügt Swart hinzu, "baß vorgemelbete Nachricht wahr ist; ich weiß aber gar zu wohl, daß hier manche Briefe fabricirt werben, welche durch die hiesigen Gesandten anderer Höfe borthin gesandt werben, worauf bann von bort basselbe hierher geschrieben wirb; ich vermuthe, daß diese Nachricht berselben Art und der Zweck dabei ist, den Zaren Jwan unter bem Vorwand größerer Sicherheit in die Nähe des Hofes zu bringen, um sich seiner bei guter Gelegenheit bebienen zu können. Ich vermuthe bieß um so mehr, ba man ben schwedischen Legationssecretar Zegebart — ber nach bem Tobe bes Gesanbten v. Höpken, August 1749, und bis zur Ankunft seines Nachfolgers Greiffenheim im Januar 1750 bie Geschäfte versah — burch unverbächtige britte Personen zu bestimmen versucht hat, einen hübschen jungen Buben von den Jahren bes Zaren Iwan heimlich aus dem Lande und nach Stockholm zu schaffen, um ihn bort als ben Zaren Iwan an ben Hof zu bringen, bamit bann die Kaiserin Glisabeth gezwungen sei ben ächten Iwan hier an ben Hof ober boch in bessen Rabe zu ziehen, um ber Welt zu zeigen, daß bas schwedische Vorgeben falsch sei". 1)

Die Intrigue bes Großcanzlers ist bamit in ihren wesentlichen

<sup>1)</sup> Dieß Schreiben von Swart, 5. Febr., ist in Copie von des Prinzen Ludwig Hand dessen Briefe an Herzog Karl, 26. März, beigelegt. Am Schluß steht auf dem Rande die Nachschrift: "selon un avis de plus fraiche date hat der Wienerische Minister einen Verweis bekommen, daß er eine solche Commission angenommen". Prinz Louis hat die Gewohnheit, en clair französisch und die Chiffre in Deutsch zu schreiben, und in dieser ganz chiffrirten Copie sind nur diese wenigen Worte en clair.

Bügen klar. Sie knüpft sich unmittelbar an die Krisis im vorigen Herbst. In jenem großen Conseil am 5. September hatte er erkennen müssen, daß der Boden unter seinen Füßen wanke, daß er des Londoner, des Wiener Hoses, selbst Dänemarks nicht mehr sicher sei. Wenn der Ruhestand eintrat, für den sich das Conseil entschieden datte, wenn er mit demselben der Zarin, die sich am liebsten aller Seschäfte und aller politischen Sorgen entschlagen hätte, entbehrlich wurde, so kamen Woronzow, den er verachtete, die Schuwalows, die er verabscheute, die holsteinische Clique, der Großfürst, der in das preußische Wilitärwesen vernarrt war, und dessen kluge und herzgewinnende Gemahlin an deren Spike, obenauf, und er selbst hatte besten Falles dasselbe Schickal zu erwarten, mit dem er sich vor einem Jahre Lestoca vom Halse geschafft hatte.

Er wußte sehr wohl, daß die Zarin ihm nicht zugethan sei, daß sie ihn fürchte, aber ihn noch für unentbehrlich halte; er mußte, um es zu bleiben, sie in neue Abenteuer zu verwickeln wissen; durch ihre Unkunde und Lässigkeit in den Seschäften, ihre Eitelkeit, in der europäischen Politik die Rolle ihres Vaters fortzusetzen, ihren schon völlig blinden Haß gegen den König von Preußen ihrer sicher, durfte er Alles wagen.

Als im Frühjahr 1749 Frankreich, sichtlich burch die Mahnungen und den Vorgang Preußens wach geworden, für Schweden eintrat, hatte die Zarin gesagt: "Es wird doch auch einmal die Zeit geben, daß der König auf nichts mehr sich wird zu verlassen haben". 1) Daß das englische, das östreichische Ministerium zurückwich, um einem Conflict mit Frankreich zu entgehen, hatte über Bestushew jenen Miserfolg im September gebracht, den er zu überdieten eilen mußte.

Er konnte es, wenn er eine Wendung fand, die, trot der Staatsweisen in Wien und London, Lockungen für Georg II. und Hannover bot und den Herzenswunsch Maria Theresias traf; glückte das Spiel, das das Haus Holstein zu Boden werfen mußte, so kam auch Dänemark schnell auf den Weg der Tugend und der guten Sache zurück.

Daß sich die Zarin Guy Dickens an Lord Hyndfords Stelle erbat, zeigte, wohin man steuerte. Nur mit dem vollen Verzicht der gottorpischen Rechte auf Schleswig konnte man Dänemark gewinnen;

<sup>1)</sup> Bernes an Ulfelb, 28. April 1749.

und auf das Hartnäckigste wies der Großfürst jede Zumuthung der Art zurück; nun wohl — es wurde ein Offizier vom Regiment Butirsky verhaftet, der in seinem und seines Regiments Namen dem Großfürsten Anträge gemacht, Umsturzpläne enthüllt hatte, mit denen der Canzler das Schickal des Thronfolgers in seiner Hand hatte. 1) Als Ersat für ihn war der nun zehnjährige Zar Iwan da, "der ganz gut wird", wie General Pretlack bezeugte.

Mochte Maria Theresia vor Jahren ben Marchese Botta wegen angeblicher Mitschulb an ber Verschwörung zu Sunsten bes Zaren gestraft haben, die Lage der Dinge war längst eine andere geworden, Seneral Pretlack hatte die herzinnige Freundschaft beider Kaiserinnen begründet; und er hatte, so lange er am russischen Hofe war, die jede Woche einlausenden Berichte über Jwan gelesen?: Graf Bernes handelte gewiß nicht gegen den Willen oder den Wunsch seiner Herrin, wenn er dem Canzler in seiner Intrigue zu Gunsten Jwans unter der Hand behülflich war; die eingeleitete Entsührung eines angeblichen Zaren Iwan an den Stockholmer Hof warf, auch wenn man da nicht in die Falle ging, mit dem Actenstück, das der schwedische Gesandte aus der Tasche verloren haben sollte, auf den Prinzen-Thronfolger und seine Gemahlin einen Wakel, der sie für den schwedischen Thron unmöglich machte und dem König Georg II. für seinen Lieblingsohn von Neuem Hossinung gab.

Natürlich um so sanster und versöhnlicher zeigte sich Rußland in Stockholm; bort kündigte Nikita Panin die neuen höchst gütigen Erdietungen der Zarin an: Garantie sür des Prinz-Thronfolgers Succession gegen die Verpstichtung, die schwedische Regierungsform nie zu ändern. Wurden diese im Januar überreicht, so waren schon vorher Verständnisse in Schweden eingeleitet, die zeigten, wie diese Garantie gemeint war. Es hat sich ein Schreiben vom 22. November 1749 erhalten, das der Zarin Unterschrift trägt; es antwortet auf eine Denkschrift des schwedischen "Raths Fridenstiern", "daß das Fürstenthum Finnland das Recht habe einen eigenen Reichstag zusammenzu-

<sup>1)</sup> Mém. de l'Imp. Cathérine II. p. 123: je n'ai vu ni lui, ni vu depuis son affaire, mais j'ai su qu'il ne méditoit pas moins que de tuer l'Impératrice, de mettre le feu au palais et de porter par cette horreur et dans cette bagarre le Grand-duc au trône.

<sup>2)</sup> Prinz Louis von Braunschweig an Herzog Karl, 10. Dec. 1749, nach Pretlacks eigenen Mittheilungen.

berufen", und Panins Bemerkung bazu: "ob es nicht möglich sei, die Ration von Finnland ganz von der Herrschaft Schwedens zu trennen, oder besser noch sie dem russischen Reich einzuverleiben". Das Rescript darauf antwortet: "Diese Bemerkungen stimmen so mit unseren Absichten überein, daß die während des letzten Krieges von unserer Seite dort veröffentlichten Maniseste in demselben Sinn verfaßt waren".

Bon dem weiteren heftigen Ringen der Parteien am russischen hose liegen sichere Nachrichten nicht vor; es sagt genug, wenn im Lauf des Wärz an Soltykow, den alten Gegner "der unglücklichen Familie" die Obhut über dieselbe überwiesen, daß er für Jwan verantwortlich gemacht wurde. Wan sieht, wie Bestushew, um sich über Wasser zu halten, jemals gewaltsame Absicht gegen Schweden gehabt zu haben in Abrede stellen muß, nur die Erhaltung der vertragsmäßigen Regierungsform in Schweden nach wie vor zu wollen erklärt und weitere Kriegs-vorbereitungen anordnet, wenigstens die Welt mit den Gerüchten davon erfüllt.

Mag die dänische Declaration ihn dazu bestimmt ober ihm nur den Borwand dazu gegeben haben, er erklärte dem Grasen Lynar trocken: die guten Dienste zum Ausgleich mit Schweden seien übersküssig, da der Zarin öffentlich ausgesprochener Wille sei, mit Schweden in Frieden zu leben, so lange Schweden sie nicht "zu Ertremitäten zwinge". 1) Und wenn von London und Wien auf die preußische Declaration ungefähr mit den gleichen Worten geantwortet war: "daß, wie sehr man sich auch bemühe, den russischen Hof zu beruhigen, man doch nicht für den Ersolg stehen könne, da man nicht in der Lage sei, denselben nach Belieden zu lenken", 2) so zeigte das Verhalten beider höse in Petersburg dieselbe Zweideutigkeit wie disher. Denn allerdings erhielt Sun Dickens, und nicht minder der holländische Sesandte Swart, den ausdrücklichen Besehl, dem Großcanzler schriftlich ihren Protest gegen einen Angriff auf Schweden zu überreichen, denselben auch den

<sup>1)</sup> Minist.-Rescr. an Chambrier, 26. Mai, nach Lynars Mittheilungen an Barenborff.

<sup>2)</sup> Minist.-Rescr. an Klinggräffen, 5. April, er solle gegen Mirepoir äußern qu'il paroissoit presque comme un concert arrêté entre les cours de Vienne et de Londres de se tenir derrière les rideaux et de recourir toujours aux excuses ... pour laisser en attendant à la cour de Russie la liberté secrète d'entamer le branle quand elle le jugeroit à propos, sans que ses alliés y paroissent prendre part.

übrigen Gesandtschaften im Auszug mitzutheilen; aber Graf Bernes verstand Guy Dickens zu bestimmen, 1) daß er von einer schriftlichen Erklärung der Art absah und sich begnügte, dem Canzler gesprächsweise in möglichst schonenden Worten von den Wünschen seines Hofes Kenntniß zu geben; Swart folgte dem Beispiel des Engländers. Und wenn Graf Lynar die Herren aufforderte, die von ihm eingereichte Declaration zu unterstüßen, und sich gegen Bernes namentlich darauf berief, daß der Hofeanzler Graf Ulseld dem dänischen Gesandten in Wien mitgetheilt habe, es sei ein ausdrücklicher Besehl dazu an Graf Bernes geschickt worden, so antwortete dieser: es sei allerdings ein Courier eingetrossen, aber er könne nicht sagen, ob derselde einen Besehl der Art überdracht habe, da er während der Charwoche, die dem Gottesdienst gewidmet sei, die Depeschen nicht habe öffnen können und auch jeht noch nicht mit dem Dechissfriren fertig sei. 2)

Ja endlich: so harten Stand der Großcanzler von Neuem gegen Schuwalow und Trubekkoi hatte, 3) die Herren Bernes und Guy Dickens mußten sich starke Dinge von ihm darüber sagen lassen, daß im vorigen Herbst ihre Höse dem französischen gegenüber positive Zusagen über die friedlichen Absichten Rußlands gemacht hätten, während er doch nur gesagt habe, Rußland werde Schweben nicht angreisen, so lange dort nicht die Versassung geändert werde, und auch das nur gesprächsweise, ohne irgend einen Auftrag, Frankreich darüber zu beruhigen. Und Bernes hatte zugestehen müssen, daß dem wirklich so sei, aber sein Hos habe es für angemessen gehalten, den Worten des Canzlers, "etwas größere Ausdehnung" zu geben, und er gebe zu, daß das ein Wisgriff (une fausse demarche) gewesen sei.

<sup>1)</sup> Rescr. an Chambrier, 19. Mai, nach Warenborss Bericht vom 2. Mai, que le Cte. Bernes avoit malgré cela obtenu d'eux à force de persuasion, qu'ils ne s'en étoient acquitté que fort légèrement auprès du chancelier u. s. w.

<sup>2)</sup> Minist.-Rescr. an Chambrier, 23. Mai, si le calme se soutient et s'affermit, ce n'est certainement pas aux soins de la cour de Vienne qu'on en est redevable. Bien loin de s'empresser à inspirer des dispositions pacifiques à celle de Russie, ainsi que l'ont fait les ministres d'Angleterre et de Danemark, le Cte. de Bernes s'est tenu dans une inaction qui a surpris tout le monde à Pétersbourg et s'est constamment excusé de faire cause commune avec les autres sur ce qu'il attendoit des instructions plus précises de sa cour u. s. w.

<sup>3)</sup> Minist.-Rescr. an Chambrier, 16. Juni, nach Warenborss Bericht 6. Juni: que le Chancelier étoit à l'heure qu'il est assez mal dans l'esprit de l'Impératrice, que le Sénateur Schuwalow travailloit plus que jamais à sa perte et que le procureur-général knès Trubetzkoi en faisoit de même.

Noch einmal, Anfang Juni, wurde dem Großcanzler ein Vermittelungsvorschlag, den Newcastle und Punsieulx formulirt hatten, durch Graf Lynar in nicht amtlicher Form mitgetheilt und auf das Einbringlichste empfohlen. Der Canzler antwortete ihm, die Truppenmacht in Finnland werde auf 60 000 Mann verstärkt, er legte ihm die Liste der dazu bestimmten Regimenter vor; er habe, fügte er hinzu, einen von der Kaiserin unterzeichneten Befehl, der ihn autorisire, so zu verfahren wie er verfahre; wenn er seinen Antrag in amtlicher Form anbringen wolle, so könne er ihm eine Conferenz nicht verweigern, aber er werde ohne Zweifel eine Antwort erhalten, die ihm sehr unangenehm sein würde; es sei gegen die Ehre und den Ruhm ber Raiserin, die Vermittelung irgend eines Hofes anzunehmen, die von Wien und London nicht ausgenommen; Rußland wolle mit Schweben birect verhandeln, und Schweben musse ben ersten Schritt thun. Er schloß damit, die stärksten und feierlichsten Versicherungen zu wiederholen, und, dem Grafen Lynar die Hand reichend, "als ehrlicher Mann" zu erklären, daß wenn man auch die Truppen gegen Finnland vermehre, sie weber jest noch selbst beim Tobe des Königs die Grenzen überschreiten mürben. 1)

Als er sich endlich herbeiließ, aus Warendorss Hand bie preußische Declaration anzunehmen, sagte er: er kenne sie längst, da sie dem Groß in Berlin zugestellt worden sei; die Kaiserin habe sich noch nicht darüber geäußert, einstweilen könne er ihm als seine Privatmeinung sagen, daß die Erklärung des Königs von Preußen eben so wenig Eindruck auf die Kaiserin machen werde, wie die anderer Mächte; die Schweden könnten leben und sterben wie sie wollten, — leben wenn sie nicht die Form ihrer Regierung änderten, sterben wenn sie es thäten. Er sandte an Groß die Nachricht, daß die Truppen in Finnland um 24 000 Mann, die in Liessand um noch 4 Regimenter aus Esthland verstärkt würden; er ließ nach Warschau, wo eben der Reichstag zusammentrat, dieselbe Nachricht gelangen; alle Welt war dort der Meinung, daß in kürzester Frist der Krieg beginnen, daß Rußland Schweden angreisen werde. 2)

<sup>1)</sup> Warenborff, 18. Juni. Rescr. an Warenborff, 30. Juni, an Chambrier, 30. Juni.

<sup>2)</sup> Rescript an Chambrier, 19. Juli, auf Grund eines intercipirten Schreibens von Puebla an M. Theresia, 11. Juli. Bericht von Boß in Warschau, 4. Juli (wo von 40 000 Mann Nachschub nach Finnland die Rede ist) und Rescript darauf, Potsbam 18. Juli.

übrigen Gesandtschaften im Auszug mitzutheilen; aber Graf Bernes verstand Suy Dickens zu bestimmen, 1) daß er von einer schriftlichen Erklärung der Art absah und sich begnügte, dem Canzler gesprächsweise in möglichst schonenden Worten von den Wünschen seines Hofes Kenntniß zu geben; Swart folgte dem Beispiel des Engländers. Und wenn Graf Lynar die Herren aufforderte, die von ihm eingereichte Declaration zu unterstüßen, und sich gegen Bernes namentlich darauf berief, daß der Hoscanzler Graf Ulseld dem dänischen Gesandten in Wien mitgetheilt habe, es sei ein ausdrücklicher Besehl dazu an Graf Bernes geschickt worden, so antwortete dieser: es sei allerdings ein Courier eingetrossen, aber er könne nicht sagen, ob derselde einen Besehl der Art überdracht habe, da er während der Charwoche, die dem Gottesdienst gewidmet sei, die Depeschen nicht habe, öffnen können und auch jetzt noch nicht mit dem Dechisseriert sertig sei. 2)

Ja enblich: so harten Stand der Großcanzler von Neuem gegen Schuwalow und Trudekkoi hatte, 3) die Herren Bernes und Guy Dickens mußten sich starke Dinge von ihm darüber sagen lassen, daß im vorigen Herbst ihre Höse dem französischen gegenüber positive Zusagen über die friedlichen Absichten Rußlands gemacht hätten, während er doch nur gesagt habe, Rußland werde Schweden nicht angreisen, so lange dort nicht die Versassung geändert werde, und auch das nur gesprächsweise, ohne irgend einen Auftrag, Frankreich darüber zu beruhigen. Und Bernes hatte zugestehen müssen, daß dem wirklich so sei, aber sein Hos habe es für angemessen gehalten, den Worten des Canzlers "etwas größere Ausdehnung" zu geben, und er gebe zu, daß das ein Misgriff (une fausse demarche) gewesen sei.

<sup>1)</sup> Rescr. an Chambrier, 19. Mai, nach Warenborss Vericht vom 2. Mai, que le Cte. Bernes avoit malgré cela obtenu d'eux à force de persuasion, qu'ils ne s'en étoient acquitté que fort légèrement auprès du chancelier u. s. w.

<sup>2)</sup> Minist. Rescr. an Chambrier, 23. Mai, si le calme se soutient et s'affermit, ce n'est certainement pas aux soins de la cour de Vienne qu'on en est redevable. Bien loin de s'empresser à inspirer des dispositions pacifiques à celle de Russie, ainsi que l'ont fait les ministres d'Angleterre et de Danemark, le Cte. de Bernes s'est tenu dans une inaction qui a surpris tout le monde à Pétersbourg et s'est constamment excusé de faire cause commune avec les autres sur ce qu'il attendoit des instructions plus précises de sa cour u. s. w.

<sup>3)</sup> Minist.-Rescr. an Chambrier, 16. Juni, nach Warendorss Bericht 6. Juni: que le Chancelier étoit à l'heure qu'il est assez mal dans l'esprit de l'Impératrice, que le Sénateur Schuwalow travailloit plus que jamais à sa perte et que le procureur-général knès Trubetzkoi en faisoit de même.

Noch einmal, Anfang Juni, wurde dem Großcanzler ein Vermittelungsvorschlag, den Newcastle und Punsieulx formulirt hatten, durch Graf Lynar in nicht amtlicher Form mitgetheilt und auf das Ein-Der Canzler antwortete ihm, die Truppenbringlichste empfohlen. macht in Finnland werde auf 60 000 Mann verstärkt, er legte ihm die Liste der dazu bestimmten Regimenter vor; er habe, fügte er hinzu, einen von der Kaiserin unterzeichneten Befehl, der ihn autorisire, so zu verfahren wie er verfahre; wenn er seinen Antrag in amtlicher Form anbringen wolle, so könne er ihm eine Conferenz nicht verweigern, aber er werde ohne Zweifel eine Antwort erhalten, die ihm sehr unangenehm sein würde; es sei gegen die Ehre und den Ruhm der Raiserin, die Vermittelung irgend eines Hofes anzunehmen, die von Wien und London nicht ausgenommen; Rußland wolle mit Schweben birect verhandeln, und Schweben musse den ersten Schritt thun. Er schloß bamit, die stärksten und feierlichsten Versicherungen zu wiederholen, und, bem Grafen Lynar bie Hand reichend, "als ehrlicher Mann" zu erklären, daß wenn man auch die Truppen gegen Finnland vermehre, sie weber jett noch selbst beim Tobe bes Königs bie Grenzen überschreiten mürben. 1)

Als er sich endlich herbeiließ, aus Warendorss Hand die preußische Declaration anzunehmen, sagte er: er kenne sie längst, da sie dem Groß in Berlin zugestellt worden sei; die Kaiserin habe sich noch nicht darüber geäußert, einstweilen könne er ihm als seine Privatmeinung sagen, daß die Erklärung des Königs von Preußen eben so wenig Eindruck auf die Kaiserin machen werde, wie die anderer Mächte; die Schweden könnten leben und sterben wie sie wollten, — leben wenn sie nicht die Form ihrer Regierung änderten, sterben wenn sie es thäten. Er sandte an Groß die Nachricht, daß die Truppen in Finnland um 24 000 Mann, die in Liesland um noch 4 Regimenter aus Esthland verstärkt würden; er ließ nach Warschau, wo eben der Reichstag zusammentrat, dieselbe Nachricht gelangen; alle Welt war dort der Meinung, daß in kürzester Frist der Krieg beginnen, daß Rußland Schweden angreisen werde. 2)

<sup>1)</sup> Barendorff, 13. Juni. Rescr. an Warendorff, 30. Juni, an Chambrier, 30. Juni.

<sup>2)</sup> Rescript an Chambrier, 19. Juli, auf Grund eines intercipirten Schreibens von Puebla an M. Theresia, 11. Juli. Bericht von Boß in Warschau, 4. Juli (wo von 40 000 Mann Nachschub nach Finnland die Rede ist) und Rescript barauf, Potsbam 18. Juli.

"Mag er seine Demonstrationen, wie er broht, noch weiter treiben", schreibt Friedrich darauf am 19. Juli, "das ist seine Sache, ich laß' es mich nicht kümmern". Aus jenen eifrigen Bersicherungen Bestushews schloß er, daß England und Östreich jetzt keinen Constict im Norden wünschten, daß sie die Differenzen zwischen Schweden und Außland schlafen lassen wollten, "daß", so ist sein Ausdruck, "eine Art Wassenstillstand eintreten solle, dis sie ihre Seschäfte geordnet haben und den Augenblick gekommen sehen, die Plane, die sie verabredet haben, ins Werk zu sehen, falls nicht irgend ein Zwischenfall eintritt, an den sie nicht gedacht haben". 1)

Ein Zwischenfall trat allerbings ein, ber, an sich nicht von großer Bebeutung, boch in Wien, Petersburg, London zu benken gab.

Eine Erklärung zu Gunsten Schwebens, allerdings in vorsichtigen und milden Formen, <sup>2</sup>) die der Großvezier am 25. Mai dem russischen Residenten Neplujew für seinen Hof übergeben hatte, war von Bestushew, so ungelegen sie ihm kam, mit möglichst guter Wiene hingenommen. Peinlicher wurde an den beiden Kaiserhöfen empfunden, daß der Wusti Wuhamed Said, der ihnen besonders wohlgesinnt war, Anfangs Juni entsetz und ins Eril gesandt, daß der im April verbannte Said Effendi, der Freund Frankreichs, zurückberusen wurde.

In denselben Tagen, da die Nachricht davon nach Berlin kam, erschien dort ein tartarischer "Obrist" Mustapha Aga in officieller Sendung.

Daß er kommen werbe, wußte Puebla aus Warschauer Briefen schon am 4. Juli: man sage, um einen Tscherkessen zu reclamiren, der 1737 in russische Gefangenschaft gerathen und an den König von

<sup>1)</sup> Rescript an Podewils in Wien, 23. Juni . . . à moins qu'il n'arrive quelque accident inopiné. In den Rescripten an Chambrier, an Klinggräffen von demselben Tage wiederholt sich derselbe Gedanke: quelque événement point attendu qui les oblige d'abandonner leurs projets; und in dem anderen quelqu'accident nouvel, auquel ils n'auront point pensé.

<sup>2)</sup> Rescript an Rohb, 25. Juli: la dernière déclaration . . . est assez soible et molle, elle a cependant assez intrigué les deux cours impériales et, à ce que je viens d'apprendre, le chancelier Bestushew en a été surieusement scandalisé lorsqu'il en a eu la première nouvelle. Ühnsich Rescr. an Chambrier, 21. Juli. Tyrconnell bezeichnet die türkische Erklärung nach des Ministers H. v. Podewiss Bericht an den König, 3. Juli, als "adoucie et mesurée".

Preußen geschenkt worden sei; darum werde ihm nicht gestattet werden über die Grenze zu kommen. Drei Tage später meldete Kenserlingk aus Warschau an Groß: er kenne diesen Mustapha Aga schon von früheren Sendungen her, die ihn nach Warschau geführt: er scheine sehr andere Aufträge zu haben als jene Reclamation. 1)

Trot aller Lügen, welche die Gesandtschaften der Coalition in Berlin, mit besonderem Eifer die englische, verbreiteten, als sei der angebliche Envoyé ein bloßer Dragoman, gar kein Tartar, ein Abenteurer auf eigene Hand, 2) von bem Kronfelbherrn Graf Potocki in aller Form empfangen und bem polnischen Konig und Senat vorgestellt, 3) bann, ba er ohne sein großes Gefolge besto schneller nach Berlin zu kommen wunschte, mit solennem polnischen Geleit bis an die schlesische Grenze geführt, wo bereits preußische Relais zu seiner Verfügung stanben, war bieser tartarische Abgeordnete nun den 20. Juli in Berlin. Als er sich bem Minister von Podewils vorstellte, gab er an, daß er von bem Großkhan ber Krim Aslan Gheran und bessen Bruber Krim Sheran Sultan von Bubjak (Bessarabien) gesandt komme, daß die Reclamation jenes Ticherkessen nur Vorwand sei, daß sein Herr, ber Großthan, auf bessen Freigebung keinerlei Gewicht lege, daß er gesanbt sei, sich zu unterrichten, ob ber König von Preußen Krieg gegen Rußland erwarte, daß für diesen Fall ber Großthan und bessen Bruber allen Beistand an Truppen, die ber König irgend munschen könne, mit Freuben leisten murben, daß beibe voll Bewunderung für den König und seine großen Thaten seien. Dann, am 27. Juli, wurde Mustapha Aga vom König empfangen, überreichte sein Creditiv als "Envoyé" bes Sultans, 4) in einem Beutel von rothem Atlas, in den Formen

<sup>1)</sup> Puebla an Ulfelb, 4. Juli und 7. Juli.. Beibe Schreiben hat der König gelesen.

<sup>2)</sup> Minister v. Podewils an den König, 1. Aug., sagt von diesen Gesandtsichesten: dont quelques-uns l'avoient traité d'aventurier et d'imposteur, et d'autres, les Princes Tartares ses maîtres de vils esclaves dont les envoyés ne méritoient les distinctions qu'on témoignoit ordinairement aux ministres étrangers.

<sup>3)</sup> Den Bericht über biese öffentliche Aubienz, 27. Juni, giebt bas Schreiben aus Barschau vom 29. Juli im Merc. hist. et pol. CXXIX p. 218.

<sup>4)</sup> Rach dem précis de ce qui s'est passé avec l'envoyé Tartare (von Hertsbergs Hand 1752) giebt Mustapha Aga an, der Großthan würde ihm ebenfalls ein Beglaubigungsschreiben mitgegeben haben, s'il n'avoit pas appréhendé que les dimensions entre les grandes maisons de Pologne n'eussent interrompu la sûreté des chemins.

benen entsprechend, die der Große Kurfürst mehrfach von tartarischen Fürsten erhalten hatte. Auch von den Königinnen wurde er empfangen, von den Ministern, von dem französischen, dem schwedischen Gesandten zur Tafel geladen, denen von Rußland, Östreich, England hatte er, worüber sie sich lebhaft beschwerten, keinen Besuch gemacht. 1)

Reich beschenkt reiste Mustapha Aga nach Polen zurück, mit Recreditiven vom 4. August an den Sroßkhan und den Sultan von Budjak, in denen der König ihnen für ihre Aufmerksamkeit und ihre Erbietungen dankte: "Erbietungen, durch die sie ihn sehr verpflichteten und von denen er im gegebenen Fall nicht unterlassen werde Gebrauch zu machen"; auch sein Wunsch nähere Freundschaft mit der Hohen Pforte zu unterhalten war angedeutet.

Daß man in Petersburg mit Wuth, in Wien mit Hohn, in Hannover mit "dépit" von dem "Tartaren in Berlin" sprach, sagte genug; die Thatsache blieb, daß den Obhütern des europäischen Friedens wieder eine glänzende Combination zu Wasser geworden war. 2)

<sup>1)</sup> So nach Hertbergs précis und nach den Berichtigungen, die Podewils an die Haubesche Zeitung, 30. Juli, unter den Hofnachrichten gegeben hat, wie er 6. Aug. an den König schreibt: "comme V. M. a voulu que cette mission sit d'éclat. Tags vorher hatte der König ihm geschrieben (nach Eichels Concept 5. Aug.), er habe bemerkt, "daß seithero die Berfasser der Berlinschen Zeitungen sich zu emancipiren angesangen, allerhand anstößige und impertinente in politiques affaires einschlagende Sachen mit einlausen zu lassen, wie solches die Exempel wegen des tartarischen Emissairs und was sonst unvernünstiger Weise wegen der türkischen Nation bei Gelegenheit des Said Efsendi eingestossen ist; da die bisherige Censur nicht die erforderliche Attention giebt, soll Geheimrath Vockerodt sie fortan übernehmen.

<sup>2)</sup> Bentinf, 27. Juli 1750, berichtet von einem Sespräch mit Maria Theresia: elle témoigna être fort inquiète de ce que l'affaire de Russie avoit manqué, et souhaiter qu'elle se pût renouer, ajoutant que quand j'étois venu ici, elle avoit eu meilleure espérance qu'elle n'avoit à présent; Beer p. 80.

Die Frage der römischen Königswahl.

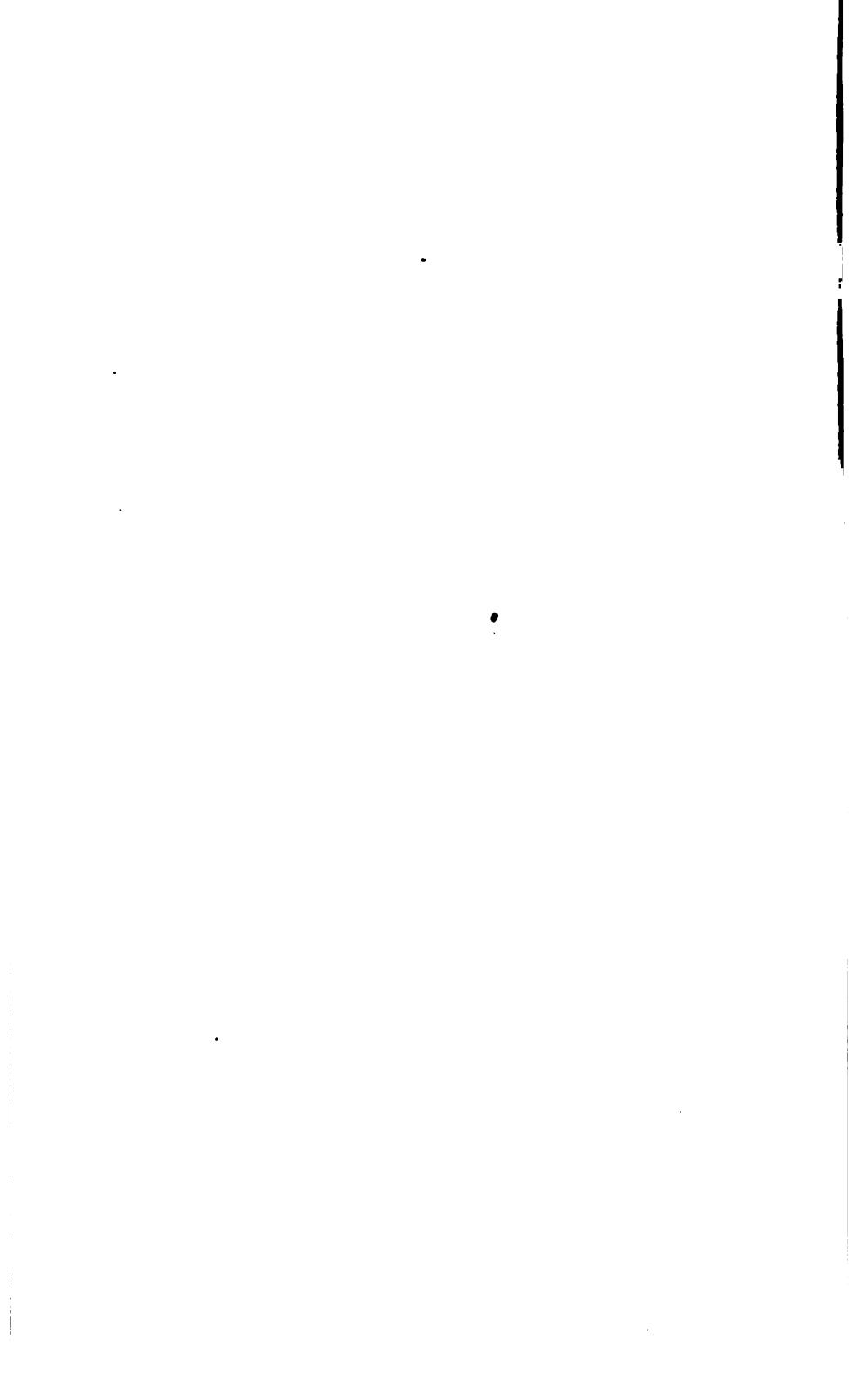

## Öftreich, Preußen, England und das Reich.

Nicht an dem Zweck wurden die Gegner Preußens irre, zu dem sie sich im Herbst 1748 in Hannover zusammengefunden hatten; auch an der Methode nicht, für die sie sich entschieden hatten; nur die Art ihrer Anwendung, die sie sieher versucht, war noch nicht die rechte gewesen.

Was sie gesponnen, war nicht fein genug gewesen, ben achtsamen Gegner zu täuschen. Er hatte sich zu keinerlei Action verlocken lassen; daß sie Schweben bedrohten, hatte ihm Gelegenheit gegeben auch Frank-reich wach zu machen.

Frankreich hatte in Schweben ben alten Stützpunkt seiner nordischen Politik zu becken; ber Coalition gegenüber formte sich das französische System; Dänemark trat von jener zu diesem über; hinter den Kaisermächten wurden die Tartaren, die Hohe Pforte rege. So völlig verlor die Coalition ihren Cours, so völlig kam sie in sich ins Gewirr, daß nun zwei von den Großmächten in ihr vor der Welt die Beschwichtiger der dritten spielten, während die vierte, Holland, sich mit der Rolle des fünften Rades am Wagen begnügte, und der Dresdner Hos, ein Hercules am Scheidewege, zwischen hüben und drüben, so gut es gehen wollte, sich weiter log.

Mochte der englische, der östreichische Sesandte in Petersburg unter der Hand bestissen sein, die schwedische Controverse nicht zuheilen zu lassen, mochte Bestushew seine "Grimassen" fortsetzen und die russische Grenze an dem Kymene wie an der Düna "mit Armeen garniren, wie ja der König von Preußen in Schlessen auch thue," 1) bis auf Weiteres sah

<sup>1)</sup> So Graf Bernes nach Warenborffs Bericht, Petersburg 11. Juli 1750: qu'à la vérité la Russie n'attaqueroit point la Suède, mais que cependant elle se

Friedrich II. von der russischen Seite her keine Gefahr: "Wenn der Großcanzler glaubt, die Schweden werden an ihrer Verfassung ändern, so wird er sich sehr getäuscht haben". 1)

Sichtlich war die Coalition mit ihrer breimaligen Reculade nicht fester geworden. Hatten Georg II. und Maria Theresia gemeint, daß Rußland nur auf Schweben anlegen und gegen Preußen seuern sollte, um dann nach der Pflicht ihrer Verträge Hülse zu leisten, so hatte Bestushew in seinem eigenen und in dem russischen Interesse den Weg gefunden, das Mittel zum Zweck zu machen; wollte man ihn nicht völlig aus der Hand geben, so mußte man ihm da Spielraum lassen, so wenig er gemeint war, auch nur gegen Schweden aus dem Spiel Ernst zu machen.

Auch der Wiener Hof war nicht mit England, noch weniger mit Holland, mit Sachsen eines Sinnes. Er hatte mit Rußland die große Defensivallianz von 1746, der England, Holland, Sachsen noch keineswegs beigetreten waren. In der Phrase "Herstellung des alten Staatenspstems", "Vertheidigung des europäischen Friedens gegen jeden, der ihn stören wird", hatte sich die Coalition von Hannover zusammensinden können; so wie es galt, die Worte in Wirklickeit zu übersehen, zeigte es sich, daß jede der betheiligten Wächte sie je nach ihren Interessen, die sehr weit auseinander gingen, anders verstand. "Die Königin von Ungarn ist die klügste, die am meisten politische unter ihnen", sagt Friedrich II. in seinem Testamente von 1752, "sie bedient sich der Leidenschaften der anderen, um ihre Pläne hinauszuführen". <sup>2</sup>)

Was er sah und erfuhr, ließ ihm keinen Zweifel, daß, während noch die nordische Frage immer neue Staubwirbel auftrieb, hinter diesen seine Gegner sich schon andere Wege suchten und fanden, zu ihrem Ziele zu gelangen.

Der Versuch, in Schweben Preußen zu treffen, hatte dem Wiener Hofe gezeigt, daß in Versailles das Interesse für Schweben stärker als das Mistrauen und Misbehagen gegen Friedrich II. sei; das europäische

conduisoit fort sagement en continuant ses apprêts et en garnissant ses frontières de formidables armées, puisque d'autres puissances en faisoient de même et particulièrement V. M. en Silésie.

<sup>1)</sup> Rescr. an Warenborf, 8. Aug. 1750.

<sup>2)</sup> Lestament Friedrichs II. 1752: la Reine de Hongrie, la plus sage et la plus politique d'entre elles, se sert des passions des autres pour avancer ses desseins.

Interesse Frankreichs hatte ihn gelockt; es galt ben Hebel gegen ihn ba anzusehen, wo sich ihm keine solche Deckung bot.

Im Reich, bem er mit bem größten Theile seiner Gebiete angehörte, hatte er teine anbere Stellung und Besugniß, als jeder andere Fürst und Stand. Und Niemand, auch Frankreich nicht, konnte bestreiten, daß der Kaiser das Haupt des Reiches, daß die Reichsverschsung, so sehr sie erschlafft und verdunkelt sein mochte, im Princip und dem positiven Recht nach für jedes Glied des Reiches bindend und zwingend sei. Die Reichsversassung und das Reichsrecht, "das geheiligte Band zwischen Haupt und Gliedern" geltend machen und damit die kaiserliche Autorität in der ganzen ihr gebührenden Besugniß herstellen, hieß Preußen vor die Alternative stellen: entweder sich zu demüthigen, und dann hörte es auf gesährlich zu sein, — oder das Kußerste zu wagen, und dann würde an dem Reichsächter das gleiche Bericht vollzogen, dem der Winterkönig und das Haus der Ernestiner und andere Häupter dis zu Heinrich dem Löwen hinauf erlegen waren.

Daß man in Wien so rechnete, ergiebt ber früher erwähnte "Auszug das dermalige Systema betreffend". 1) Schon seit der Kaiserwahl von 1745 hatte der Wiener Hof rastloß gearbeitet, die kaiserliche Machtvollkommenheit zu erneuern, die freilich nie tiefer geschädigt und geschändet worden war, als in den Jahren der Reichsredellion Maria Theresiaß gegen Kaiser Karl VII. Jene Wahl von 1745 selbst, die ohne Preußen und troß Preußen betrieben worden war, hatte zum ausgesprochenen Zweck gehabt, Friedrich II. zum Reichsredellen zu stempeln, den preußischen Staat zu spreugen und als Beute zu vertheilen. 2) Es war mislungen; je schärfer dann Friedrich II. gestützt auf die Rechte, die er sich im Oresoner Frieden sur seine Anerkennung

<sup>1)</sup> Bei Beer p. 138: "baß, ba bes Königs von Preußen höchst gefährliche Unterbanungen auf weniger nicht als die völlige Zerreißung des Bandes zwischen Haupt und Gliebern und auf die Unterdrückung derer schwächeren Mitständen abzielete, dem Reich sein größerer Nuten verschaffet werden könnte als wo er wieder in die rechte reichskändische Berknüpfung, welche er bisher nur in kavorabilibus gelten lassen wollen, gezogen würde" u. s. w.

<sup>2)</sup> In bemselben "Auszug" p. 137. "Allein [es] hat ein stärkeres motivum und Interesse benen minderen Absichten und Semüthsregungen damals vorgedrungen, nemlich die Hoffnung sich auf Unkosten des Königs von Preußen directe vol in-directe zu vergrößern und zu dessen süglicherer Bewürkung die Cron Frankreich von ihme abzuziehn."

jener Kaiserwahl ausbedungen hatte, in den Verhandlungen am Reichstage, in Sachen der Reichsarmatur, für die Reichsneutralität, gegen die versuchten Erweiterungen der kaiserlichen Autorität, der Politik Maria Theresias entgegengetreten war, desto gründlicher war sie gewillt, nach dem hergestellten europäischen Frieden "die während der kurzen kaiserlichen Regierung Karls VII. überhand genommenen Unordnungen" abzustellen, von denen die schlimmste war, daß "der größte, gefährlichste und unversöhnlichste Gegner des Erzhauses" nicht bloß Schlesien an sich gerissen und behauptet hatte, sondern mit seiner realen Nacht und seiner europäischen Bedeutung dem Erzhause im Reiche das Gegengewicht hielt.

Nichts schien bringender als ihn niederzuwerfen, bevor er sich noch tiefer einwurzelte, vielleicht gar sich eine feste Partei im Reich bilbete, eine zweite Reichsmacht neben der östreichischen und gegen sie erstarkte.

Freilich, die beschworne Wahlcapitulation band dem Kaiser die Hände. Seine Gemahlin hatte sich nicht als Kaiserin krönen lassen, durch seinen Schwur war sie als Königin von Ungarn und Erzherzogin nicht gebunden.

Freilich, sie hatte gegen Friedrich II. die Verpflichtung des Breslauer, des Dresdner Friedens. Dem Kaiser waren durch diese Friedensschlüsse die Hände nicht gebunden, die Reichsgarantie für Schlesien, die Waria Theresia beim Kaiser zu vermitteln versprochen hatte, war noch nicht beim Reichstage beantragt.

Freilich, was nun in bem preußischen Staat in so verhängnisvoller Weise entwickelt bastand, war nur die Consequenz bes im westphälischen Frieben garantirten Rechts ber beutschen Fürsten und Stände. Schlimm genug, daß die östreichische Politik mit biesem Frieden, seinem peinlichen jus territoriale und den Artikeln habeantur und gaudeant weiter nichts zu machen verstanden hatte, als bessen Wirkungen zu verzögern, bessen Gebanten zu verbunkeln, bessen verheißene Revision und Neuformung ber Reichsverfassung in bem Sumpf bes immerwährenben Reichstages Aber wenigstens hatte sie bamit und mit ber Prasibialzu begraben. gesandtschaft, mit bem Mainzer Directorium, mit ber böhmischen Stimme im Kurcollegium, mit dem Condirectorium des Fürstenrathes Mittel genug in der Hand, das alte Räberwerk zu hemmen, wenn sie wollte, im Reichshofrath, in ber Oberlehnsherrlichkeit, in ben Kreistagen, in ben Capiteln, in hundert anderen Dingen Mittel genug, es gelegentlich klappern, und nur wie sie wollte, klappern zu lassen.

Freilich, die Kronen Frankreich und Schweden waren Garanten bes westphälischen Friedens und hatten oft genug ihre Stimme auch sür das jus territoriale, die Artikel habeantur und gaudeant ershoben. Aber jetzt war Frankreich am wenigsten gemeint, um dieser Garantie Willen sich in Weitläusigkeiten einzulassen, und Schweden, ein längst ausgebrannter Feuerbrand, hatte vollauf mit sich zu thun. Es mußte vorgebaut werden, daß nicht Preußen sich vermaß, an dessen Stelle zu treten.

Und schließlich noch ein Punkt, den man in Wien doch wohl auch erwogen haben muß, obschon keinerlei Andeutungen darüber vorliegen. So lange die Kron- und Erblande des Erzhauses, jedes mit seinem ständischen Wesen, seinen alten Rechten und Freiheiten, eine lose Föderation unter dem kaiserlichen Haupt bildeten, konnten die Hunderte großer und kleiner Territorien im Reich in ebenso loser Föderation im corps germanique sich immerhin demselben kaiserlichen Haupt unterordnen und so ihre Rechte und Freiheiten hinlänglich geschützt glauben, wenigstens bequemer und billiger geschützt, als wenn sie selbst die Wacht zu Schutz und Trutz hätten ausbringen sollen; dafür war der Kaiser da, die wenigen armirten Ständen, die es gab, hielten sich Truppen, um Subsidien zu verdienen.

Ein kluger Mann hatte vom Reich gesagt: "Der Bär tanzt so lange, als er die alte gewohnte Welodie hat; wenn man ihm eine neue aufspielt, brummt er und wird wild". Seit dem Aachner Frieden begann Maria Theresia ihre inneren Reformen; sie hatte gründlich genug erfahren, zu welcher Stärke und Spannkraft das Haus Brandendurg durch seine innere Politik, seine Finanz und Justiz, seine militärische und politische Organisation gekommen war. Sie eilte, trot ihrer Stände und deren althergebrachter Rechte, die Kronund Erblande monarchisch zusammenzusassen, trot alles Widerspruchs und Widerstandes das Mauthspstem, die feste Contribution auch der adligen und geistlichen Güter, die Rekrutirung durchzusehen.

Sollte der Kaiser im Reich desselben Gleichen thun? Sollte das Reichsregiment über die Competenz der Reichs- und Kreistage, über das jus territoriale der Reichsglieder sich "reichsväterlich" hinwegsehen und reformirend im Finanz-, Religions-, Kriegs-, Gerichts- wesen immerhin die Titel ihrer Rechte, die althergebrachten Namen, Formen und Bräuche lassen, und ohne Inhalt und Bedeutung, wie ja auch in den östreichischen Landen die Postulatenlandtage, die Auffahrt,

bie perpetuirlichen Activitäten und wie die tobten Larven weiter heißen, geblieben sind? Und wenn von den Hunderten von Reichsständen die Reichsbörfer, Reichsstädte, Reichstlöster, die Reichsritterschaft, Die Grafen und Herren, von den geiftlichen Fürsten und ihren Capiteln die Mehrzahl sich solchen Reichsreformen wohl fügen mußten und vielleicht in kluger Abschätzung ihres realen Vortheils gegen ben leeren Nimbus ber "Reichsfreiheit" gern fügten, wie wollte man bie altfürstlichen Häuser, bie Kurfürsten, wie bas corpus evangelicorum für solche Reichsreform gewinnen? Etwa in ber Art, baß man sie Gnaben hoffen und Ungnade fürchten ließ? Es gab wenige unter ihnen, die nicht Haber mit ihren Ständen, confessionelle Schwierigkeiten, Processe beim Reichshofrath, rucktandige Kammerzieler und Römermonate, Schulben vollauf hatten, wenige, von beren Rathen nicht einzelne ober alle aus Wien Pensionen, Titel, Standeserhöhungen empfingen ober erhofften. Ober in ber Art, daß man sich so ober so mit ben Machtigeren verständigte, etwa für gesteigerte Parition gegen das kaiserliche Regiment ihnen volle Competenz und "souveräne" Gewalt über ihre Unterthanen und beren Säckel gewährte? Ober ihnen in Betreff ber kleinen und kleinsten Mitstände in ihrem Bereich aus kaiserlicher Machtvollfommenheit Säcularisirung und Mediatisirung gestattete?

Das eine wie andere wäre vor 1740 vielleicht noch möglich gewesen, war es seitbem nicht mehr.

Es gab nur einen Weg, ber zugleich "zur füglicheren Bewürckung" half, ber, wenn ber einzige Reichsfürst, ber mit seinen beutschen Lanben mächtig genug war, sich solchen "Reichsresormen" zu widersetzen, als reichsschuldig ber gerechten Strafe überwiesen und Allen, die wider ihn mithalfen, die Selegenheit gegeben wurde, "directe vel indirecte sich auf seine Kosten zu vergrößern", wie ja schon 1745, schon 1743 vorbedacht und im Werk gewesen war.

Wie immer man sich in Wien das Weitere gedacht haben mag, auf dem Boben des Reichssystems hatte man Mittel gegen Friedrich II. zur Verfügung, deren Legalität unansechtbar und deren Wirkung ruhig und sicher wie die der Folterkammer war, Reichshofrathsdecrete, Reichstagsabstimmungen, Kreistagsdifferenzen, kaiserliche Commissionen u. s. w., Dinge, gegen die ihm seine formidable Armee wenig half, wenn er nicht Reichsrebell werden wollte; und wenn er es wurde, desto besser, vom Auslande hatte er dann wenig zu hoffen.

Roch mahrten bie Differenzen über mehr als einen Artikel bes Friedens, kraft bessen Schlesien abgetreten war. Die Conferenzen in Breslau wurden noch fortgesetzt, aller Welt mußte es als ein Beweis von der Friedensliede und Langmuth des Wiener Hoses gelten, daß der Commissar Senserth nicht, wie er hatte drohen müssen, abgereist war. Er machte in der That kleine Zugeständnisse in der Frage der Heilung der Schulden, freilich in einer Weise, von der man wissen konnte, daß Preußen auf sie nicht eingehen werde; wenn Friedrich II. gesordert hatte, daß mit der Schuldenfrage die der Reichsgarantie, der herstellung des alten Tariss für den Grenzhandel gleichen Schrittes gelöst werden müsse, so war Senserth dafür nicht instruirt. Man konnte daran, wenn die Umstände darnach waren, die Verhandlung scheitern und den ganzen Frieden problematisch machen, die Schuld auf Preußen schieden.

Auf Georg II. und Hannover konnte man rechnen, und wenn in England bas Parlament und die Nation wenig Neigung gezeigt hatten, sich der schwedischen Dinge wegen in Unkosten zu setzen: gegen Preußen war die Stimmung so übel wie möglich. Die im Sommer 1748 von Graf Colloredo angeregte Frage der Wahl des jungen Erzherzogs Joseph zum römischen König hatte den Beifall aller Parteien gefunden. Seit den glorreichen Zeiten Wilhelms III. galt als ein Hauptstück in ihrem politischen Katechismus das System des Gleichgewichts, das man nur einmal zeitweise zur Seite gelegt hatte, um der verjagten Dynastie der Stuarts die Hülfe Frankreichs zur Herstellung ihres Rechtes zu entziehen, — jenes Gleichgewichts, zu bessen Aufrechterhaltung gegenüber dem zu mächtigen Frankreich die Wacht des Hause Ditreich über das Reich durch das wenigstens factisch in diesem Hause erbliche Kaiserthum die erste Bedingung sei.

Und wie hatte nicht Holland nur noch eifriger für das "große Ziel", wie der Prinz von Oranien es nannte, eintreten sollen, das der bedrängten Republik wenigstens die Hoffnung gab, in Sachen der Barriere und des Tarifs den Wiener Hof zum Dank für solchen Eifer nachgiediger als disher zu sinden; ihr den Anspruch gab, trot der Schwäche, an der sie krankte, in dem System des Gleichgewichts auch serner noch zu siguriren.

Auch von Frankreich versah man sich alles Besten; war doch in Aachen nach Abschluß der Präliminarien der französische Gesandte dem Grasen Kaunit mit dem Project der Wahl des jungen Erzherzogs entgegengekommen; derselbe Graf Kaunitz ging jetzt im Spätsommer 1750 als kaiserlicher Ambassabeur nach Paris.

über ben russischen Hof war kein Zweifel, um so weniger, ba ihm bas in ber beutschen Frage erneute und völlige Einverständniß zwischen Wien und London die glücklichste Aussicht auch auf englische Subsidien bot, deren die Zarin und ihr Canzler, in erster Reihe für ihren persönlichen Bedarf, nicht länger entbehren konnten. Und wenn ja das Verhalten des Grafen Bernes dort ein wenig üble Laune gemacht hatte, — General Pretlack war zu seinem Nachfolger bestimmt, und damit war für Alles gesorgt. Mit Besriedigung wies man England gegenüber darauf hin, daß Rußland große Heeresmassen der schwedischen, der preußischen Grenze nahe versammelt habe, seben Augenblick zum Angriff schreiten könne, während es selbst beiden Nachbarn unangreisbar, von den Türken, Persern und Tartaren durch weite Einöden getrennt sei; daß der Wiener Hof in Petersburg zwar disher mit Ersolg vom Kriege abgerathen habe, aber freilich sich für die Pläne der Zarin nicht verantwortlich machen könne. 1)

Zwei Thatsachen scheinen der Annahme, daß so die Anschauungen des Wiener Hoses waren, zu widersprechen.

Auf Colloredos Anregung der Wahl des Erzherzogs Joseph im Sommer 1748 hatte England lange geschwiegen. Seit dem Anfange 1750 waren alle Zeitungen, die holländischen voran, voll von dieser in Aussicht stehenden Wahl. Im April theilte Newcastle dem kaiserlichen Sesandten mit, des Königs Absicht sei, daß jetzt die nothigen Einleitungen getroffen werden müßten, um die Ruhe des Reiches sür immer zu sichern, daß man in Wien auf die Unterstützung Englands rechnen dürfe. Das Erdieten wurde in Wien mit Dank, aber kühl entgegengenommen: man erkenne allen Vortheil dieser Wahl, wenn sie gelingen könne ohne die kaiserliche Autorität zu erniedrigen und dem Erzhause neue Opfer zu kosten.

Und zugleich fuhr man fort die Herstellung der kaiserlichen Austorität zu betreiben, als wenn ihr Wesen sei, rücksichtslos und nach Willkühr zu verfahren. Die geforderte Investitur nach dem alten

<sup>1)</sup> So nach D. v. Podewils Bericht (19. Dech. 1750) die Außerungen des Hofcanzlers Graf Ulselb gegen Blondel in bessen Abschiedsaudienz, wie Blondel sie ihm erzählt hat.

Geremoniell verletzte ben Stolz bes Königs Georg II. und ben bes Polenkönigs auf bas Empfinblichste. 1) Und in ber berücktigten hohen-lohischen Religionssache hob ber Kaiser bie von ihm bem frankischen Kreise übertragene Erecution gegen die katholische Linie bes Hauses auf, weil bas corpus catholicorum, bei bem böhmischen Gesandten versammelt, gegen solche Begünstigungen bes evangelischen Grasen Hohenlohe protestirt, die Aushebung jenes kaiserlichen Mandats gefordert hatte. Die Markgrasen von Anspach und Baireuth, die auf Requisition bes corpus evangelicorum trothem zum Werk schreiten sollten, wandten sich zuvor nach Hannover und Berlin mit der Ansrage, was sie von beiden Königen für Kückhalt zu erwarten hätten? Georg II. ließ nach Berlin melben, daß er im Nothfall der Erecution Nachbruck geben werbe.

Daß in diesen und ähnlichen Dingen der Wiener Hof so verfuhr, wie er verfuhr, scheint sein "System" nur zu bestätigen.

Wenn er Frankreichs Connivenz in Betreff der Wahl suchte, so konnte er nichts Besseres thun als sie so kühl, wie es geschah, wie eine wenig bedeutende Sache, und noch weniger als Ehrensache des Erzshauses zu behandeln; und jede Rücksichtslosigkeit gegen den Protestantismus that den Herzen in Versailles im Stillen wohl, doppelt wohl, wenn sie England ärgerte.

Und ebenso: Der Eiser, mit dem jetzt Georg II. die Frage der Königswahl betrieb, war ganz dankenswerth, aber er mußte nicht glauben, daß man in Wien gemeint sei, ihm daraus ein großes Verstienst zu machen oder ihm als Kurfürsten von Hannover eine erceptionelle Stellung der kaiserlichen Autorität gegenüber zuzugestehen. Wan kannte von der Kaiserwahl von 1745 her die Wünsche, die er auf seinem hannövrischen Herzen hatte, und er kam mit seinem Eiser etwas spät; daß man zu einem neuen Wahlhandel den Namen des

<sup>1)</sup> Rescr. an Chambrier, 17. Febr. 1750: le Roi d'Angleterre a déclaré hautement et même contre le gré de ses ministres Hanovriens, qu'il ne s'abaisseroit jamais au point de prendre l'investiture de l'Empereur sur le pied du vieux cérémoniel. Und Sternberg schreibt an Bernes, Dresden 23. Decbr. 1749 (Berl. Arch.): der Dresdner Hos wolle sich nicht dazu verstehen, "unter dem leeren Vorwand als ob dieses Ceremoniel allzu niederträchtig, mithin der königlichen Würde zu nachtheilig wäre".

<sup>2)</sup> Pollman, Regensburg 2. Mai 1749, berichtet von dieser "Conserenz" der Katholischen im St. Jacobskloster, auch daß neben der hohenlohischen Sache auch die Gründung einer "Convertitencasse" und monatliche Conserenzen des corpus catholicorum beschlossen seien.

jungen Erzherzogs hergab, war schon Gefälligkeit genug, und man that ein Übriges, wenn man sich seinen 1746 beim Reichshofrath eingereichten hannövrischen Antrag¹) auf Vollziehung ber 1745 versprochenen Investitur mit Oftfriesland jetzt wenigstens aus dem Actenschrank holte und in den Geschäftsgang brachte.

Auffallend genug hatte die Politik Englands ober richtiger Georgs IL zwischen großen Worten und kleinen Aushülfen, zwischen Insolenz und Behutsamkeit geschwankt. So lange Pelham nicht die Conversion ber Staatsschuld burchgesetzt hatte, beren Wirkungen allmählig die Gelbklemme zu lösen versprachen, war Newcastle und die hannovrische Seite ber englischen Politik wie an Handen und Füßen gebunden; auf Schritt und Tritt fühlte man "bas boppelte Cabinet". Während Guy Dickens in Petersburg schürte, Lord Halifar ben Feuerbrand nach Nordamerika trug, und Hanbury Williams als Gesandter in Dresben (bis September 1749) gegen Preußen und Frankreich wühlte und stachelte, that man in London schön mit Mirepoir, dem Ambassabeur, ließ Lord Albemarle in Paris ganz in die dortige Friedensstimmung eingehen und gelegentlich auf Preußens üble Absichten hinweisen, Reene, in Mabrib seit dem März 1749, sich in Gebuld erschöpfen, um die Reigungen für Frankreich abzuschwächen und bem englischen Hanbel nach bem spanischen Amerika Zugeständnisse zu erschleichen. Wie peinlich kamen bann jene Mahnungen Frankreichs im Februar, bann Punsieulr's brohende Worte gegen ben holländischen Gesandten; man sah die Niederlande in der Gefahr einer französischen Occupation. Schon wurbe gesagt, baß Sardinien stark ruste, 4 Millionen Piaster zu diesem Zweck aus Madrid erhalten habe; 2) man fürchtete, daß zugleich ber Krieg im

<sup>1)</sup> Pr. Pol. V. 3, 79 und 373, wo die Worte des hannövrischen Antrages vom 11. Oct. und 21. Nov. 1746 auf citatio ad videndum Reg. Maj. Br. qua Electorem Brunsv. zur Belehnung und Einsetzung in das Fürstenthum Ostsfriesland mitgetheilt sind. Das communicetur des Reichshofraths ersolgte 9. März 1750. Über das kaiserliche Diplom über Ostsriesland für Friedrich II. Bgl. Pr. Pol. V. 3, 375.

<sup>2)</sup> Rescr. an Chambrier, 3. März/14. Mai 1750: que le Roi de Sardaigne paroît etre ébranlé. Die Silberslotte brachte im April 1750 außerorbentlich reiche Labung: 30 Millionen Piaster. Merc. hist. et pol. CXXIX p. 59, wo ein Brief auß Genua p. 57 melbet: il est arrivé ici des sommes immenses à diverses reprises, le malheur est qu'il ne nous en demeure rien, tout passe à Turin ou à Parme ou à Naples ou ailleurs.

Suben ausbrechen werbe; und in Mabrid war seit dem Anfang 1750 ein preußischer Diplomat, ber wenigstens von den Ministern wiederholt empfangen wurde.1) Dann, Anfangs April, melbete Albemarle aus Paris, wie man ihn kalt behandle, sein Erbieten, der Erklärung bes Wiener Hofes in ber schwebischen Sache sich anschließen zu wollen, abgelehnt habe: man wisse von solcher Erklärung nichts, auch an Mirepoir in London sei nichts der Art mitgetheilt. Georg II. war in lebhafter Unruhe. Newcastle mußte zu Mirepoir eilen, Weiterem vorzubeugen; er legte ihm alle Depeschen und bas Protocollbuch bes Conseils vor, um ihn zu überzeugen, daß England in den nordischen Dingen alles nur Mögliche für die Erhaltung des Friedens thue, er ersuchte ihn, diese Nachricht durch Courier nach Paris zu senden, der König wünsche bei seiner Abreise nach Hannover ruhig sein zu können, ba er aus Albemarles Depeschen sehe, daß man ihm in Versailles immer noch mistraue. 3) S. M. habe den Wunsch persönlich mit dem Ambassabeur zu sprechen, um ihn von ber Lauterkeit seiner Absichten zu überzeugen. 8)

Wie vortrefflich es war, daß eben jetzt im Parlament die Reduction der Staatsschuld durchging, — in den auswärtigen Beziehungen fühlte man sich so bekniffen, daß man selbst gegen Preußen sich ein wenig heradzulassen für angemessen hielt.

In Berlin war seit Legges Abgang Ende 1748 kein englischer Gesandter, während Klinggräffen an Georgs II. Hof blieb und nicht eben liebenswürdig behandelt wurde. Er mußte Geduld haben; die Berhandlungen wegen der gecaperten preußischen Kauffahrer und wegen der schlesischen Hppothekschulb forberten seine ganze Thätigkeit, um so

<sup>1)</sup> Es ist Cagnony, der von dem Frieden von Belgrad als russischer Untershändler bekannte. Daß demnächst noch der Großhändler la Touche, der Gründer der preußischen ostasiatischen Gesellschaft in Emden, in deren Interesse nach Madrid geskommen ist, meldet Merc. hist. et pol. CXXIX p. 139 im Dec. 1750.

<sup>2)</sup> Rlinggräffen, London 10. April: je sais tout ceci par mon ami, qui m'a assuré en même temps, que l'ambassadeur Mirepoix ne savoit rien de la déclaration du Sr. Mareschal et qu'il avoit oublié en demander le contenu au Duc de Newcastle.

<sup>3)</sup> Klinggräfsen, 17. April 1750: car il est certain que l'inquiétude de S. M. Br. que la guerre ne commence dans le Sud, vient de se manisester par ce qui s'est passé entre le Duc de Newcastle et l'ambassadeur. Wie man bestreten war, daß die Berichte Klinggräfsens — sie wurden immer auf der Londoner Post geöffnet — "alle diese geheimsten Berhandlungen" mittheilten, zeigt, Pelhams Schreiben an Newcastle, 26. April; Coxe Pelham II. p. 334.

mehr, da beide Fragen benutzt wurden, das Parlament und die Nation immer heftiger gegen Preußen zu erbittern. Denn daß Friedrich II. sich nicht bem müsten Caperrecht Englands und ber noch müsteren Jurisdiction der englischen Prisengerichte zu fügen gemeint war, daß er Entschäbigung für seine geplünderten Rheber und Kaufleute forderte, verlette jedes englische Herz in seinen heiligsten Gefühlen; und noch viel mehr, daß er die schlesische Hypothekenschuld mit ihren sieben Procent Zinsen, die er für die englische Garantie Schlesiens übernommen hatte, seit den hannövrischen Conferenzen im Herbst 1748 nicht mehr in den Terminen, die er angemelbet, gezahlt hatte, ja schon bavon sprach, aus der restirenden Summe nothigenfalls die erforderlichen Entschädigungen für seine Unterthanen zu nehmen. Als gar Briefe aus Leipzig mit ben beigelegten Erlassen ber Breslauer Behörbe zeigten, daß der Zoll auf englische Tuche und Halbtuche, die Schlesien passirten, erhöht sei, war es baran, baß biese Dinge ins Parlament gebracht, daß bas von ben Schotten und Jren schon so oft gewünschte Verbot preußischer Linneneinfuhr beschlossen wurde. 1) Eine sofortige Anfrage bei ber Breslauer Behörde ergab, daß kein solcher Erlaß von ihr ausgegangen sei, und die unrichtige Benennung dieser Behörde in ber Unterschrist bes Erlasses erwies bas angebliche Verbot als eine sächsische Fälschung, mit der man den preußischen Linnenhandel zu ruiniren versucht haben mochte.

Endlich im Juli 1749, sechs Monate nach Legges Abgang, war Ritter Charles Hanbury Williams als bessen Nachfolger in Berlin angemelbet worden, <sup>2</sup>) berselbe Williams, ber sich in Dresden als leidenschaftlicher Feind Preußens und Frankreichs und als Engländer von der insolenten Sorte bemerklich genug gemacht hatte. Daheim in gewissen Areisen als Poet, Publicist, Lebemann sehr beliebt, blieb er vorerst in London mit 8 Pfd. Sterl. Tagegeld, weitere Besehle zu erwarten; daß Wochen und Wonate darüber vergingen, zeigte der Welt und sollte ihr wohl zeigen, was Friedrich II. in den Augen Georgs II. und Englands galt.

Auf bringenden Rath Klinggräffens hatte Friedrich II. als die

<sup>1)</sup> Klinggräffen, 7. März.

<sup>2)</sup> Klinggräffen, 20. Mai 1749, melbet so nach den Zeitungen. Bgl. Pr. Pol. V. 3 p. 326. Klinggräffen, 24. April 1750, sagt von ihm: il a de l'esprit, il est fort soupçonneux et c'est un négociateur chaud, ainsi que je l'ai sait connoître à V. M. à Dresde.

Ruhe im Norden gesichert schien, ihn angewiesen, die bereits in der Bank von England deponirten Summen zunächst für die Zinsen von brei Jahren zu zahlen, 1) zugleich ihm mitgetheilt, daß wenn diese Zahlung abgemacht und für den noch übrigen Rest die Termine dis 1752 verabredet seien, er ihn "nicht länger dort schmachten lassen wolle".

Noch mußte er ausharren. Es folgte jener britte Anlauf Bestushems gegen Schweben, ber Preußen treffen, ben Höfen von Wien und London für ihre Pläne Luft machen sollte; barauf im Februar 1750 bie Drohung Frankreichs, die Vorbereitung zu einem Stoß auf die Nieberlande, jener hollandisch-hannovrische Subsidienvertrag mit Kurcoln, ent= weber," so schien es, "eine Kurstimme für die Königswahl, ober Truppen zum Schutz ber Nieberlande zu gewinnen". Die Vorgange in Mabrib und Turin, die peinliche Kälte bes Pariser Hofes gegen Lord Abemarle, ) be la Touches Sendung nach Berlin und Schweden mußten Georg II. überzeugen, daß die Gegner aller Orten richtauf seien. Hatte er gehofft in Hannover ohne ben französischen Ambassabeur besto freier agiren zu können, — auf Friebrichs II. Veranlassung wurde Marquis Valory an bessen Stelle für Hannover bestellt, und alle Gegenbemühungen bei bem französischen Ministerium 3) waren erfolglos. Es war zu besorgen, daß burch bas rücksichtslose Verfahren Rußlands ernste Verlegenheiten, namentlich für das hannövrische Land, entstehen tonnten.

Daher endlich Mitte April die Weisung an Williams, sich nach Berlin zu begeben.

Mit wachsender Spannung sah die politische Welt nach Hannover, wo König Georg II. in den ersten Maitagen eingetroffen war, bald nach ihm die Gesandtschaften aus London, von den dortigen Ministern

<sup>1)</sup> Rescript, Potsbam 22. Nov. 1749: da sich die Unterhandlung (um Herabsetung der Zinsen auf 4 Procent) zerschlagen habe, so wolle er nach seinem Rath versahren und dann weiter sehen: pour que je puisse sortir convenablement de cette onereuse et fächeuse dette. Und am 19. Decbr.: daß er ihn, wenn nichts weiter über die Schuld zu verabreden sei, abberusen und nur einen Legationssecretär in Lonsbon lassen werde.

<sup>2)</sup> So des Lord Erdietung, daß England dieselbe Erklärung geben werde, die der Wiener Hof durch Mareschal habe überreichen lassen; Klinggrässen erfährt durch einen Freund, que le Roi d'Angleterre avoit appris avec peine et avec inquiétude qu'on eût dattu froid envers le Cte. d'Aldemarle (Bericht London 10. April).

<sup>3)</sup> Rlinggräffen, 28. April: de ne pas envoyer le Marquis de Valory, étant un homme qu'on croyoit trop Prussien.

Newcastle; zahlreich kamen Diplomaten, Generale, Minister, namentlich aus den deutschen Landen; aller Orten sagte man, daß die britische Wajestät in Hannover über die Schicksale Europas entscheiden werde.

Freilich zunächst gab es einige Schwierigkeiten. Aus Newcastles Briefen an seinen Bruber sieht man, daß er die hanndvrischen Minister gegen den Wiener Hof sehr erregt fand, daß sie von schwerer Schädigung des Protestantismus, von Unterdrückung der kleinen Reichsfürsten, Wisachtung der Reichsversassung und der Wahlcapitulation sprachen. Selbst der Großvogt Münchhausen hatte Bedenken gegen die Wahl, von der ihm der König noch kein Wort gesagt hatte: er sah sie für sehr schwierig an; sein Bruder, der Geheimrath, der mit aus London herüber kam, übernahm es, ihn zu beruhigen; 1) er gewann zunächst sein Versprechen, nicht gegen die Wahl sprechen zu wollen; Schritt vor Schritt führte er den gern Nachgebenden näher heran.

Der Stimmen von Mainz und Trier war man sicher; Edln hatte man mit dem Subsidientractat an der Leine, Sachsen kam, wenn man genug zahlen wollte; auch Kurpfalz konnte man haben, "da sich Frankreich nicht in die Wahl mischen will". Wie wird dann Preußen wagen sich auszuschließen? "Die Nachrichten aus Amerika zeigen, daß wir uns in Europa so stark wie möglich machen müssen", schreibt Newcastle am 20. Juni, "wenn wir da nicht mit Energie handeln und, was wir gethan, aufrecht erhalten und unser Recht behaupten, die Grenze von Neuschottland auszubehnen, so ist nicht bloß diese Provinz verloren, sondern es sind, wie Halisar melbet, unsere sämmtlichen Colonien dort in Gefahr; sührt das zu einem Bruch mit Frankreich, so, denke ich, müssen wir den Krieg wagen".

Ein erster großer Erfolg war, daß der Kaiser in der hohenlohischen Sache wich, die Erecution der vom corpus evangelicorum Beauftragten in gewisser Weise genehmigte. \*) Damit schien die Bahn geöffnet: "E. M. haben dem Reich", sagte Newcastle dem König,

<sup>1)</sup> Newcastle an Pelham, Hannover 10. Juni: my good friend, his brother, assures me: mon frère pense comme Vous, je le ramènerai; Coxe, Pelham II. p. 342.

<sup>2)</sup> Newcastle an Pelham, 2. Juni, ber König sage ihm that the Emperor had submitted. In dem Bericht des östreichischen Gesandten am Münchner Hof, 27. Aug. 1750, den Friedrich las, wird das Weichen als auf eine ernste Mahnung Frankreichs ersolgt dargestellt. Nach Friedrichs II. Rescript, 1. Aug., soll Chambrier den Minister Punsieulr von dieser Sache unterrichten: pour qu'en cas que cette affaire parvint jusqu'à la cour de France, le dit Ministre s'en sût déjà préalablement fait une idée.

"einen Kaiser gegeben; es wird Ihnen ber höchste Ruhm von ber Welt sein, ihm nun auch einen König zu geben". Georg II. darauf: "Und das nach meinem eigenen Willen, ohne dazu aufgefordert zu sein".

Im vollen Gifer bes Gelingens, wie man war, ließ man auch ben sonstigen reichspatriotischen Gebanken ben Zügel schießen; es galt nichts Geringeres, als mit dreiften und ernsthaften Reformen die Einheit und Festigkeit bes Reiches zu sichern. Hofrath Vorster, einer ber praktischen Renner bes Reichsrechts, ber Großvogt von Münchhausen, ber Minister bes Kurerzcanzlers Graf Stabion hielten emsig Conferenzen; ber turpfälzische Baron Wrebe lehnte es ab Theil zu nehmen, Klinggräffen wurde nicht behelligt, nicht eher als bis man ihm ein fertiges Stuck, ein Protocoll vom 15. Juli, vorlegen konnte; ihm wurde auf Befehl bes Konigs von England zu erkennen gegeben, "wie S. M. aus reichspatriotischer Gesinnung, zur Aufrechterhaltung ber Reichssystematik, was die Justiz anbetreffe, wünsche wie folgt: das Protokoll enthielt in acht Punkten Bestimmungen, "ber täglich über Kleinigkeiten anwachsenben Menge von Recursen an ben Reichstag, zu nicht geringer Berkleinerung ber höchsten Reichsgerichte", zu steuern, jenem recursus ad comitia, welcher ber einzige Schutz gegen die Reichsjustiz war, wie fie das völlig uncontrollirte, in Schlendrian und an nicht eingezahlten "Rammerzielern" verkommene Reichskammergericht und der servile, bestechliche, aller Aufsicht ober Einwirkung des corps germanique entzogene Reichshofrath in Wien handhabte.

Klinggräffen versprach das Protocoll einzusenden (30. August), bemerkte jedoch: er glaube gehört zu haben, daß vormals die Reichsstände, die an den Reichstag recurrirten, vermeint hätten, zu Beschwerden über die höchsten Reichsgerichte Anlaß zu haben. Worauf der Großvogt: er sei ihm sehr dankbar für diese Bemerkung, weil er sonst vergessen haben würde hinzuzusügen, daß die Intention dahin gehe, vorher die Visitation der höchsten Reichsgerichte in hergebrachter Ordnung vorzunehmen. Seit hundert und mehr Jahren war nur die gründlichste Unordnung hergebracht. "Die Aushebung des rocursus", bemerkt Podewils auf jenen Bericht, "wird allerdings die kaiserliche Autorität vermehren und der Reichsstände Ansehen herabsehen".

Die Conferenzen — auch Wrebe und ber sächsische Graf Flemming wohnten ben weiteren bei — wurden bis in den Oktober hinein fortgesetz; erneute Einladungen zur Theilnahme lehnte Klinggräffen ab: die Stadt Hannover sei nicht der Ort, diese Sache, die das ganze

Reich angehe, zu arrangiren; sie müsse auf Comitialberathung verwiesen werben, nur der Reichstag können ein normativum Imperii darüber feststellen.

Daneben wurden hannövrischer und englischer Seits eifrigst die Berhandlungen mit den Kurhösen, außer dem brandenburgischen, sortgesett. Es ist nicht nothig, sie im Einzelnen zu verfolgen: immer wieder der Form nach Subsidienverträge, Geldvorschüsse u. s. w. Dann in geheimen Artikeln die Verpflichtung zur Wahl des Erzherzogs; nur daß in diesem schmählichen Kaufgeschäft, je höher die Verkäuser den Preis ihrer Waare trieden, desto weniger der seilschende Käuser Lust zeigte, die des Kurpfälzers so theuer zu kausen, wie die des Baiern, an Kursachsen anders als gegen die Hypothek einiger Ämter noch eine Anleihe zu gewähren, dem Gölner, der schon Subsidien bezog, noch ein Wahlgeld obenein zu zahlen. Nur Kurmainz war ohne Weiteres sicher und Kurtrier, der alte gutmüthige Schönborn ging, wie es eben kam.

So wenig es in Hannover geheim blieb, daß über die Königswahl verhandelt werbe, — alle Zeitungen schrieben davon, — ber
preußische Gesandte wurde nicht mit herangezogen, noch in Berlin irgend
welche officielle Wittheilung gemacht, auch durch Ritter Williams nicht,
ber erst am 7. Juli dahin kam, 1) "nur als Beobachter, ohne alle weiteren Aufträge". Und noch gestissentlich unhöstich war es, daß Williams
nach kaum drei Wochen — es waren die, in denen der tartarische Emissär den Diplomaten der Coalition so viel zu rathen gab — sich
beurlaudte, "um auf einige Zeit nach Warschau zu gehen", in der
That um den Polenkönig nicht bloß zu der Wahl Josephs, sondern
auch zu einer geheimen Allianz mit England und den beiden Kaiserhösen zu bringen, dafür die gewünschte Anleihe und die Hand einer
Erzherzogin für den Prinzen Xaver zu versprechen. In Also der "Williams

<sup>1)</sup> Shon 2. Juni schreibt Newcastle an Pelham: the king is in haste to send Hanbury Williams to Berlin. In einem Schreiben Pueblas an die Kaiserin, 11. Juli, das Friedrich II. las, heißt es: Williams protesta au Ministre Russien de n'être chargé d'aucune commission ni directe ni indirecte pour cette cour, que selon ses instructions il n'avoit qu'à observer et éclairer de plus près que possible les démarches du Roi dans la situation présente équivoque où les affaires du Nord se trouvoient jusqu'à présent.

<sup>2)</sup> Rescr. an Klinggräffen, 4. Sept., nach einem intercipirten Schreiben, das nicht mehr vorliegt. Die Weisung zur Abberusung Klinggräffens war bereits in einem Rescript an den Minister Podewils, 1. Aug., verfügt.

ist an beiden Höfen accreditirt"; Klinggräffen erhielt die vorläufige Weisung, wenn der König von England Hannover verlasse, ihm nicht nach England zu folgen.

Schon hatte man in Hannover Aussicht, auch zwischen Danemark und Preußen Haber zu stiften. In Sachen ber Gräfin Bentinkt war auf Anlaß bes Kaisers, ihrem Gemahl zu Gefallen, am 17. August 1750, ein Reichshofbecret ergangen, das bem Könige von Dänemark als Grafen von Olbenburg die Sequestration und Administration ihrer Herrlichkeiten übertrug. Sie hatte sich nach Berlin gewandt, auch die Fürsprache Frankreichs fehlte ihr nicht. Auf die Empfehlung seiner Minister hatte Friedrich II. befohlen, einen Protest gegen den an Danemark ertheilten Auftrag einzureichen, ba solche Commission bem westphälischen Areisdirectorium, also Kurcoln wegen Münster, Preußen und Kurpfalz wegen Jülich-Cleve zustehe; zugleich wurde die Garnison in Aurich angewiesen, ein Commando nach Varel zu senden und die Herrlichteiten "gegen alle Abfälle und Einrückung einer anmaaklichen Commission" sicher zu stellen. Der banische Hof war barüber äußerst betreten, fühlte sich höchst verletzt — wie man in Wien und Hannover nur wünschen konnte. 1)

Nicht minder sah sich der Wiener Hof mit Frankreich auf dem besten Wege. Dem Marquis Hautesort, der als Ambassadeur eingetroffen war, blieb vorerst noch Blondel zur Seite; das genügte. Und Marquis Valory vergaß in Hannover, wo man ihn mit Liebens-würdigkeiten überhäuste, unerschöpstich in Freundschaftsversicherungen sur Frankreich war, Berlin sehr bald; "der Zweck ist, lieber Frankreich zu beruhigen als Preußen zu gewinnen, gegen das der Haß über allen Ausdruck groß ist; man hosst Eisersucht zwischen deiden zu erwecken und so gegen beibe besto besser Spiel zu haben."<sup>2</sup>)

Schon war, Dank bem Eifer bes Baron Haßlang, auch ber Münchner Hof bereit abzuschließen. Das mußte auch für Cöln ent-

<sup>1)</sup> Podewils und Findenstein an den König, 12. Oct., berichten, daß sich bei Eyrconnell der dänische Sesandte Rosenkranz darüber beschwert habe, daß auch and dere Sesandten die Selegenheit benutzten: pour aigrir les choses; daß Puebla dem Rosenkranz gesagt habe qu'on voyoit par cet échantillon combien V. M. étoit portée à aduser des sorces qu'Elle avoit en main pour empiéter sur les droits et les états de ses voisins.

<sup>2)</sup> Remoire von Klinggräffen s. d. . . . le Roi de Prusse contre lequel la haine est au délà de l'expression; ce qui fait que le Roi d'Angleterre ne peut même gagner sur lui de sauver les politesses extérieures.

scheibend sein; Kurpfalz brängte man auf das Äußerste: der großen Majorität für die Wahl sei man gewiß, derselben, die die Wahl von 1745 gemacht habe. Noch schien Baron Wrede sest; eine Andeutung Flemmings, daß die Frage von Jülich-Berg auf das Tapet gebracht werden könne, wies er mit Bestimmtheit zurück. Aber ganz sicher war er schon nicht mehr; er nahm an der wichtigen Conferenz vom 22. September Theil. I) In dem Protocoll derselben heißt es: daß Mainz und Baiern mit Kurpfalz in Berathung treten sollten, wie man den König von Preußen ins Interesse ziehen könne, od es nicht am gerathensten sei, ihm durch den östreichischen und englischen Sesandten in Berlin zu eröffnen, was der König von England und die kaiserlichen Majestäten in Absicht hätten, und ihn zur Mitwirkung auszusordern.

Also man hatte es aufgegeben, auf bem stolzen Wege ber Majorität, ben Georg II. gewollt, weiterzugehen, noch während bessen Anwesenheit in Hannover, ohne Preußen und trotz Preußen die Wahl durchzusetzen. ?) Reichten die Geldmittel nicht für die durstigen deutschen Kurstimmen? Wollten die Minister in England nicht weiter zahlen und versprechen?

<sup>1)</sup> Dieß Protocoll vom 11./22. Sept. ist unterzeichnet von den Kaiserlichen Richer court und Borster, dem Mainzer Graf Stadion, dem Kurpfälzer Wrede, dem Baiern Hasslang, den Hannovranern Münchhausen, Busche und Schwicheldt, dem Herzog von Newcastle und dem Holländer Hop. In diesem Protosoll wird das vom 6. Aug. erwähnt; daß Abschrift davon in Berlin gewesen ist — sie sindet sich nicht mehr in den Acten des Archivs — ergiebt der précis des négociations, den Herzberg 1752 aus den Acten ansertigte; da wird in dem Stück touchant l'élection d'un Roi des Romains unter dem 6. Aug. angesührt: que le ministère Hanovrien qui diriges tout l'ouvrage et le Duc de Newcastle concertérent un plan qui portoit en substance qu'il falloit pour poser le sondement . . . solgen die sieden Punste des Planes und die Bemerkung: il ne sut aucune mention, dans ce plan, du Roi de Prusse.

<sup>2)</sup> Der lehrreiche précis über die Verhandlungen, den der Wiener Hof an die kaiserlichen Räthe in Regensburg schickt (Wien 28. Nov. 1750), bemerkt, im August habe man in Hannover auf Mainz, Trier, Baiern, Böhmen, Cöln, Hannover gerechnet, dazu Sachsen oder Pfalz zu gewinnen gehofft: "man wußte überdem, daß Frankreich sich dermalen nicht gedachte der Afsaire zu widersetzen, woraus von selber folgete, daß sonder der assistance und appuy dieser Krone andere es zu thun nicht hazardiren oder entrepeniren werden".

<sup>3)</sup> Rlinggräffen, 24. Sept., Newcastle habe zu Brebe gesagt: qu'il ne se trouvoit pas en état de disposer l'Angleterre à satisfaire son maître sur ses prétentions... que son frère Pelham lui avoit enjoint très expressément de ne point disposer d'aucun argent, parcequ'il n'en auroit rien, et nommément à la Saxe, que si on pourroit lui trouver quelqu'autre avantage, il pourroit s'y prêter u. s. w.

Ober übernahm, nachdem die erste grobe Arbeit gethan war, die feinere Hand bes Wiener Hofes das Weitere?

Wenn Groß in Berlin jetzt plötlich ben Beleibigten spielte, sich von ben Sesellschaften bes Hoses fern hielt, weil er nicht in gebührenber Weise bazu eingelaben worben, barauf aus Petersburg die Weisung erhielt, bei dem geringsten Anlaß Berlin sofort zu verlassen ohne sich zu verabschieden; 1) — wenn Maria Theresia den Secretär Senserth, mit dessen Berfahren in den Breslauer Conferenzen man in Berlin sehr unzufrieden war, zurückerief, noch ehe der Antrag darauf aus Berlin kam, und dafür als "Erwiederung so freundschaftlichen Entgegenkommens" den Herrn v. Voß, der zu des kranken D. Podewils' Nachsolger bestimmt war, ohne Weiteres sich verbat, 2) so lag die Abssicht dieser kleinen diplomatischen Kancune trotz der hösslichen Maske ebenso klar zu Tage, wie die in der affectirten Grobheit des russischen Hoses.

Bielleicht war Friedrich II. nun mürbe genug, vielleicht dankbar, wenn man ihm einen anständigen Ausweg in der Wahlfrage bot. 3) "Da England jetzt auch dem Wiener Hofe den Dresdner Frieden garantirt habe, so hindere die Kaiserin-Königin nichts mehr, auch für die Reichsgarantie zu arbeiten, wenn gleichzeitig die Frage der schlesischen Schulden geregelt werde". Am 20. October übergab Puebla eben dieß Erdieten dem preußischen Ministerium, "ohne der Königswahl dabei zu gedenken". Er hatte die Weisung, alle weiteren Schritte

<sup>1)</sup> Groß hatte, wie alle Gesandte, nur eine generelle Einladung erhalten, nicht, wie einzelne, besondere bei besonderem Anlaß; Rescr. an Warendorff, 28. Aug. Jene Weisung an Groß theilte der jüngere Weingarten 10. Oct. an Fredersdorff mit.

<sup>2)</sup> D. Podewils, 30. Sept.: Ulseld habe ihm gesagt, daß die Kaiserin avoit prevenu les désirs de V. M. . . . et que la franchise avec laquelle V. M. usoit à son égard (der Rückerusung Sevierths, beantragt 4. Sept.) l'engageoit à en agir de même envers Elle (in Betress derrn v. Boß). Nach D. Podewils' Bericht, 7. Oct., sagt die Kaiserin, nachdem sie seinen Rappell erwähnt, en riant, qu'elle ne consentiroit au troc que V. M. vouloit faire, que le sujet que V. M. avoit choisi pour me relever, lui étoit trop désagréable pour pouvoir se résoudre de l'admettre à sa cour, et après ce qu'il avoit sait en Saxe, elle craignoit trop qu'il n'eût une pareille conduite ici et n'altéroit l'amitié dans laquelle elle avoit le plaisir de vivre avec V. M.

<sup>3)</sup> D. Podewils, Wien 10. Oct.: je ne sais si l'intention de la cour d'ici est de gagner V. M. en La satisfaisant de la garantie, afin de L'engager à ne pas s'opposer à l'election de l'Archiduc Joseph. Bon bemselben Tage ist die suiserliche Beisung an Puebla zu solchem Erbieten, die am 17. Oct. in dessend ist. Puebla war am 1. Sept. nach Hannover gereist, am 18. Sept. zurückgekehrt.

mit Williams, ber seit bem 13. September aus Warschau zuruck war, zu überlegen.

Man glaubte sich des Erfolges ziemlich sicher. 1)

Erinnern wir uns der schon im November 1749 gethanen Außerung Friedrich's II.: "Jett die Königswahl, Schlesien bei Gelegenheit, dahin geht Alles."

Die Antwort, die er damals in dieser Frage von Frankreich erhielt, hatte kümmerlich genug gelautet. Dann im April 1750, als die Gefahr für Schweben sehr ernst zu werden schien und Frankreich, nach dem ersten Gifer für den Einmarsch in die Niederlande rasch abgekühlt,2) von Friedrich II. erwartete und forderte, daß er einen Theil seiner Armee als vertragsmäßige Hulfe nach Schweben senbe, um besto sicherer bem Kriege im Norden vorzubeugen, "welchen der Wiener Hof im Interesse der Wahl gewiß nicht wünsche und England fast mehr noch als Holland fürchte", — da erwiederte Friedrich II. mit der Erklärung, daß er, wenn es nöthig, Truppen von Cassel, Gotha, anderen deutschen Fürsten miethen und an Schweben geben werbe, — zugleich mit einem Hinweis auf die größere und vielleicht nähere Gefahr der Königswahl im Reich, für welche die Majorität der Kurstimmen schon so gut wie gewiß sei, mit dem Hinweis zugleich auf die Unmöglichkeit für ihn, diese Wahl mehr als burch Vorfragen eine Zeit lang zu verzögern. Ausbrücklich stellte er an Frankreich die Frage, ob es, wenn der Erzherzog gewählt sei, ihn als römischen König anerkennen ober Schwierigkeiten bagegen erheben merbe.

Der Hof in Versailles hatte der Zeit keinen anderen Gedanken, als nur dem Krieg im Norden vorzubeugen; er seufzte danach, daß die doppelte Garantie zu Stande kommen möchte, für die Mirepoir das englische Ministerium gewonnen hatte. Freilich wenn dieselbe nicht zu Stande kam — und am Wiener Hofe gab man wenig Hoffnung —,

<sup>1)</sup> Puebla an Maria Theresia (unter ben intercipirten Correspondenzen) 27. Oct. 1750: nach Briefen von Newcastle habe Borster in Hannover gesagt, qu'il espéroit d'obtenir cette cour (von Berlin) en conséquence de la garantie de l'Empire que V. M. offriroit à faire obtenir le Roi de Prusse.

<sup>2)</sup> Chambrier, 6. April: es scheint ihm, que l'ardeur pour la guerre avoit un peu baissé. Und am 10. April: die Abkühlung scheine daher zu stammen, daß die Dar-legung von Paris-Duvernen, wie das zum Kriege nöthige Geld leicht zu beschaffen sei, von Chauvelin in einem Gespräche mit St. Severin als völlig irrig nachgewiesen und nur zu klar dargelegt sei, daß es mit den Finanzen Frankreichs sehr übel stehe.

so war jetzt England mit seiner geglückten Zinsreduction der Staatsschuld und dem Amortisationsfonds wieder bei steigendem Credit, so daß es schon ein Übriges wagen konnte, während Frankreich die versprochene Rückzahlung der Kriegsschuld jetzt nach vollen zwei Jahren noch nicht begonnen hatte.

Man glaubte auch in Frankreich mit großen Maaßregeln burchgreifen zu können. Man legte auf die Provence, Bretagne, Languedoc, trot ber Proteste ber Stände, die bort noch bas Recht ber Bewilligung hatten, eine erhöhte Steuer. Man forberte von dem versammelten Clerus 71/2 Millionen Livres in fünf Jahreszahlungen, um einen Fonds für etwaigen Krieg zu haben; man befahl ihm zugleich einen Nachweis über das gesammte Kirchengut, um bessen künftige Besteuerung zu regeln. 1) Solche Declaration war schon vor 25 Jahren vergebens geforbert wotben; daß jest das Parlament ben erneuten Befehl registrirte, steigerte nur ben Wiberstand bes Clerus, die Misstimmung in ber Renge. Schon im Mai, als plötlich bie Bettelkinder in ben Stragen von Paris von der Polizei aufgegriffen wurden, waren Aufläufe bebenklicher Art entstanden; die Weise, wie sie unterbruckt, die Schuldigen bestraft wurden, hatte die Erbitterung nur gefährlicher gemacht. Die Krone hatte weder Entschlossenheit noch Macht genug, wie Maria Theresia es verstand, durchzubringen. Daß die Dauphine statt bes gehofften Thronerben eine Tochter gebar, daß bei den vom Hofe auf biesen Anlaß gegebenen Festlichkeiten bas Bolk in Paris seine üble Laune gegen die Minister, die Pompadour, den König selbst frech genug bemerklich machte, brudte schwer auf die leitenden Kreise.

Rur um so mehr: kein Krieg jett. Selbst Mustapha Agas Anwesenheit in Berlin schien ben Herren in Paris Sorge zu machen, und was ihnen babei von dem östreichischen, sächsischen, englischen Sesandten mitgetheilt wurde, nährte ihren Argwohn. 2) Es geschah vielleicht in

<sup>1)</sup> Die Krone macht gestenb: que le clergé n'a le droit des impositions sur lui-même pour subsides, pour subvenir aux besoins de l'état, qu'il ne l'a que comme dépositaire de l'autorité du Roi; Argenson, mém. VI. p. 248.

<sup>2)</sup> Chambrier, 19. Aug., er fürchte: que le marquis de Puysieulx ne cherchât peut-être trop de finesse dans l'envoi auprès de V. M. de ce ministre Tartare, et qu'on ne soupçonnat que c'est un tour pris dans le plus loin par l'habitude de V. M. pour donner aux affaires la tournure que V. M. souhaiteroit qu'elles prissent. Zenen Zuflüsterungen war Puysieulx wenigstens so fühl begegnet, daß sie balb ausbörten.

ber Hoffnung, um so eher die fortglimmende Gluth im Norden benn die englischen und östreichischen Beschwichtigungen halfen in Petersburg wenig — endlich auszulöschen, daß man Bernstorff, den dänischen Gesandten in Paris, mit in das Geheimniß der von Mirepoir angeregten Garantie zog. Daß man sich bemühte, ihn an die Stelle des leitenden Ministers in Copenhagen, für die nach Schulins Tod (April 1750) Graf Lynar bestimmt war, zu bringen, obgleich ober weil man wußte, daß er kein Freund Preußens war, — gewiß um so mehr gewann man sich in London und in Wien Dank damit. Wenigstens indirect außerte man gegen Chambrier, was man munsche: wenn man die Wahl des Erzherzogs doch nicht hindern könne, so möge Preußen sich dabei so viel Vortheil als möglich ausbedingen. "Die Wahl bes Erzherzogs Joseph", schrieb Chambrier 25. September, "sieht man hier als eine Sache an, die unfehlbar statt finden wird; der König von England giebt sich personlich alle Mühe für diese Wahl, nichts anderes liegt ihm so am Herzen; man ist hier weit entfernt sie kreuzen zu wollen; die französischen Minister sprechen mit Gleichgültigkeit von berselben, schon seit lange scheinen sie barüber ihren Entschluß gefaßt zu haben, sowie daß Kurpfalz sich mit dem Wiener Hofe verständigen solle; und da sie glauben, daß die Sache damit abgethan sein wirb, so werben sie sich nicht weiter barum grämen; Alles, was die französischen Minister jetzt beschäftigt, ist die Herstellung der durch den letzten Krieg zerrütteten Finanzen".

"Da sie die Wahl Josephs für eine Bagatelle ansehen, werde ich mich nicht mehr als nöthig darein mischen", ist Friedrichs Antwort darauf.

Nicht in dieser Wahl lag ihm der entscheidende Punkt, nicht einmal für seine Stellung im Reiche.

Mochte Maria Theresia Großes zu gewinnen meinen, wenn sie bas Kaiserthum ihrem Hause "auf zwei Leben sicherte", Friedrich II. giebt in seinem Testament von 1752, auf die Frage, die sein Thronsolger an ihn richten konnte: "warum er nicht die Kaiserkrone, die doch durch kein Reichsgesetz einem Protestanten unzugänglich sei, an sein Haus zu bringen gesucht habe" — den bringenden Rath, nicht nach dieser höchsten Würde zu trachten: "Ein König von Preußen

muß lieber seine Kraft daran setzen eine neue Provinz zu erwerben, als sie an einen leeren Titel zu vergeuben". 1)

Das traurige Beispiel der Wahl von 1742 hatte jeden, der sehen wollte, gelehrt, daß die kaiserliche Macht und Vollkommenheit nur ein Phantom, nur eine leere Doctrin sei, wenn nicht der Einfluß der eigenen Macht dessen, der sie übernimmt, ihr Wirkung giebt. Und Einfluß haben ist nicht regieren.

Vielleicht war eine Form denkbar, in der dieß Reich deutscher Nation, richtiger dieß Durcheinander von Kurfürsten, Fürsten und Ständen, in das es sich zersetzt hatte, sich einheitlich zusammenfassen, so geeint in bindenden Pflichten und Rechten, die Freiheit und Autonomie im Innern sichern, den Gefahren von Außen die Stirn bieten konnte.

Der Versuch solcher Reichsföderation, ben Friedrich II. 1743, als die pragmatische Armee ins Reich einzubrechen drohte, gemacht hatte, war erfolglos gewesen, nicht minder erfolglos der von 1746, als es galt die Neutralität des Reichs und namentlich der vorderen Kreise zwischen Frankreich und Östreich zu behaupten; und die Association, die Anfangs 1748 Würtemberg, Cöln, Pfalz, einige andere Fürsten in Angst vor dem anrückenden russischen Corps schließen wollten und zu der sie Preußen einluden, kam nicht über die Vorfrage hinaus. Das Reich bestand und wanderte seines blinden Weges weiter.

Und mehr noch: die Reichsverfassung, das will sagen die Zustände im Reiche, wie sie schließlich auf Grund der Religionsspaltung und des westphälischen Friedens, der Wahlcapitulationen seitdem, des jüngsten Reichsabschieds, des Breslauer und Dresdner Friedens geworden waren, sie hatten, wie verworren und unbehissich sie sein mochten, schon nicht mehr allein in ihrer vis inertiae, in der Wucht und Zähigkeit der trägen Elemente ihre Gewähr. Daß jetzt in erprobter Wacht eben-bürtig Preußen neben Östreich stand, daß das Reich nicht mehr einen Wittelpunkt, sondern zwei Pole hatte, hielt wie eine Are die lockere Wasse durcheinandergewirrter Territorien rotirend zusammen und ausseinander; Preußen, das auf demselben Boden des jus territoriale erswachsen war, auf dem sie standen, sücherte sie vor dem Reichsdespotisse

<sup>1) . . .</sup> qu'un Roi de Prusse doit plutôt s'efforcer d'acquérir une province que de se décorer d'un vain titre, que les premiers soins que vous devez prendre, sont de porter l'état au point de grandeur dont je vous ai fait un tableau idéal, et qu'enfin il ne vous est pas permis de sacrifier à la vanité qu'après avoir solidement établi votre puissance.

mus, ben Östreich wollte und wollen mußte, um seine europäische Bebeutung zu behaupten; und Ostreich sicherte eben so ihre Reichsfreiheit vor der mächtigen Anziehungskraft, mit welcher die erste wirkliche Staatsbildung im Reiche und beren innere Politik auf die verkommenen Territorien ringsum und auf das deutsche Gefühl ihrer Bevölkerungen hatte wirken können. Das war bis auf Weiteres bem "Reich" Die Fürsten und Stände konnten, so lange Ostreich und genug. Preußen Rivalen blieben, ihr Kleinleben weiter führen, wie sie gewohnt waren, bas "geheiligte Band zwischen Haupt und Gliebern" feiern, bas ihnen mit jenem Dualismus immer loser und leichter wurde, ober der teutschen Freiheit genießen, ohne für die Erhaltung der teutschen Ginheit Mübe und Kosten aufzuwenden. Sie hatten ja das Schicksal des Reichs nicht zu bestimmen noch zu verantworten, und konnten um so behaglicher über ben Schaben Josephs jammern. Für ben unwahrscheinlichen Fall, daß sich über ihre Häupter hinweg und auf ihre Kosten die beiben Rivalen verständigen sollten, wies ihnen der Rheinbund von 1658 und Peters bes Großen Triumphzug über bie Weichsel, Ober, Giber bie Wege ber Rettung.

Freilich ein höchst schwankender, höchst irrationaler, ein unmöglicher Zustand, der nur noch verworrener dadurch wurde, daß Kurhannover mit dem Gelde und der Macht Englands deutsche Politik
machte, Kursachsen sich an der faulen Last der polnischen Krone und
dem Prunk für sie erschöpfte, an Holstein Dänemark und der russische Thronfolger zerrten und zehrten, von den sieden nassauischen Fürstenthümern etliche an Oranien-Holland hingen u. s. w.

Nicht auf dem Wege der Föderation war den deutschen Landen zu helfen — nicht mehr oder noch nicht. Für jest war und blieb das Wesen und Unwesen des Reiches Alles, was ihnen von Einheit noch übrig und möglich war, und ihre Freiheit die Bedrücktheit und Verkümmerung in engen und engsten Kreisen.

Mit der particularen und localen Entwickelung, die einst der Nation eine Fülle reichen und eigenartigen Kleinlebens gebracht, mit der Reformation, in der sie Gewißheit und Wahrheit ihres geistigen Lebens gerettet hatte, war ihr politisches Gemeingefühl abgestorben; nach Außen ohnmächtig, im Innern zerbröckelt und sich selber entstremdet, war sie in dem Kriege der dreißig Jahre zertreten und versödet. Und diese Trümmerstätte, todtes und noch lebenssähiges wüst durcheinander, hatte der westphälische Friede geseit, damit die Witte Europas für immer ohnmächtig bleibe.

Da gab es hunderte von kleinen Gliedern des corps germanique, die bei ihrer garantirten Landeshoheit von dem, mas sie einst gewesen, nur noch den Titel und Namen hatten, als Obrigkeiten, die sie sein sollten, Carricaturen waren, von dem sinkenden Capital ihrer Eristenz zehrten, politische Nieten. Und in den übrigen, den größeren und großen Territorien, den alt- und neufürstlichen, den weltlichen und geistlichen, wiederholte sich in Stadt und Land derselbe Zug der Zerbröckelung und Verkommenheit unter communaler Selbstverwaltung und unverantwortlicher Gutscherrlichkeit, zehrte an den Wurzeln des Gedeihens. Was die große, was die deutsche Politik fordern mochte, — sie zucken die Achseln, da für Jeden das maaßgebende Interesse seine ratio status war, sich in seinem Stand und Wesen so gut und so lange als möglich zu erhalten.

Von allen deutschen Fürstenhäusern hatte nur das Haus Brandenburg in hundertjähriger Arbeit aus seinen vielerlei Territorien einen Staat gemacht. Maria Theresia eilte mit dem Frieden von 1748, ihre Kron- und Erbländer in hastigen Resormen besselben Weges zu führen, Hannover hatte wenigstens Opulenz und des Königs gefüllten Schatz. Und anderen waren in ihrer inneren Politik schlaff und lahm, wirthschaftlich im Verkommen.

Mit ber großen Bewegung, die 1740 begonnen, trat das in erschreckender Weise an das Licht. Sie reichten mit ihren Mitteln kaum mehr, auch nur für das Tägliche, Dringendste, für den Bedarf von Haus und Hof aus. Sie hatten Nahrungssorgen; sie zehrten an ihrem Lande; sie gaben ihre Stimme bei Wahlen und am Reichstage seil; sie hielten Soldaten, um mit ihnen Subsidien zu verdienen; sie brauchten in der Form von Anleihen in Bern, Basel, Amsterdam, in Verpfändungen ihrer Domänen, in anticipirten Steuern, etwa in der Form von Steuerscheinen, die Erträge künstiger Jahre voraus. Wo, wie im Hause Pfalz, Rassau, Hessen, bei den Ernestinern, den Holsteinern, dei den Hohenlohe, den Fürstenderg, das Territorium in mehrere Linien getheilt war, wuchs die Bedrängniß um so rascher; da müssen die süngeren Söhne in fremder Herren Dienste gehen, weil sie von ihrer dürstigen Upanage nicht leben können; und der Regierende, wenn er, wie Kerzog Karl von Braunschweig,<sup>2</sup>) zwei fürstliche Bettern zu dotiren,

<sup>1)</sup> Nach der Schätzung der Prinzest von Wales 4 Millionen, nach Dobbingtons Schätzung 12—15 Millionen Pfd. Sterl.; Dobbington, Diary 29. Mai 1754.

<sup>2)</sup> Herzog Karl schreibt an seinen Bruder Prinz Ferdinand, 9. Dec. 1749: er

für zahlreiche Brüber und Söhne zu sorgen, zahlreiche Schwestern unb Töchter auszustatten hat, muß sein Land mit immer neuen Prinzessinnensteuern heimsuchen, immer neue Anleihen machen, die endlich bei einem Fürstenthum von 180 000 Seelen 12 Millionen Thaler betragen. Aber man muß stanbesmäßig leben, bauen und prunken, um "bie Größe bes Hauses" aufrecht zu halten. Schlimm für bas Land, wenn ber Fürst ohne ständische Mitregierung nach Belieben und Bedürfniß schalten kann, wie in den Pfälzer Ländern, im Nassauischen; schlimmer noch, wenn Pralaten, Ritterschaft und Städte ben Daumen auf bem Beutel haben, wie in den mecklenburgischen Landen, wo die Grecutionsschulb allein auf die landesherrlichen Ginkunfte geschoben, von den 34 Amtern 8 an Hannover, 7 an Preußen in Hypothek abgegeben werben; — ober gar wenn die Herren Stände, wie in Kursachsen, es geschehen lassen, daß mit der Verarmung des Landes die Verschwendung des Hofes und das Privatvermögen der Minister und ihrer Brüder und Vettern nur um so auffälliger wächst. In den geistlichen Fürstenthümern zehrt mit dem geistlichen Hofhalt und seiner schlotternden Verwaltung zugleich die stattliche Reihe der vornehmen Herren im Capitel, der sonstigen Prälaten, Pröpste, Pfründner u. s. w., und auch da werden zur Deckung ber Kosten, die die Güter der Kirche und das Land nicht mehr aufbringen können, Solbaten ausgehoben und gegen Subsidien ausgethan, wie die Herren Stände im Bisthum Münster gelegentlich ihren Landesherrn um die Erlaubniß bitten, 10—12 000 Mann für Holland zu werben, "da das Land von junger Mannschaft wimmele".

Das ist die andere Seite desselben jus territoriale, aus dem seit dem Großen Kurfürsten der preußische Staat erwachsen ist. Friedrich II. wirft in jenem Testament von 1752 die Frage auf: ob sich das wüste und verwucherte Wesen des Reichs erhalten werde. 1) Er ist

müsse bie von den Seemächten ihm gebotenen Subsidientractate annehmen: je me vois presque obligé de réparer tant soit peu les pertes infinies et les circonstances fâcheuses des douaires excessifs, des dettes du seu monseigneur notre père et des dépenses causées par les catastrophes et bonheurs de ma famille. Si même je me voulois condamner moi-même de porter le rude joug qui me presse depuis ma régence et d'être le souffre-douleur ma vie durante, je laisse après moi une samille nombreuse qui se voyant tellement embourbée maudiroit ma mémoire en mangeant et ruinant le reste des sinances du pays, après quoi notre maison sera plus malheureuse que celle d'un particulier aisé.

<sup>1)</sup> Ce gouvernement suranné et bizarre se soutiendra-t-il? Unb an einer anberen Stelle: à la honte de ma nation je suis obligé d'avouer que jamais l'intérêt public n'a été sacrifié davantage à l'intérêt personnel que cela arrive à

nicht so boctrinär zu meinen, baß ba geholfen, schon jetzt geholfen werben könne: "Die Eifersucht ber Glieder bes Reichs und bie ber benachbarten Mächte wird es erhalten; aber ich glaube nicht weniger, baß die Zahl ber kleineren Fürsten und Stände, namentlich der Reichsstädte, sich sort und sort mindern wird; bei meinen Ledzeiten sind Zeit, Mersedurg, Weißensels an Kursachsen, Ostsriesland an Preußen, Hanau an Hespen, Lauendurg an Hannover gekommen; wenn das Haus Baiern ausstirdt, werden Baiern, Kurpfalz und Zweidrücken Ein Staat; gewiß fällt Osnabrück beim Tode des Kursürsten von Cöln an Hannover, vielleicht Mecklendurg und Anspach-Baireuth an Preußen. Ähnlich mit den Reichsstädten: Dänemark ist auf Hamburg lüstern, Sachsen auf Ersurt, Baiern auf Augsdurg, Würtemberg auf Ulm, Kurpfalz würde sich gern mit Frankfurt arrangiren, Hannover gern Bremen und Lübeck haben. Bei den geistlichen Fürstenthümern ist keine Veränderung in Ausssicht, außer bei Osnabrück."

Wie irrte die europäische Meinung, die ihn rastlos auf neue Eroberungen, auf den Umsturz alles Bestehenden sinnen ließ. Von der Zeit und dem, was sie bringen wird, erwartet er die allmähliche Heilung der Schäden im deutschen Wesen, die niemand sicherer erkennt und schwerer empsindet als er. Wenn den größeren Fürstenhäusern mehr und mehr anfällt, wenn sie dann mit den größeren Witteln ihre größeren Pslichten erkennen, wenn sie, falls nicht nach dem preußischen, so doch nach dem östreichischen Wuster, reformirend aus ihren Territorien lebenssähige, in sich pulstrende Organismen machen, dann wird es möglich sein, in einem Fürstendunde die Einheit des Reiches neben dem Kaiser, die Freiheit seiner Glieber auch gegen den Kaiser sicher zu stellen.

Für jett steht Friedrich II. auch im Reiche so gut wie isolirt. Er kann auf keinen seiner Mitskände rechnen; selbst die ihm nächstver-wandten, die beiden Markgrafen in Franken, jeder mit einer seiner Schwestern vermählt, selbst der Herzog Karl in Wolfenbüttel, der ihm dreisach verschwägert ist, demnächst auch der junge Herzog Karl Eugen von Würtemberg, den er seiner "geliebtesten Schwester" Tochter ver-

présent. Un roi d'Angleterre passe la mer avec un sac de guinées, et des sommes modiques servent à corrompre les plus puissants princes du corps Germanique. Ils sont devenus marchands, ils trafiquent du sang de leurs sujets, ils vendent leurs voix dans le collège des Princes et dans celui des Électeurs; je crois qu'ils vendroient leurs personnes si se trouvoit quelqu'un qui les vouloit payer.

mählt hat, mistrauen ihm und fürchten ihn, umgeben sich mit Räthen, die hannövrisch ober kaiserlich gesinnt sind. Selbst die beiden Mecklenburger Herzoge weichen lieber vor ihrer übermüthigen Ritterschaft, die sich auf Hannover stützt, als daß sie ernstlich und aufrichtig Rath und Beistand in Preußen suchen sollten, bas, bem bahinwelkenben Fürstenhause erbverbrüdert, dessen natürlicher Rückhalt sein mußte. die Anhaltiner Herren lassen sich wohl die hohen Stellen in Friedrichs Armee und bessen Unterstützung ihres Protestes gegen ben hannöprischen Besit Lauenburgs gefallen, aber sie halten sich immer bas Thor nach Dresden und Wien offen. Selbst die Verbindung mit Kurpfalz ist ihm nur sicher, so weit Frankreich sie braucht und brauchen will, und er weiß, daß der pfälzische Baron Beckers, der frühere Gesandte in Berlin, jest in Wien, an der Hand von Graf Ulfeld seine Doppelrolle zwischen Blondel, Graf Barck und Graf D. Podewils spielt. Nicht minder scheu seben die anderen vom Hause Wittelsbach, Coln, München, Lüttich auf ihn, wenn sie auch gelegentlich sehr bereit sind, Gefälligkeiten von ihm anzunehmen. Und wie fürchten und haffen ihn die geistlichen Fürsten, der Kurerzcanzler an ihrer Spige; in den katholischen Territorien gilt er als ber Feind ber Kirche, als Gottloser, als ber leibhaftige "Gott-sei-bei-uns".

Immerhin, ihm gilt für seine politischen Beziehungen als Regel, "sich alles persönlichen Hasses und aller Borurtheile, den günstigen wie ungünstigen, zu enthalten, allein nach dem Interesse des Staates zu denken und zu handeln." Und die deutschen Fürsten werden über kurz oder lang inne werden, daß Preußen eher sie entbehren kann, als sie Preußen.

Mag Frankreich ber Königswahl ohne Preußen und Kurpfalz ihren Lauf lassen wollen, unmöglich kann es ruhig mit ansehen, daß ein Kurfürst nach dem andern an den englischen Karren gespannt wird, daß auch von den armirten Reichsfürsten die einen schon mit englischen Subsidien gewonnen sind, die anderen nur darauf warten, sich auch heuern zu lassen: es muß erkennen, "daß Alles, was in Hannover geschehen ist, direct gegen Frankreich geschieht". So schreibt Klinggräffen am 24. September; zum dritten Wal stellt Friedrich II. an Frankreich die Frage der Wahl (17. October).

Er hat vorläufig in Cassel, Gotha, Wolfenbüttel sondirt, ob sie wohl Truppen in Sold geben würden. Nicht nur sie zur Verfügung zu haben, falls es über die Wahl zum Äußersten kommen sollte: "Ich

werbe meine Stimme nicht bazu geben, die Wahl wird nichts bestoweniger erfolgen, es wird ein Federkrieg baraus entstehen".

Da tritt eine Wendung ein, die er so bald nicht erwartet hat. Am 20. October ist in seiner Hand ein Bericht Klinggräffens aus Hannover über Wredes Abschiedsaudienz bei Georg II.: der König hat noch einen letzten Versuch gemacht, ihn mit den größten Zusicherungen zu gewinnen, hat dem Kurfürsten volle Entschädigung von Seiten Östreichs versprochen, hat ihm dann, da Alles vergeblich, den Rücken gekehrt. Klinggräffen sendet eine Denkschrift Wredes mit ein, die erörtert, wie man des Weiteren versahren könne, die Wahl hinzuhalten.

Also für jett ist Georgs II. Project flügellahm.

An demselben 20. October überreicht Puebla jenes Memoire, das die Reichsgarantie in Aussicht stellt.

Also der Wiener Hof beginnt einzulenken.

Sofort sendet Friedrich II. an Klinggräffen die Weisung, sobald er seine Abschiedsaudienz gehabt, nach Berlin zu kommen, da er zu einer anderen Sendung bestimmt sei. Nur dem Minister Podewils theilt der König unter dem Siegel des tiefsten Seheimnisses mit, 1) daß er Klinggräffen für Wien, wo man sich ohne triftige Gründe den Herr v. Voß verbeten, bestimmt habe; er will sich keinem zweiten Affront aussetzen, er wird Klinggräffen ohne weiteres Vorfragen nach Wien senden, er wird ihm keine empfehlende Handschreiben an die kaiserlichen und östreichischen Minister mitgeben, so wenig wie es bei O. Podewils' Sendung geschehen ist. 2)

Wit den Erbietungen wegen der Reichsgarantie zugleich ist an Puebla die Weisung gekommen, den König von Preußen um seine Stimme in der Königswahl zu bitten, mit dem Vermerk: "dieses petitum nicht mit jenem Erbieten zu confundiren, weil der Kaiser den üblen Nachruhm nicht haben will, als ob er das Votum von der Auswirkung der Reichsgarantie abhängig machte". Die "ganz besondere Befriedigung",") mit der ihm auf das Erbieten vom 20. October

<sup>1)</sup> Restript an ben Minister v. Pobewils, 19. Oct. Eichel bemerkt am Schluß: "Nota, das Datum ist gewisser Ursache halber mit Fleiß auf den 19. gesetht".

<sup>2)</sup> So Minister Podewils, 26. Oct., auf eine Anfrage Bockerobts. Die Instruction für Klinggräffen ist am 14. Nov. geschrieben, und am 27. Nov. von Friedrich II. vollzogen. Klinggräffen reist 14. Dec. aus Berlin ab.

<sup>3)</sup> Puebla an die Raiserin, 27. Oct. (abschriftlich in der intercipirten Correspondenz): cette déclaration ayant produit l'effet qu'on devoit s'en promettre et ayant causé un contentement des plus particuliers u. s. w.

geantwortet worden war, bestimmte Puebla, schon am 26. October den Wahlantrag zu stellen: die kaiserlichen Majeskäten würden, sobald sie von der Geneigtheit des Königs unterrichtet seien, nicht unterlassen, selbst an ihn darüber zu schreiben, wie in ähnlichen Fällen geschehen sei.

Also Maria Theresia öffnet dem König eine Thür, in die Frage einzutreten, von der ihn Seorg II. hartnäckig ausgeschlossen hat. Und indem er von den bisherigen Verabredungen keine Kenntniß hat, indem ihm nichts weiter mitgetheilt wird, als der Wunsch der kaiserslichen Wajestäten, daß der junge Erzherzog gewählt werde, ist er in der Lage, vorerst über die Vorfrage, ob überhaupt jetzt solche Wahl nöthig, ob die vorgeschlagene angemessen sei, sich mit ihnen zu verständigen.

Die Gegner selbst haben es ihm in die Hand gegeben, die Kritik bessen zu machen, was sie ohne ihn und trot ihm zu Stande zu bringen gedacht hatten. Und indem er, als wisse er nichts von dem, was sie schon gethan, wie weit sie sich schon vorgewagt, die Unhaltbarkeit und Werthlosigkeit aller der Positionen, die sie schon gewonnen zu haben glauben, beleuchtet, werden sie ihre schon vorgeschobenen Laufgräben und Winen und Approchen aufgeben und das Glacis der Festung, die sie mit einem Handstreich zu nehmen gedachten, räumen müssen.

Ober wollen sie nur gefragt haben? erwarten sie eine ablehnende Antwort? ist es ihre Absicht, eine solche zu erhalten? ist es darum, daß, wie die Zeitungen melden, die russischen Truppen gegen Finnland auf 69 000 Mann gebracht sind, die gegen die preußische Grenze bei einander bleiben, und daß die des Wiener Hoses "sich in der ernsthaftesten Verfassung erhalten"?

## Preußen und die Königswahl.

Heichsgesetze, von der Goldenen Bulle an bis zur letzten Wahlcapitulation.

Sie hätten genügt, das Project, ehe es flügge geworden war, abzuthun, wenn Frankreich, als Friedrich II. im November 1749, als er im April 1750 fragte, sich so erklärt hätte, wie man nach dem französischen Interesse erwarten mußte.

Endlich auf die britte Frage vom 13. October ermannte sich Pupsieulr; am 27. October hatte Tyrconnell seine Antwort, theilte sie an Podewils mit: Frankreich habe ben Mannheimer Hof mit allen Schrecknissen, selbst mit Zurückziehung ber Garantie für Jülich-Berg bebroht, wenn er weiche, — ihm zugleich die besten Bersicherungen gegeben, wenn er Stand halte; und so sei es geglückt; Pupsieulx versuche, Soln wiederzugewinnen, mache Baiern zögern, warne in Mainz vor übereilter Berufung der Kurfürsten; er bedauere, daß Chambrier vor der Wahl nur unbestimmt, "als habe er ihm den Puls sühlen wollen", gesprochen, nicht das Geringste darüber geäußert habe, was Preußen zu thun gedenke. "Aus Allem ergiebt sich", bemerkt Podewils in seinem Bericht an den König vom 27. October, "daß man gern etwas thun möchte, wenn S. M. hervortrete; daß man durchaus wissen will, was S. M. zu thun gedenkt." 1)

Am folgenden Tage sprach Friedrich IL Tyrconnell; er sagte ihm, wiederholte ihm dann schriftlich: er habe in Betreff der Wahl, als es noch Zeit gewesen vorzubauen, in Versailles sondiren lassen, man habe bie Sache als weit entfernt und von geringer Bebeutung behandelt; jett sei die Lage der Dinge völlig verändert; der König von England habe seine Börse geöffnet, mit nur zu gutem Erfolg; jetzt handle es sich barum, mas noch geschehen konne. Es seien brei Möglichkeiten: entweber daß beibe, Kurbrandenburg und Kurpfalz, der Wahl beiftimmen; ober sie zu einer Wahlcapitulation benutzen, die dem künftigen Kaiser die Hande binde, und zugleich Frankreichs Garantie bes westphälischen Friedens in Erinnerung bringen; ober daß sie sich mit offener Gewalt der Wahl widersetzen. Der erste Weg wurde für beide entehrend sein, der dritte Europa an allen vier Ecken in Flammen setzen und boch schwerlich zum Ziele führen, da Preußen die Russen und Ostreicher, Frankreich bie Armeen Englands, Hollands, bie Heere bes Reichs, vielleicht Italiens, zu bestehen haben würde. So empfehle sich am meisten der zweite Weg: der, den kunftigen Kaiser durch eine Bahlcapitulation zu binden und Frankreich um deren Garantie zu bitten.

Er übersandte an bemselben Tage seinen Ministern einen Ent-

<sup>1)</sup> Ahnlich Chambrier, 25. Oct. 1750 nach seiner Unterhaltung mit Punsieulr in Folge bes Rescripts vom 13. Oct.: er wisse que c'est sur V. M. qu'on rejette ici la situation où les affaires sont présentement en Allemagne; benn das franssissée Erbieten vor süns bis sechs Monaten, sür französische Subsidien Reichssürsten in Sold zu nehmen, habe Preußen abgelehnt. Frankreich sürchte Krieg, sei aber überzeugt qu'aucune puissance n'attaquera la France, et que si elle n'entre pas à la guerre la première, on la laissera tranquille.

wurf, wie "ungefähr" auf Pueblas Antrag geantwortet werben solle: er wünsche in Allem zu zeigen, wie gern er bei allen Gelegenheiten und so auch in deiser Sache den kaiserlichen Majestäten entgegen komme; und gewiß werde für eine solche Wahl der Erzherzog einer der Canbidaten sein, die am meisten in Betracht kämen; aber er stelle anheim, ob eine Wahl gerade jetzt, wo der Kaiser in voller Manneskraft und Gesundheit stehe, nothwendig sei, ob dem Reich, wenn der Kaiser, was Gott verhüten wolle, plötlich sterbe, ein Kaiser unter Vormundschaft heilsam sei; er möchte rathen, die Wahl dis zur Vollzährigkeit des Erzherzogs zu verschieden, was auch den Reichsgesetzen und der Würde des Reichs entsprechender sein würde.

Podewils und Findenstein hatten diesen Entwurf in einzelnen Ausdrücken geändert, namentlich auf den Wunsch Tyrconnells die Bemerkung hinzugesügt, daß zuerst, da das ganze Reich bei einer solchen Wahl interessirt sei, untersucht werden müßte, ob die für dieselben angeführten Gründe der Wahlcapitulation von 1745 und dem Artikel 8 (habeantur) des westphälischen Friedens entsprächen (28. October). So verändert hatten die Minister das Schriftstück, ohne es zur Genehmigung ins Cabinet zu senden, an Puebla übergeben.

In scharfen Worten verwies ihnen der König (1. November) solche Eigenmächtigkeiten: "Jetzt ist es nicht mehr ungeschehen zu machen; Punkte von großer Bedeutung, die ich mir für eine spätere Selegen-heit vorbehalten hatte, sind damit verbraucht, der Plan, den ich mir gemacht, wird dadurch ein Wenig gestört".

Er hatte allen Grund sich vorzusehen. Jene Erwähnung bes Art. 8 hatte Tyrconnell gewünscht, weil das in der Frage der Wahl der einzige Punkt sei, der die altfürstlichen Häuser angehe und sie in Bewegung bringen könne. Zugleich lautete Chambriers Bericht in Betreff der Subsidien für 20 000 Mann, die Frankreich vor sechs Monaten angeboten hatte, mehr als bedenklich; man mache Preußen für die jetzige Lage der Dinge im Reich verantwortlich, das nicht damals Frankreich beim Wort gehalten und die Fürsten gleich in Dienst genommen: "Wan ist jetzt hier mit dem Gelde mehr genirt, als in der Zeit, da man jene Subsidien andot; Frankreich wünscht nicht zuerst zum Vorschein zu kommen, indem es jene Subsidien dietet, sondern von den Reichsfürsten als Garant des westphälischen Friedens angerusen zu werden" (25. October, 1. November).

Friedrich II. war auf das Außerste erstaunt; dieser Wechsel in der

Ansicht Frankreichs schien nicht bloß Folge ber bebrängten Finanzlage: "Ich muß annehmen, daß sie gar kein sestes und stätiges System haben, sondern von einem Tage zum andern wechseln". Er hatte seine vorläusigen Unterhandlungen mit einzelnen Fürsten fortgesetzt; er hatte namentlich Ansangs October, als Prinz Ferdinand zum Besuch nach Wolsenbüttel reiste, diesen mit ausdrücklicher Zustimmung Tyrconnells beauftragt, seinem Bruder dem Herzog bestimmtere Anträge zu machen; er wußte aus sicherer Quelle, daß der Herzog von den Seemächten, auf deren erneute Subsidien er mit Sicherheit gerechnet hatte, nicht eben in schonender Weise um seine Hossenheit gerechnet hatte, nicht eben in schonender Weise um seine Hossenheit gerechnet war, und das gerade in den Tagen, wo sein östreichischer Bruder auf der Reise nach Holland in Wolsenbüttel verweilte: 1) um so mehr von Bedeutung schien es, daß der Herzog jest durch seinen preußischen Bruder dem andern System zugeführt wurde.

Tyrconnell, bem Chambriers Bericht gezeigt worben war und ber gleichzeitig die entsprechenden Weisungen aus Paris erhalten hatte, versicherte erst den Minister Podewils, dann in einer Unterredung mit dem König (10. November), daß Frankreich seine Ansichten keineswegs geändert habe, daß es seine Erbietungen noch zu erfüllen gemeint sei, daß die eben jeht mit Würtemberg direct angeknüpsten Verhandlungen ein Beweis dafür seien. Friedrich II. darauf: da die Verhandlung mit Wolfenbüttel nicht Frankreichs Gunst zu haben scheine, so könne er sich nicht weiter darein mischen, sondern werde ihm, dem Grasen, des Herzogs Antwort zustellen: "Es ist passend, daß ein Minister Frankreichs die Bedingungen seststellt, die Frankreich erfüllt, ich mache in diesem Geschäft nur den Makler".

<sup>1)</sup> Schon im Nov. 1749 hatte Prinz Ferbinand eine Anfrage der Art bei Herzog Carl machen müssen, er war nicht ohne Bitterkeit zurückgewiesen worden. Den 10. Oct. 1750 theilte der König dem Grasen Tyrconnell aus intercipirten Briesen mit, daß sich der Herzog an Puebla mit der Bitte gewandt, die Erneuerung seines Bertrages mit den Seemächten bei Williams zu besürworten, damit er nicht gezwungen sei, sich mit Frankreich und Preußen einzulassen, daß Williams darauf zu vernehmen gegeben habe: que l'affaire rencontreroit dien des difficultés à sa cour, daß Puebla und Groß auch nach Hannover in dieser Sache vergebens geschrieben hatten. Aus einer späteren Relation Pueblas, ein Paar Tage nach dem 20. Oct., ergiebt sich, daß troß der Bestorgniß, die Prinz Ferdinands Abreise erregte, troß Großens Hinweis darauf, daß wohl braunschweigische statt preußische Truppen nach Schweden gesandt werden möchsten und also die preußische Armee dadurch nicht gemindert werden würde, Williams wiederholte, daß feine Hossinung auf Subsidien sur den Herzog Karl sei.

So vermittelt kam nach sechs Wochen bieser Vertrag zum Abschluß.

Daß Frankreich noch mit sich nicht einig war und schwankte, konnte Friedrich II. nicht ändern. Aber wenn König Seorg — am 6. November reiste er von Hannover ab — Deutschland verließ ohne zum Ziel gekommen zu sein, so mußte man den Eindruck dieses Mislingens nicht unbenutzt zerrinnen lassen. Um so weniger, da, wenn Frankreich so außspannte, die Frage um so schärfer eine deutsche wurde, ihre friedliche Lösung zu sichern um so nothwendiger war.

Und barin wieder traf Preußen ein wesentliches Interesse Frankreichs!): "Es ist wie ein Werk der Vorsehung, daß sinanziell nicht bloß Frankreich, sondern auch die anderen Mächte nicht in der Lage sind, Krieg zu machen; es gäbe sonst einen allgemeinen Umsturz". Nur darf nicht von Hannover und Wien die Wahlfrage entschieden werden, "mit Ausschluß von Frankreich, von Preußen und in gewisser Art von Kurpfalz". In diesem Sinn sprach Friedrich II. mit Tyrconnell (20. Rovember): "Ich will mein Wöglichstes thun, daß der Wiener Hof sich gedrängt sieht, dei Frankreich darum Schritte zu thun und sich der Nothwendigkeit fügt, mir und dem Mannheimer Hose, von dem ich unzertrennlich bleiben werde, Zugeständnisse zu machen".

Schon erfuhr er, daß ein Vorschlag des Grafen Tessin, die Sicherung Schwedens zu einer Bedingung der beutschen Wahl zu machen, in Paris nicht übel befunden sei, ja daß Punsieulr dem Marquis des Issarts, dem Ambassadeur in Oresden, aufgetragen habe, dort die Fortsetzung der französischen Subsidien — denn noch waren die ersehnten englischen im weiten Felde — in dem Fall anzutragen, daß der König von Polen keine Allianz ohne Frankreichs Zustimmung zu schließen sich verpflichten wolle.

So viel Blöße gab sich die französiche Politik, — und des Jssarts sagte dem preußischen Gesandten kein Wort davon. Es war hohe Zeit die Linie zu fixiren, bei der man Frankreich noch kestzuhalten hoffen durfte.

<sup>1)</sup> Friedrich II. an Chambrier, 17. Nov. 1750. Und am 24. Nov.: Frankreich werde auch mit ihm zufrieden sein: de moi et de mes dispositions envers elle, puisqu'elle me trouve presque partout dans ses sentiments, qu'il y a une conformité de système entre nous et que les mêmes vues, les mêmes intérêts nous animent.

Denn Frankreich — bas war der Eindruck, den Chambrier hatte, 1) zumal seit Kaunitz in Versailles mit so viel Zuvorkommenheit behandelt wurde — "Frankreich wird in der Wahlsache nur durch E. M. handeln, aber sehr zufrieden sein, Shre dei E. M. einzulegen für billigen Preis, und ohne selbst zu groß Spiel zu spielen noch über das friedliche System hinauszugehen, das man sich hier gemacht hat, mit inbegriffen die Erhaltung Preußens in seiner jetzigen Wacht, soweit Sarantie, Documente u. s. w. diese sichern können; denn so sehr man auch die Wichtigleit eines sichern Friedens, dis man sich erholt hat, empfinden mag, so scheint man doch zu erkennen, wie nothwendig es für Frankreich ist, E. M. in dem jetzigen Wachtbestande zu erhalten; und wenn man den Außerungen und Andeutungen jüngster Zeit trauen darf, so scheint sich diese Weinung noch verstärkt zu haben."

Gleich barauf erbat Tyrconnell eine Audienz, um den Inhalt einer eingehenden Denkschrift, die ihm zugekommen, darzulegen. Die Unterredung fand am 30. November statt.

Frankreich empfahl eine Zuschrift von Preußen und Kurpfalz an Mainz, bevor von bort aus zur Wahl eingelaben werbe. Friedrich II. rieth, erst diese Einladung zu erwarten.

Frankreich wünschte einen Vertrag zwischen Preußen und Kurpfalz betreffs der Convenienzen, die beide von Wien forberten. Friedrich war bazu bereit, doch müsse man zuvor mit Kurpfalz sich einigen, damit es nicht zu weitgehende Forberungen stelle.

Frankreich schlug vor, daß Preußen sich die kleine mährische Herrschaft Hohenplot in Schlesten, Bartensteins Besitz, ausbedingen, solle. Friedrich II. lehnte es ab: er wolle seine Stimme gratis geben; d) er habe keine sonstigen Ansprüche an Östreich zu machen, denn über die Reichsgarantie, über die schlesischen Schulden, über den schlesischen Grenzhandel, Dinge, für welche der Dresdner Friede das Nöthige vorzgesehen habe, könne er sich in Separatverhandlungen mit dem Wiener Hose verständigen.

<sup>1)</sup> Chambrier, 12. Nov. Darauf Rescr. 24. Nov.: weber sür Frankreich noch sür Preußen sei es jetzt angezeigt de s'opposer à sorce ouverte; also müsse man ben Biener Hos bahin bringen de revenir à la France pour saire le marché en sorte que le Palatin et moi y trouvions nos convenances u. s. w.

<sup>2)</sup> Je serois bien aise aussi de faire voir à tous les États de l'Empire que c'est nullement par un motif d'intérêt que j'agis dans cette affaire, mais uniquement pour maintenir les lois, les constitutions et les libertés de l'Empire.

Frankreich wünschte eine Wahlcapitulation. Friedrich II. erklärte sich damit einverstanden.

Endlich forderte Frankreich einen Artikel zur Sicherung Schwedens, zu der sich der Wiener Hof verpflichten solle. Auch Friedrich II. fand eine solche Bedingung heilsam, aber er zweiste, daß der Wiener und Londoner Hof Einfluß genug über Rußland hätten, um da mit derartigen Forderungen durchzudringen. 1)

Noch an demselben Tage war eine Nachricht in des Königs Hand, welche zeigte, wie die Gegner gearbeitet, einen Schritt voraus gewonnen hatten, die Nachricht von dem Beitritt Englands zu der Allianz der Kaiserhöfe.

Daß es hatte geschehen können, war die Folge der Politik Frankreichs "von einem Tage zum anderen". Mochte sie endlich inne
werden, daß ihr, was sie in Deutschland versäumte, in Europa verloren ging.<sup>2</sup>) Für die deutsche Seite der Frage hatte Preußen sich
mit der Antwort an Puebla den Weg offen gehalten.

Diese Antwort war nach ihrer Zusenbung an Puebla am 30. Oktober in einer Circularbepesche an sämmtliche Kurfürsten, "in hergebrachtem collegialischen Bertrauen", mitgetheilt, über sie beren "vertrauliche Weinungsäußerung" erbeten worden. Im Laufe der nächsten Wochen liesen die Antworten ein. Kurpfalz erklärte sich höchst befriedigt; noch habe der Wiener Hof nach Mannheim nichts wegen der Wahl gelangen lassen. Bon Köln kam die Antwort: der Kurfürst habe in der Wahl noch völlig freie Hand. Von den übrigen war die kurhannövrische die wichtigste: im Ton ruhig, in der Sache sest und positiv: er, Georg II., sei es, der vor Monaten diese Wahl an die Hand gegeben habe. Die Bebenken gegen dieselbe seien ohne Grund: von Betheiligung der

<sup>1)</sup> Noch am 80. Nov. schrieb Friedrich II. nach Wien an D. Podewils: mittelst des englischen Geldes habe man geglaubt in Betress der Wahl: que l'on parviendroit aisément de drusquer cette affaire; mais on s'aperçoit à présent qu'on s'est adusé là-dedans; je ne doute presque pas que la cour de Vienne ne se voie obligée de venir demander ma concurrence.

<sup>2)</sup> Rescr. an Chambrier, 5. Dec., spricht diese Ansicht und wenn man will Misstimmung des Königs in ganzer Schärse aus: Ce qui me chagrine de plus et me surprend également, c'est que tous les arrangements que le Roi d'Angleterre et ses alliés prennent publiquement et dont on ne cache point qu'ils ne visent que d'avoir une supériorité décidée sur la France, pour ruiner au possible son influence sur les affaires de l'Europe, ne sachent tirer la cour de Versailles de son indolence etc.

Reichsfürsten könne jett so wenig, wie bei irgend einer Wahl seit 1648, bie Rebe sein; allerdings besage die Wahlcapitulation von 1745, daß zu einer Königswahl "nicht leichthin", nicht "ohne wichtige des Reiches Conservation und Wohlfahrt angehende Ursachen" zu schreiten sei; eben aus diesen Gründen sei die Wahl, der gewiß der mehrere Theil zustimmen werde, vorzunehmen; es gelte künstigem Blutvergießen vorzubeugen u. s. w. 1)

Nicht nach Berlin, sondern nach Regensburg sandte der Kaiser eine Erklärung, seine Semahlin, als "erste weltliche Kurfürstin des Reichs", eine zweite, die als Antwort an Preußen gelten konnte (27. November); beide versicherten, daß ihrerseits auch nicht der geringste illegale Schritt geschehen sei, daß sie die Rechte wie der Kurfürsten so der Fürsten auf das Strengste vor Schädigung hüten würden, daß sie beiderseits nur im Interesse "des geliebten teutschen Baterlandes" ihre Zustimmung zur Einleitung der Wahl gegeben hätten, die so unendlich viel zu der gemeinen Kuhe beitragen werde.

Maria Theresia richtete noch ein weiteres "Instructionsrescript" an ihre Beauftragten in Regensburg, bas nur für die vertrauteren Rreise bestimmt, ihr Verfahren in dieser Sache erläuterte und rechtfertigte. Sie beklagte, daß man in Hannover zu früh zu viel Lärm gemacht habe, ohne an ben Wiener Hof formelle Eröffnungen barüber gerichtet, ohne sich ber Majorität versichert zu haben; baß Frankreich, bamals noch in der Absicht der Sache keine Schwierigkeiten zu bereiten, bann erst durch Preußen und die Pfalz zu der Meinung gebracht sei, es liege in bem Borhaben "ein größeres Dessein gegen Frankreich" verborgen; daß bann ber König von Preußen, von Wien aus "auf bringendes Verlangen Englands freundschaftlich um seine Wahlstimme ersucht", die bekannte Antwort gegeben, sie den anderen Kurfürsten gesandt habe, um sie gegen die Wahl aufzureizen, "ben übel gesinnten Baron Keller nach Gotha gesandt habe, in der Absicht das Wahlgeschäft bei Kurfürsten und Fürsten bes Reichs zu brouilliren, seine Mitkurfürsten ängstlich und confus zu machen und Spaltungen im Reich zu stiften, um bann nach ben Conjuncturen im trüben Wasser zu fischen". Um so mehr musse ber kaiserliche Hof bagegen eintreten,

<sup>1)</sup> Auf das Schreiben Georgs II., St. James 24. Nov., wurde aus dem Ministerium am 12. Dec. und auf das kurmalnzische vom 29. Nov. am 29. Dec. geantwortet; besonders diese zweite Antwort ist für die preußische Auffassung der Rechtsfrage lehrreich.

jeben Schatten einer Besorgniß vor Illegalitäten ober mit ber Wahl beabsichtigten Desseins zu beseitigen, vielmehr die Überzeugung erwecken, baß die Wahl nur den Zweck habe, "die innerliche und äußerliche Ruhe des Reichs zu besestigen, da durch längeres Aufschieben dieser Sache nur die kaiserliche Autorität und Würde leiden werde" u. s. w.; beide Seemächte als Urheber des Planes könnten sich der Beihülse, wozu sie ja Wittel vollauf hätten, nicht entziehen; man werde bedacht sein; auch in Frankreich die günstige Stimmung herzustellen; zwar sei diese Krone nicht berechtigt, sich in die Domestica des Reiches zu mischen, aber es sehle in Deutschland nicht an unruhigen Geistern, die zum Präjudiz des Vaterlandes sie dazu animirten, daher der Kaiserin-Königin Fürsorge fordere, dem zuvorzukommen und Frankreich von irrigen Principien zurückzusühren.

Der Feberkrieg war eröffnet. Er regte die deutschen Höfe, groß und klein, auf das Lebhafteste auf; er gab ihnen die Empfindung, daß es nun zwischen Östreich und Preußen zur Entscheidung stehe. Daß es sich um eine Reichsfrage handelte, gab auch ihnen ein Recht, mit daran zu sein. Es galt nun für jeden, "Politik" zu machen, für seinen Bortheil zu sorgen, seinem Schaben vorzubeugen, durch Connexionen, Vetterschaften, rührige Agenten und geschicktes Manipuliren auch ein Gewicht ober Gewichtchen hinzuthun zu können. Wan müßte den Reisen des Anspacher Seckendorff, des Bamberger Bibra, des Köts von Mainz, des Keller von Gotha, auch denen des Grafen W. Bentink, des Ritter Folard u. s. w. nachgehen, um dieß Getriebe barzulegen.

In Berlin bemerkte man im letzten Drittel bes November ein häufiges Kommen und Sehen von russischen, englischen, östreichischen Courieren. Der König wußte, daß nach einem Conseil in Wien, dem auch der russische Sesandte beigewohnt, zwei Couriere nach Petersburg gesandt seien. Wan demerkte, daß Puedla mit Williams sehr gespannt stehe, daß Williams ihn von oben herab behandle, 1) sich desto näher zu Groß hielt. Was da vor sei, war nicht zu entdecken.

Hatte Klinggräffens Abberufung in Hannover "Erstaunen erregt", ")

<sup>1)</sup> Max von Weingartens Angabe, 29. Oct. 1750: "in der That robomontirt auch besagter Williams ganz entsetzlich in allen Sachen, und die jalousie, so Graf Puebla wider ihn gefaßt, ist dereits schon auf den höchsten point gestiegen; der Williams giebt sich in allen Angelegenheiten selbst dementis und traitirt Graf Puebla vollkommen das."

<sup>2)</sup> Puebla an Ulfeld, 24. Ott. 1750, im Berl. Arch. Billiams habe Auftrag: de faire connoître l'étonnement où on étoit sur le rappel de Klinggräffen.

so ließ man boch Williams in Berlin; er hatte Weisung, zu erklären, wenn nicht ein Anderer von gleichem Kange mit ihm nach London gesandt werde, so möge man nicht erwarten, daß er lange in Berlin bleiben werde. Podewils antwortete ihm: S. M. sei weit entsernt dem Könige von England über Bleiben und Sehen seiner Minister das Seringste vorschreiben zu wollen. Bon den höchst rücksichtslosen Außerungen, die Williams sich öffentlich erlaubte, von den noch schnöderen Berichten, die er über den König, seine Minister, seinen Hof, seine Soldateska nach England schrieb, daste man Kenntniß genug, um das englische Winisterium darauf aufmerksam zu machen, daß dieser Diplomat nichts weniger als geeignet sei, das gute Vernehmen zwischen beiden Hösen zu sördern. Die Antwort war vorerst: man werde ihn zu einer Rechtsertigung auffordern. Also man hatte ein Interesse dabei, den dreisten Kitter noch länger in Berlin zu lassen.

Der Sturm sollte von einer anberen Seite kommen.

Wenn Groß, ber seit Witte October, wie man wußte, die Weisung hatte, bei nächstem Anlaß abzureisen, fortsuhr davon zu schweigen, so hatte man sich auf irgend eine Tücke nach Bestushews Art gefaßt zu halten. Der russische Courier, der am 20. November aus London über Berlin zurückging, brachte an Groß die Weisung, spätestens am 4. December Berlin zu verlassen. Sein Schreiben Warendorffs vom 10. November — es war am 28. in Berlin — sagte, daß der Groß-canzler bei der letzten Andienz "mit strahlender Miene" erschienen sei, daß die Zarin besonders huldreich mit ihm gesprochen habe. Da mußte Wichtiges geschehen sein. Am Morgen des 2. December suhr Groß, nachdem er seine Pässe gesordert und umgehend erhalten, "mit seiner Dulcinea und ein Paar Bedienten" aus Berlin, eine Strecke weit von Ritter Williams und Leopold von Weingarten begleitet.

Sofort ließ der König ben Gesandtschaften in Berlin durch eine Rote das Geschehene mittheilen: "Da mir die Ursachen bieser schleunigen

<sup>1)</sup> Michell 26. Oct., 17. Nov., 19. Dec. 1750 berichtet von solchen; also in London waren sie bekannt. Einige sind in Horace Walpole Mem. Tom. I. Append. abzedruck, ben Engländern noch heute "klare Worte eines Augenzeugen".

<sup>2)</sup> Mar v. Weingarten in einer undatirten Melbung an Fredersdorf: "Gestern Abend ist der russische Courier, der von hier nach England ging, wieder angekommen und hat Groß nun wirklich Ordre, ohne Abschied von hier zu gehen; er gedenkt es am 1. Dec. zu thun". Weingarten macht die Folgerung ("was das Bedenklichste dabei scheint, ist"), daß die Kaiserin auch die Approbation des Königs von England habe einholen lassen.

Abreise gänzlich unbekannt sind, es sei denn, daß der russische Hof mit mir wie aus heiterer Luft brechen will, so gestattet meine Würde nicht, daß Herr Warendorff länger in Petersburg verweilt; er hat Befehl sofort abzureisen, nur mit dem Unterschied, daß er dem Grafen Bestushem zuvor von den Gründen seiner Abreise Kenntniß giebt."

Der Befehl war bereits in Warenborffs Hand. In einer Zuschrift an ben Canzler, 14. December, forberte er mit Angabe bes Grundes Pässe zu seiner Abreise nach Memel. Der Canzler ließ ihm burch ben Hofrath Simolin sagen, er habe ihn soeben zu einer Conferenz einlaben wollen, um ihm zu erklären, warum Groß abberufen worben; ba es, nachbem er seine Pässe geforbert nicht mehr angehe, übersenbe er ihm eine Note, welche bas Nähere besage. Sie enthielt eine ganze Reihe von Beschwerben, in nichts weniger als rucksichtsvollen Ausbruden. Vergebens suchte Warenborff geltenb zu machen, daß er amtlich nichts mehr annehmen könne, daß Simolin die Note wieder mit sich nehmen musse. Da in der Note behauptet war, daß in der Person bes Groß bas Gesanbtschaftsrecht, wie es völkerrechtlich feststehe, verlett sei, glaubte Warenborff, in der Besorgniß sich noch ärgeren Dingen auszuseten, bas Schriftstud behalten zu muffen, um nur hinweg zu kommen. In Königsberg (14. Januar) fand er bes Königs Befehl, die Note mit der Post dem Canzler zurückzusenden, "da kein preußischer Minister sich erlauben durfe, ein so unziemliches Schriftstück anzunehmen".

Der diplomatische Verkehr zwischen Außland und Preußen hatte damit ein Ende. Daß russischer Seits diese Vorgänge, wie man sie dort auffaßte, in den Zeitungen veröffentlicht, preußischer Seits darauf erwidert wurde, gab denselben die volle Bedeutung eines europäischen Scandals.

Und Briefe aus Wien nach dem Haag hatten gemeldet, daß Groß am 1. December Berlin verlassen werde. 1) Es war auffallend, daß man in Wien, wie O. Podewils schon am 1. December meldete, gegen Haute-

<sup>1)</sup> Legationssecretar bu Commun, Haag 15. Dec. 1750: Gerüchte, daß die Russen bie Feindseligseiten gegen Schweben begonnen hätten; le départ du Sr. Gross fait le sujet de toutes les conversations, on y insère en général que la cour de Russie n'en veut pas moins à V. M. qu'à la Suède . . . ce qu'il y a de remarquable, sont des lettres de Vienne que quelques personnes d'ici ont reçues et qui prédisent cet évènement en ces termes: aujourd'hui le Sr. Gross quittera Berlin dans telle et telle manière.

fort und Blonbel lebhaftes Bedauern über die Rückberufung von Groß aussprach; man habe mit allem Bemühen beim Großcanzler nur die Bersicherung erreicht, daß die Sache keine weiteren Folgen haben solle.

Erst ber aus London zurücktehrende Courier hatte die Abreise von Groß entschieden, "woraus zu schließen, daß man vorher die Approbation des Königs von England eingeholt und wirklich erlangt habe". Bis zu den letzten Tagen hatte sich Groß und die östreichische Sesandtschaft mit ihm in Berlin "auf das Außerste" bemüht, die Convention, die zwischen Preußen und Frankreich geschlossen sein sollte, zu entbecken.

In Paris ging das Gerücht von einer "sehr heftigen Declaration", die Preußen in Petersburg abgegeben habe; "wir befürchten mit jedem Posttag", melbet Max Weingarten an Fredersdorf am 30. November, "wenn solche Declaration geschehen ist, die Nachricht von dem russischen Angriff zu erhalten".

Die Erklärung bieser Vorgänge scheint sich aus bem zu ergeben, was im Laufe bes November in London geschehen war.

Seit Jahr und Tag hatten die beiden Kaiserhöfe sich um den Beitritt Englands zu der Petersburger Allianz von 1746 bemüht, aber die geheimen Artikel waren den englischen Ministern zu bedenklich erschienen; jest endlich hatte Georg II. nicht als Kurfürst, aber als König von England die Urkunde unterzeichnet. Sie war von Seiten der Barin am Sedurtstage Georgs II. (30. October/11. November), ratisicirt; es war sosort an die Gesandten der drei Mächte im Haag Weisung ergangen, die Generalstaaten zum Beitritt aufzusordern; man versprach sich von dem Prinzen von Oranien, "der sich unter der Handeiner sach einer sass Antrages; auch der König von Polen, "der in einer vollkommenen Dependenz von England stehe", werde unzweiselhaft beitreten. 1)

Rußland wird diese Verhandlung schon bei Georgs II. Anwesenheit in Hannover wieder in Sang gebracht haben, um Subsidien zu erhalten. Es waren dreierlei Propositionen, die es vorgelegt hatte: entweder den Seheimartikeln von 1746 einen besonderen, diese Subsidien betreffenden beizufügen, — oder sie an Rußland zu zahlen dafür,

<sup>1)</sup> Aus Mar v. Weingartens Melbungen an Frebersborf, 30. Nov.

baß es zur Erhaltung ber Ruhe im Norben 60 000 Mann in Finuland, 60 000 Mann in Liefland unterhalte, — ober "daß England von dem Augenblick an, da es beitrete, 20 Linienschiffe in voller Ausrüstung zu stellen sich verpstichte und an Rußland das Äquivalent an Seld zahle". Die beiden letzten Vorschläge waren vom Wiener Hofe unterstützt, aber von dem englischen Ministerium durchaus zurückgewiesen worden. Man ließ sich endlich gefallen, daß England purement et simplement dem Vertrage von 1746 und bessen Seheimartikeln beitrat: 1) "Rußland in der Hoffnung, dalb den casus soederis zu sinden, Östreich, um seinen Allianzen ein größeres Gewicht zu geben und so die Königswahl durchzubrücken, die in Wien jetzt das Hauptziel ist". ")

Freilich Graf Kaunit und Lord Albemarle, die in Versailles gemeinsam diese Accession Englands ankündigten, versicherten wetteisernd, daß die Allianz von 1746 rein defensiver Natur sei, und auf Pupsieulr' Entgegnung, daß allerdings die veröffentlichten Artikel nichts weiter enthielten, aber daß man vier Geheimartikel hinzugesügt habe, von denen einer sehr anders gedeutet werden könne, — versicherten sie nur noch eifriger, daß auch diese vier Geheimartikel rein desensiv seinen anderen Grund hätten, als den Frieden zu erhalten; sie hätten ausdrücklich und positiv zu erklären, daß der Beitritt Englands nichts bebeute, was dem entgegen sei. Wan erfuhr dieß in Berlin an demselben Tage, wo Warendorss Bericht über seinen Auftritt mit Hofrath Simolin und bessen mögliche Folgen einlief.

Welch ein schreiender Widerspruch, daß Östereich und England, die nicht Worte genug über ihre Friedensliebe und ihre Fürsorge für die Ruhe Europas machen konnten, sich mit derzenigen Macht verbanden, die allein im Stande und, wie es schien, Willens war, sie heute lieber als morgen zu stören.

<sup>1)</sup> Max von Weingartens Mittheilungen vom 30. Nov. 1750: pour complaire au Roi d'Angleterre habe die Zarin am 11. Nov. vollzogen; der Vertrag enthalte gegenseitige Sarantie aller Länder, so die drei Mächte wo immer besitzen; die Verpssichtung, diesenige unter ihnen, die, par quiconque qui ce soit, angegriffen werde, mit allen Krästen zu unterstützen; ausdrücklich wird auch Italien genannt; sollte die Regierung in Schweden geändert werden, so würden sich die Allierten gemeinsam diesem Unternehmen widersetzen und casus soederis eristiren.

<sup>2)</sup> So Michell, 22. Jan. 1751, bessen persönliche Beziehungen zum Herzog von Bebsorb (qui m'écoute et à qui je parle plus à l'aise) seinen Nachrichten ein besonderes Gewicht geben.

<sup>8)</sup> Ministerialrescript an Klinggräffen, Wien 2. Jan. 1751.

Und Bestushem setzte bazu alle Segel auf. Der Tob bes Schwebentönigs schien nahe, und im März mußte ber Reichstag zusammentreten; schon seit Wochen war die russische Partei in voller Bewegung; es galt für ihre Intrigue, daß die dalekarlischen Bauern die Herstellung der Souveränetät beantragen würden; dann hatte Rußland den casus belli. Mit Dänemark war Bestushew auf dem besten Wege; er setzte das Äußerste daran, den Austausch des großfürstlichen Holstein gegen Oldenburg und Delmenhorst, für den Dänemark in die volle Allianz mit Rußland zurückzukehren bereit war, zu erwirken; nur der Großsfürst widerstand noch, man ließ ihn das Ärgste sürchten.

Die unglückliche Angelegenheit ber Gräfin Bentink hatte ben banischen Hof sehr gegen Preußen verstimmt; jetzt eilte ber so oft von Rußland gewünschte östreichische "vornehme Gesandte" nach Copenhagen, der junge Graf Rosenberg; der Hauptanlaß seiner Sendung sei, sagte er zu O. Podewils (6. Januar), "bei der Krisis, in der die Dinge im Rorden stünden, und besonders beim Tode des Schwedenkönigs dort zu sein". Und in Polen mußte die Partei der Czartoryski nach dem üblen Ausgang des letzten Reichtages mehr als je auf Rußland hoffen.

Wehr noch: bemnächst erschien in ber Utrechter Zeitung ein Petersburger Artikel, wie man wußte, von Swarts Hand, in bem es hieß: nach Pretlacks Ankunft würben hier Conferenzen gehalten werben, um ein für allemal ben Plan sestzustellen, ben man befolgen werbe, wenn Umstände einträten, welche die Erfüllung des Vertrages von 1746 erbeischten; benn obschon die Kaiserin weit entsernt sei, sich in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten einzumischen, so könnten doch Fälle eintreten, die eine Ausnahme forderten; wenn die Wahl des römischen Königs, durch die Majorität der Kurstimmen vollzogen, durch Vornahmen gestört würde, welche die Ruhe des Reichs und Europas gesährbeten, so würde die Zarin, um gegen ihre Allierten ihre Pflichten zu erfüllen, sich gezwungen sehen, ihre mächtigen Streitkräfte gegen solche Unternehmungen in Bewegung zu sehen. 1)

<sup>1)</sup> Daß bieser Artikel ber Utrechter Zeitung wahrscheinlich ein Schreiben von Swart sei, sagt das Minist.-Rescr. an Chambrier von 23. Jan. 1751. Dü Commun im Haag hat ihn eingesandt, nach Angabe des Grefster hat Swart ihn mit der Declaration der Zarin gesandt, ohne diese ist das Schreiben Swarts an die Provinzen gesandt, und von da in die Zeitung gekommen. Das Schreiben ist vom Merc. hist et pol. CXXX p. 209 mitgetheilt: "Fxtrait d'une lettre de Pétersbourg le 11 Jan."; natürlich ein verkehrtes Datum.

Noch ein Zug barf hervorgehoben werden. Wie Maria Theresia durch Kaunit dem Hofe von Versailles mit den treuherzigsten Friedensversicherungen schmeicheln, durch Pretlack in Petersburg — er hatte 40 000 Ducaten mitgebracht — dem Canzler und seiner hochherzigen Energie ihre volle Anerkennung bezeugen ließ, so mochte sie hossen, das, was die englische Politik trotig und ungeschickt durchzuseten versucht und halb verdorben hatte, mit feinerer Hand, den französischen Hoseinschläsernd und den Berliner mit russtschen Drohungen einschückternd, glücklich hinauszusühren; gelang es ihr, in reichsversassungsmäßiger Form mit allen Stimmen die Wahl ihres Sohnes zu gewinnen, so war das corps germanique in ihrer Hand.

Anbers Georg II. und Newcastle. Sie waren nach England mit bem peinlichen Gefühl zurückgekehrt, ihre Trumpfe vergebens ausgespielt zu haben; nicht daß Erzherzog Joseph gewählt, sondern daß burch Hannover-England ber künftige Kaiser eingesetzt sei, wie es ber gegenwärtige mar, galt ihnen als ber Eckstein bes Staatenspstems und als die Aufgabe der englischen Politik; "sie ist national geworden", schreibt ber Großvogt Münchhausen, "sobaß Newcastle, wenn es ihm mislänge, 1) viele Anfechtungen und persönliche Vorwürfe zu erwarten haben würde; er wird Alles thun, um dem Arger und der Schande eines Fiasco in der Sache, deren eigentlicher Urheber und Werkmeister er ja ist, zuvorzukommen". Am Wenigsten gegen Preußen schonenb zu verfahren, ware für biesen nationalen Stolz eine Genugthuung gewesen; aller Kurstimmen bedurfte es nach ben Reichsgesetzen nicht; die Wahl burch bloße Majorität burchsetzen hieß zugleich die schleichsame Kunst bes Wiener Cabinets übertrumpfen. Herr auf bem europäischen Continent, konnte bann England gegen Frankreich, bas noch in Nordamerika und Oftindien mächtig war, ben letten Stoß führen.

<sup>1)</sup> Großvogt Münchhausen an Prinz Louis von Braunschweig, 19. Nov. 1750. Er beruft sich — wie auch die Wiener Publicisten — in Betress der Ansprücke der Reichssürsten, gehört zu werden, auf eine composition faite entre les Electeurs et les Princes de l'Empire l'an 1671 et consirmes par toutes les capitulations Impériales qui l'ont suivi. Das ist der Entwurf zu der capitulatio perpetua, die Entswurf geblieben ist, wie denn gegen die nächste Wahl eines Köm. Königs, die von 1690, von mehreren Reichssürsten, Braunschweig-Lünedurg an ihrer Spitze, auf Grund des Art. habeantur des I. P. protestiert worden ist.

So die Bedeutung des Beitrittes von England zu der Allianz von 1746.

Die Nachricht, baß berselbe erfolgt sei, erhielt Friedrich II. am 30. November, zwei Tage vor ber plötslichen Abreise von Groß. Die neue Situation, die damit gegeben war, rechtfertigte, was er kurz vorher gethan.

An diesem 30. November hatte er in den sechs Punkten, mit denen er Tyrconnells Anfragen beantwortet hatte, die Linie sirirt, auf die er, schon jetzt, um Frankreichs sicher zu bleiben, zurückgehen konnte, unter ihnen auch seine Zustimmung, daß die Sicherstellung Schwedens zu einer Bedingung für die Wahl gemacht werde. Daß eine eigenhändige Zuschrift Ludwigs XV. eben diesen Punkt hervorhob, gab ihm Gelegenbeit, sich Frankreichs noch schärfer zu versichern: "Der kürzeste Weg wird sein, daß E. M. Minister dem östreichischen rundweg erkläre, es gebe ein Mittel, sich über die Sache, die ihnen so sehr am Herzen liege, zu verständigen: E. M. und beren Verdündete werden der Wahl zustimmen, aber nur unter der Bedingung, daß Östreich und England uns die Sicherheit Schwedens garantiren und die Ansprücke von Kurpsalz, so weit sie sich sachgemäß erweisen, befriedigen".

Mit dieser Wendung war die große Frage auf eine neue Basis gestellt.

Sie war in Frankreichs Hand gelegt. Hatte ber Wiener Hof bamit begonnen, die Wahl dem Eifer Englands zu überlassen und Frankreich so weit möglich aus dem Spiel zu halten, so trat nun Frankreich voran, einer Seits die Vermittelung zwischen dem Wiener Hof und den noch nicht gewonnenen Kurstimmen durchzusühren, 1) anderer Seits, die europäische Seite der Frage hervorkehrend, die Accession Englands zu der Allianz von 1746 um ihre Bedeutung zu bringen. Indem Preußen für seine Stimme keine Sondervortheile forderte, indem es die in dem Oresdner Frieden begründeten Ansprüche der Reichsgarantie, des schlessischen Tariss, der schlessischen Berhandlungen vorbehielt, gab es diesen Ansprüchen, mit denen der Wiener Hof versuhr, als wenn es von seiner Gnade abhänge, ob und was er davon gewähren wolle, ihre volle Bedeutung wieder. An Frankreichs Seite trat Preußen für Schweben ein, und wenn der

<sup>1)</sup> Chambrier, 4. Jan. . . . que la France fut en quelque façon la conciliatrice des intérêts de V. M. avec la cour de Vienne.

Wiener Hof sich die Kaiserkrone "für ein zweites Leben" sichern wollte, so mochte er die Zarin trot der Allianz von 1746 ab und zur Ruhe verweisen, und Rußlands anmaaßlichem Versuch, in den deutschen Dingen dieselbe Rolle zu spielen, die es in Polen bereits gewonnen hatte, in Schweben zu ertroten wünschte, entgegentreten. In der Prüfung der Prätensionen von Kurpfalz hatte man das Wittel, eben so lange zu zögern, wie der Wiener Hof Zeit brauchte, Rußland zu zähmen.

Die untergeordnete Differenz wegen der bentinkschen Sache, die in Copenhagen so übel aufgenommen worden war, gedachte Friedrich II. durch eine Verhandlung unter französischer Vermittelung auszugleichen. 1)

Freilich kannte er die sehr peinliche finanzielle Lage Frankreichs, die wechselnden Strömungen am Hose, die Einstüsse, die Kaunit wirksam zu machen verstand; aber Pupsieulx und St. Severin waren in den Geschäften zu gewiegt, als daß sie nicht gern den ihnen gebahnten Weg hätten betreten sollen. "Die Garantie für die Ruhe Schwedens", sagte Pupsieulx, "ist eine Probe, ob die Allianz von 1746, wie sie immer versichern, nur befensiv sei"."

Aber Öftreich und England waren nicht gemeint, so auf die Probe gestellt, einsach mit Ja ober Nein zu antworten. In Betress ber Wahl verwieß England auf Östreich; und Östreich versicherte, es wolle die Wahl, die ihm England vorschlage, nur in solcher Art, die allen Sliedern des Reichs genehm sei, und mit deren Zustimmung; in Betress Außlands sagte Waria Theresia zu Blondel bei seiner letzen Audienz, sie habe Alles gethan, was nur möglich sei, habe endlich den General Pretlack, der einen gewissen Einsluß auf den Geist der Zarin habe, dorthin gesandt, aber nach Allem, was geschehen, würde ihre Regierung sehr unbesonnen handeln, wenn sie sich für alle Unter-

<sup>1)</sup> Podewils und Findenstein an den König, 16. Dec. Dessen Rescr. darauf: "Sie haben mich in eine Sache embarquirt, die mir sehr unangenehm ist . . . zulest wird es am Besten sein Accommodement zu treffen u. s. w.

<sup>2)</sup> Chambrier, 4. Jan. Pupsieulr sage ihm: als Aquivalent sür die Bahl Josephs könne die Garantie sür Schweden dienen; si celle-ci (la cour de Vienne) est sincère, elle y mettra la main le plustôt qu'elle pourra et elle ne déclinera pas en y travaillant la demande que la France lui sera faire: que l'Autriche et l'Angleterre garantiront la tranquillité du Nord comme une condition expresse sans laquelle le consentement de V. M. et de l'El. Pal. pour l'élection du jeune Archiduc sera nul.

nehmungen Rußlands verantwortlich machen wolle, noch viel unbessonnener, wenn sie sich in alle verschrobenen Ideen dieser Macht einließe. 1)

Ein Doppelspiel anderer Art führte sie gegen Preußen. Es galt mit sehr entgegenkommenden und versöhnlichen Schritten der Welt den Eindruck zu geben, daß es nicht ihre Schuld sei, wenn sie nicht die gewünschte Wirkung fänden, aber zugleich das, was sie bot, durch die Art, wie sie es bot, für Preußen unannehmbar zu machen.

Schon am 6. December zeigte Graf Puebla in Berlin an, daß die Kaiserin-Königin den wirklichen Hofcammerrath v. Koch, den Bruder ihres Geheimsecretärs, an Seyserths Stelle beauftragt habe. 3) Sein Creditiv besagte, daß die Kaiserin zwar Bedenken getragen habe, nach zweimaligen vergeblichen Absendungen, und da die Grundregeln, nach denen die schlessischen Schulden zu vertheilen seien, theils in den Artikeln des Oresdner Friedens, theils in dem natürlichen und dem Völkerrecht deutlich genug vorlägen, noch einen dritten Versuch zu machen; aber ihr wahres Verlangen, das, was jener Friede besage, je eher je lieder zu berichtigen und außerdem ihr großes Mitleid mit den unschuldig leidenden treuherzigen Gläubigern habe sie veranlaßt ein Übriges zu thun; der genannte Koch habe übrigens sehr viele andere Geschäfte und könne nicht lange entbehrt werden; also möge der König seinen Commissaren andesehlen, die Geschäfte so viel als möglich abzukürzen.

Am 21. December traf Koch in Berlin ein, am 25. legte er bem preußischen Minister sein Promemoria über die Regelung der schlesischen Schuld vor. Über den Handelstaris erklärte er, nicht instruirt zu sein. Und doch war preußischer Seits noch in den letzten Conferenzen in Breslau betont worden, daß das Schuldenwesen nur in gleichem Schritt mit der Tarisfrage und der Reichsgarantie abgemacht werden könne. Und im Dresdner Frieden hatte Östreich ausdrücklich zugestanden, daß der Handel zwischen den beiderseitigen Staaten möglichst gefördert und in keiner Weise durch Hemmungen und Chicanen beeinträchtigt werden solle; im Breslauer Frieden schon: daß in Betreff des Handels zwischen Schlesien und den östreichischen Landen die Dinge in dem Zustand,

<sup>1)</sup> D. v. Podewils, Wien 9. Dec., nach Blondels Mittheilung an Graf Bard.

<sup>2)</sup> Darauf münbliche Resolution bes Königs: "es muß ganz obligeant barauf gentwortet werben".

wie sie vor Ausbruch bes Krieges gewesen, bleiben sollten, bis man sich eines Anderen geeinigt haben werbe. Ein umfassender Handelsvertrag, in den sammtliche preußische Lande im Ober- und Elbgebiete mit einbegriffen sein sollten, wie Preußen 1749 vorgeschlagen, war in Wien abgelehnt worden. Schon im Frühjahr hatte die k. k. Behörde die sogenannte Consumtionsmauth auf schlesische Leinwand in Prag, bem Hauptmarkt für diese, die bis 1740 nur 2 Prozent betragen, auf 30 Prozent erhöht; 1750 war ben schlesischen Grenzorten burch Currende die Reihe von Waaren bezeichnet worden, die "hierorts als ausländische angesehen werden sollen;" auf stete Proteste der Breslauer Regierung war in Aussicht gestellt, dieß "Mißverständniß" abzuthun; jest war die schlesische Kaufmannschaft über einen neuen Tarif, der Leinwand, Heringe, Wollenzeuge, Kaffee u. s. w. "mit hochft nachtheiligen Auflagen" belasten sollte, in großer Aufregung. Auf eine Anfrage die sofort (1. Januar 1751) an Koch und Puebla gerichtet wurde, konnten sie schon am 10. Januar ein weitläufiges, aus Wien ihnen zugesandtes Memoire überreichen; barin hieß es: bag man "füglicher Weise bestreiten könne, ob das im Dresdner Frieden Angeordnete noch in vollem Umfang gültig sei"; aber "aus Übermaaß des guten Trauens und Glaubens" und um bie ganze Welt zu überzeugen, baß "J. R. R. M. auf nichts gebenke, was bem geringsten Schatten eines Anstandes unterworfen wäre" u. s. w., wird ohne Weiteres erklärt, baß man, so lange nicht ein Hanbelsvertrag zu Stande gekommen sei, beiberseits durchaus freie Hand in Betreff ber Zölle habe; und übrigens, wenn über die Materie weiter verhandelt werden solle, werde Wien ber geeignete Plat bazu sein. 1)

Friedrich II. befahl seinen Ministern den dstreichischen Herren zu erklären: er habe ihnen verboten sich in weitere Verhandlungen mit ihnen einzulassen, dis der Artikel, daß die Schuldenfrage und die Handelsfrage zugleich verhandelt würden, regulirt sei (12. Januar).

Das Erbieten wegen ber Reichsgarantie, bas von Puebla am 20. Oktober überreicht worben war, hatte ber Wiener Hof an die Regelung ber schlesischen Schulben geknüpft. Gleich nach Kochs Ankunft,

<sup>1)</sup> Podewils, Findenstein, Münchow an den König, Berlin 11. Jan. 1751, sagen von der Denkschrift: nous la trouvons entortillée, obscure, équivoque et remplie de verdiage et de raisonnements hors de propos sur la nature des obligations reciproques, visiblement amenés pour détourner la question et pour esquiver une déclaration claire et précise etc.

brei Tage bevor er sein Promemoria überreichte, hatte Puebla ben Entwurf bes kaiserlichen Commissionsbecrets an ben Reichstag ben preußischen Ministern vorgelegt. Sie fanden es "äußerst kühl", auf Schrauben gestellt; sie nahmen Anstoß baran, daß die Formel, in der die Garantie des Reiches begehrt wurde, lautete: "mit Vordehalt der früheren Verbindlichkeiten, welche nicht später durch Verträge abgeändert sind". Es schien damit die Garantie der pragmatischen Sanction gemeint zu sein; von Reichs wegen waren, seit es diese pragmatische Garantie übernommen, keine Friedensverträge geschlossen worden. Nicht minder aufsallend schien, daß in diesem Entwurf die ganze Note der englischen Garantie des Orestder Friedens für Östreich eingelegt war, in der sich Georg II. ausdrücklich seine Ansprüche auf Ostsriesland vorbehalten hatte; im Orestder Frieden hatte die Königin von Ungarn ebenso ausdrücklich "alle Staaten des Königs von Preußen ohne Ausnahme" garantirt.

Acht Tage barauf übersandte Pollman aus Regensburg jene Erklärungen in Anlaß ber preußischen Declaration über die Königswahl, welche ber Wiener Hof bort in Umlauf gesetht hatte. Er machte ausmerksam auf ben Schluß ber einen, ber offenbar beleidigende Instituationen enthielt. Es hieß ba: obgleich ber König von Preußen als Kurfürst von Brandenburg in seiner Declaration einige Zweisel und Schwierigkeiten vorgebracht habe, so sei J. W. boch nichts besto weniger überzeugt, daß S. W. ber König bei Annehmung der angeführten Grundsähe keineswegs gemeint sei, den Kurfürsten im Geringsten einigen Zwang anzuthun, noch beabsichtige, die Berathschlagung des Kurcollegiums zu beunruhigen, noch ein Mitglied, es sei auch welches es sei, davon auszuschließen, noch allem dem, was nach der Golbenen Bulle hergebrachten Gebrauches sei, Hinderniß zu bereiten. 1)

Nicht ber Kaiser, es war die Königin von Ungarn, die sich so in Regensburg zu sprechen erlaubte. Möglich, daß sie sich von der Sendung Kochs, von den Mittheilungen Pueblas in Berlin, die ja ihr Entgegenkommen bezeugten, Erfolg versprochen hatte. Die Bedenklich-

<sup>1)</sup> Pollman, Regensburg 4. Jan., fragt an, ob nicht Klinggräffen in Wien pa beauftragen sei de relever ces insinuations odieuses qui rensermoient le reproche tacite d'un dessein d'empêcher par violence les opérations que le collège Électoral voudroit faire en conformité des lois de l'Empire, ob nicht, da les Autrichiens répandent si ouvertement des soupçons aussi injurieux à V. M., in ähnlicher Beise auch in Regensburg u. s. w. zu versahren. Der König schreibt sein "gut" an den Kand, es ergehen demgemäß Ministerialrescripte an Klinggräffen und Pollmann, Kittheilungen nach Mannheim.

keiten, auf die beibe stießen, mögen sie empfindlich enttäuscht haben. She das kaiserliche Commissionsbecret in Regensburg zur Dictatur gegeben wurde (23. Januar), nahm sie Gelegenheit, in lebhafter Weise ihr Misgefühl zu äußern.

Graf D. Pobewils hatte am 12. Januar beim Kaiser, am 14. bei ber Kaiserin seine Abschiedsaudienz. Was der Kaiser sagte, war wohlwollend und unbebeutend. Maria Theresia gab auf die Bersicherungen bes Gesandten, daß der König, sein Herr, den aufrichtigen Wunsch habe die gegenseitigen freundschaftlichen Beziehungen mehr und mehr zu befestigen, zunächst zur Antwort: sie hoffe, ber Graf werbe zurückgekehrt bem Könige günstigere Vorstellungen von ihr geben, als er bisher gehegt; sie habe mit wahrem Schmerze gesehen, baß ber Ronig auch in ben kleinsten Dingen nicht bie geringste Gefälligkeit für sie habe, wie sie jungst in Sachen ber schlesischen Schulb zu erfahren gehabt; es sei nicht allein als Königin von Ungarn und Böhmen, sondern als Kaiserin, daß sie so wenig Aufmerksamkeit und Freundschaft von ihm empfange; nicht ihm, bem Grafen, messe sie Schulb bei, und eben das thue ihr am meisten wehe, daß sie sie auf Niemanben schieben konne, ba sie wisse, baß ber Konig nur nach seinen eigenen Entschließungen handle; sie bedauere, daß Podewils einen so wenig angenehmen Aufenthalt in Wien gehabt habe, die Umstände und die wenig erfreulichen Aufträge, die er immer gehabt, seien allein baran Schuld. Auf seine Entgegnung, daß bas Gehörte ihn ebenso überrasche, wie mit Schmerz erfülle, daß des Königs Absichten immer aufrichtig gewesen seien und bleiben würden, und bag die Zeit die Raiserin-Königin vielleicht bavon überzeugen werbe, sagte sie: sie munsche es, aber sie schmeichle sich mit bieser Hoffnung bei Weitem weniger, als zur Zeit seiner Herkunft; sie sei gewohnt, ihr Urtheil mehr auf Thaten als auf Worte zu gründen. Dann wandte sie bas Gespräch auf gleichgültige Dinge.

Es liegt keine Nachricht barüber vor, welchen Eindruck diese höchst überraschenden Ergießungen auf Friedrich II. machten. Sie dursten ihm um so auffallender sein, da wenige Tage vorher der Kaiser und dann dessen Semahlin, als sie dem Nachfolger von O. Podewils die erste Audienz gewährten, in doch anderem Ton gesprochen hatten. Klinggräffen war (6. Januar) von beiden sehr hulbreich empfangen worden, sie hatten nichts unterlassen, um die "Aufrichtigkeit ihrer Freundschaft und Verehrung für den König" zu bezeugen. Die Kaiserin

hatte die Bitte hinzugefügt: der König möge sich nur nicht gegen sie einnehmen lassen; man habe nach Berlin die Dinge nicht immer so, wie sie seien, berichtet, und er werbe gewiß mit ber Zeit sehen, daß man sich nur bemuht habe, möglichst schwarz zu malen. Sie ersuchte Klinggräffen mit sehr verbindlichen Außerungen über ihn selbst, sich nicht irre führen zu lassen, sie werbe sich künftig auf ihn selbst berufen, ob nicht das, was sie ihm gesagt habe, die lauterste Wahrheit sei. Klinggräffen fügt hinzu: "So vollkommen bie Kaiserin ihre Rolle zu spielen weiß, — mich zu überreben, ist ihr nicht gelungen; sie ist zu eifrig gewesen, mir von ihren guten Absichten für E. M. eine gute Reinung beizubringen, als daß es nicht den entgegengesetzten Gindruck auf mich hätte machen sollen; ihre Augen verriethen sie, trot ihrer Berebsamkeit".

War zwischen biefen beiben Aubienzen irgend etwas von Bebeutung vorgefallen? War vielleicht aus Petersburg die Nachricht eingelaufen, daß Warendorff am 14. December seine Passe geforbert habe? Ober hatte man den Bericht von Kaunit über die unerwartet ernsthaften Alternativen, mit benen sich Frankreich zu ber Rolle des Ausgleichers zwischen Preußen und Östreich erboten hatte? Und was konnte Maria Theresia mit jener ungnäbigen Scene bezweckt haben wollen?

Friedrich II. war, wie jährlich zu ben Hoffesten mährend ber Carnevalszeit, in Berlin, als O. Pobewils' Bericht eintraf. 1) Seinen Geburtstag, Sonntag ben 24. Januar, feierte zunächst die Gratulation bes Hofes; die einheimischen und fremben Prinzen, die Generalität, die in- und ausländischen Minister, alles Übrige von Distinction erschien in prächtigster Gala. Zu Mittag speisten ber König und seine Gemahlin bei ber Königin-Mutter; Abends war bei ber Königin eine außerorbentlich zahlreiche und glänzenbe Cour, barauf großes Souper an verschiebenen Tafeln.

Ein Handbillet des Königs, am Morgen bieses Tages, lub Tyrconnell auf "Schlag 12 Uhr" zu einer Besprechung ein; "bas wird das Mittel sein, Ihren Hof ohne Zeitverlust zu benachrichtigen und ihm zugleich zu sagen, wie wir die Sache ansehen". 2) Da wird

15

<sup>1)</sup> Präs.: 23. Jan. 1751.

<sup>2)</sup> Der Anfang: Les affaires comme vous le voyez, demandent nécessairement que je vous parle. Bei seinem Glückwunsch am Morgen hat ihm, so scheint es, ber König ein paar flüchtige Worte von bem, was aus Wien eingegangen, gesagt. V. 4

ihm ber König gesagt haben, was er zu thun gebenke, er wird Tyrconnells lebhafte Zustimmung gefunden, er wird ihn ersucht haben,
ben Entwurf der Erklärung, die er dem Grafen Puebla mündlich zu
geben gebenke, mit dem Minister Podewils sorgfältig durchzugehen und
bas etwa Nöthige zu ändern.

Am Abend dieses Sonntags war der Entwurf in Podewils' Hand, er sand ihn "sehr energisch, voll Kraft und Feuer". Er hatte bereits mit Tyrconnell gesprochen, ihn die Depeschen über die Klagen und Anklagen der Kaiserin-Königin lesen lassen; und Tyrconnell hatte geäußert, daß er des Königs Absicht vortrefflich sinde, daß man in Versailles und in Wannheim gewiß damit zufrieden sein werde, daß der König wohl thue, nach der Audienz, in der er sich so gegen Puebla äußern werde, das Gesagte in einer schriftlichen Note ihm zuzustellen, damit man nicht in Wien des Königs Worte verstümmeln könne. Diese Note werde ein äußerst wichtiges Actenstück werden, es werde beshalb wohlgethan sein, alle Worte und Wendungen genau zu erwägen u. s. w.

Nach der Zustimmung des Königs wurde die Note am 25. Januar von Tyrconnell und Podewils durchgesehen, mehrfach in einzelnen Worten gemildert, einzelne sachliche Anderungen und Zusätze gemacht. So wie sie nun war, nahm der König die Note an: "Ich habe kein Wort dagegen zu sagen".

Am 27. Januar war das diplomatische Corps in dem Audienzsaal versammelt. Der König trat herein, begrüßte die Herren, ersuchte dann Puedla und Podewils, ihm in sein Cabinet zu folgen.

Er sagte ihnen: es geschehe, um mit ihnen offen über die Fragen zu sprechen, die zwischen den beiden Höfen auf dem Plan seien; die Art, wie die Kaiserin sich gegen Podewils geäußert, verpflichte ihn, sich gegen Puebla in gleicher Art offen zu erklären, damit er darüber einen treuen Bericht erstatten könne.

Er sprach in warmen Ausbrücken seine Hochschätzung für die Kaiserin, seine Bewunderung für ihre großen Saben und ihre personlichen Tugenden aus; aber wenn sie sich beklage, daß er ihr noch nicht die geringste Sefälligkeit erwiesen, so seien die Dinge, in denen sie sie fordere, nicht dazu angethan, nach solchen Kücksichten behandelt zu werden. Er erwähnte die Berhandlungen wegen der Reichsgarantie, der schlesischen Schulden, der schlesischen Srenztarise; vor Allem diese Dinge hätten geregelt werden müssen, um jeden Stein des Anstoßes

zu beseitigen; und er habe nichts verlangt, als wozu ihm der Dresdner Friede das volle Recht gebe. Dann habe man ihm Eröffnungen wegen der Wahl des Erzherzogs Joseph gemacht, aber erst nachdem man sich mit den meisten Kurfürsten verständigt und nachdem "der jüngste im Kurcollegium Mittel, die durch die Goldene Bulle verdoten und dem Side, den sie fordere, zuwider seien, in Anwendung gebracht habe, um dem Candidaten, den er vorgeschlagen, einen großen Theil der Stimmen zu sichern, — Wege, welche die Würde des corps germanique zu sehr erniedrigten und die heiligen Ordnungen des Reichs untergrüben." ) Er habe die Sesepwidrigseit dieser Vornahmen bedauert, und seine Antwort an den Wiener Hof sei so gewesen, wie man sie von einem guten Patrioten, der kein anderes Interesse als das seines Vaterlandes habe, habe erwarten müssen.

Auf diesem Punkte seien die Dinge geblieben, und wenn jemand sich zu beschweren habe, so sei er es eher, als die Kaiserin, weil es unerhört sei, daß man in so wichtiger Sache die Meinung der bedeutendsten Kurfürsten einzuholen unterlassen habe und auf dem Wege der Bestechung vorgegangen sei, ohne Kücksicht auf die Rechte ältester Fürstenhäuser, auf die Würde ältester Kurstimmen im Kurcollegium einen römischen König fast ohne und sozusagen gegen ihre Zustimmung habe wählen wollen. Seine Rechte opfern, seine Würde erniedrigen lassen, die Unterdrückung der Freiheiten des corps germanique dulden, würde Feigheit, nicht Gefälligkeit sein.

Alles, was er in dieser Sache, sowohl um des Friedens willen als um der Kaiserin ein aufrichtiges Zeichen seiner Freundschaft zu geben, thun könne, sei, ihr Wege der Ausgleichung zu zeigen und die Wittel zu bezeichnen, wie man alle für diese Wahl einigen könne, falls sich die Kaiserin zu weit in diese Sache eingelassen habe, um sie noch aufgeben zu können, und deren Legalität, deren Gelingen wünsche. 3)

Der König schlägt vor: die Kaiserin befriedige Kurpfalz, und

<sup>1)</sup> Schärfer in dem Entwurf des Rönigs: après que le plus cadet du collège Electoral avoit mis l'Empire, pour ainsi dire, à l'enchère, en achetant les suffrages d'une façon scandaleuse qui ravaloit la majesté du corps germanique et qui étoit contraire aux anciens usages et à ses lois.

<sup>2)</sup> Des Rönigs eigenhänbiger Entwurf sagte: l'Impératrice est engagée trop avant dans cette affaire pour qu'on puisse exiger d'Elle qu'elle s'en désistât; mais ne pourroit-on pas contenter tout le monde?

wenn sie bessen Ansprüche zu stark ober nicht hinlänglich begründet finde, 1) so überlasse sie es Preußen und Frankreich, dieselben mit Zustimmung ber Kurfürsten festzustellen.

Und da die Kaiserin immer erklärt habe, daß sie mit dieser Wahl vor Allem die Ruhe Europas und den allgemeinen Frieden desto stärker sichern wolle, so glaube der König in Übereinstimmung mit seinen Berbündeten fordern zu dürsen, daß sie mit ihren Verbündeten die Ruhe des Nordens garantire, indem dann der König und seine Verbündeten ebenso garantiren würden, daß Schweden niemals den Despotismus herstellen und keine Anderung in der Versassung machen werde, die auf Herstellung der absoluten Sewalt abziele. 2)

Nach diesen vorbereitenden Schritten könne man sich über die Vormundschaft des jungen römischen Königs, für den Fall, daß sie nöthig würde, so wie über die Wahlcapitulation einigen; der König glaube gewiß zu sein, daß seine Verbündeten unter diesen Bedingungen für die Wahl mitwirken würden.

Puebla begann seine Erwieberung mit Versicherungen der hohen Achtung der Kaiserin für S. M., ging dann auf die schlesischen Schulden über; — der König machte ihm sein Compliment und ging.

Podewils sprach noch Einiges mit dem Gesandten, rechtsertigte die lebhaften Ausdrücke des Königs wegen der Königswahl, von der in allen Zeitungen zu lesen gewesen sei, ehe man ihm ein Wort davon gesagt. Puebla darauf: man habe sich zuerst mit seinen Freunden verständigen müssen. Darauf Podewils: der König wolle alles das vergessen, und das möge der Gesandte besonders dei seinem Hose geltend machen, der nur seinen Einsluß auf Rußland wirken zu lassen brauche, damit Europa zu einem sesten und dauerhaften Friedensstand komme; er sehe diese Audienz als das glückliche Vorspiel der reinsten Freundschaft und eines unerschütterlichen Vertrauens zwischen beiden Hösen an.<sup>3</sup>) Er übergab ihm die Auszeichnung dessen, was der König gesagt hatte.

<sup>1)</sup> Des Königs Entwurf: si Elle trouve ses prétentions trop excessives.

<sup>2)</sup> Namentlich in ben Formeln bieser Borschläge sind mehrsach die von Tyrconnell gemachten Abschwächungen ober Erweiterungen in das officielle Actenstück aufgenommen.

<sup>3)</sup> Puebla an Pretlack, 30. Jan.; er bezeugt, daß die ihm von Podewils übergebene Note, deren Copie er beilege, Wort für Wort mit des Königs Rebe übereinstimme.

Pobewils hatte ben Einbruck, daß Puebla von dieser Audienz sehr befriedigt sei: "Er hat es mir mit überströmender Ergießung seines Herzens bezeugt, er hoffe mit Nächstem Instructionen wegen des Handels-vertrages zu erhalten". 1)

Hanbury Williams verstand es, ihn zu einer völlig anderen Auffassung zu bekehren, ihn zu überzeugen, daß trotz Podewils' schöner Phrase von glücklichem Präludium die ganze Note voll Sift und Salle sei, daß sie nichts Geringeres bezwecke, als dem Wiener Hose die Gesetze vorzuschreiben und ihn von seinen Allirten zu trennen, und so das Wenige von Harmonie, was zwischen beiden Kaiserhösen noch übrig sei, zu mindern. Der bekehrte Puedla schried an Ulseld: er glaube, daß diese Note dazu dienen werde, den russischen Hoss in den guten Principien, in denen er sei, zu bestärken; und er hosse, daß alle getreuen Verbündeten, indem sie sich in gleicher Weise und zugleich von diesem Hose mishandelt sehen, mit desto mehr Eiser auf die rechten Mittel denken würden, alle seindlichen Projecte scheitern zu machen, und mit Würde das Gesetz, das man ihnen aufzuerlegen unternehme, zurückzuschleudern.

Friedrich II. hat diese und ähnliche Schreiben gelesen, vielleicht auch basjenige, welches Williams über diese Sache nach London schickte. 3) Er wird es vorausgewußt haben, daß er in ein Wespennest stach. Ihm mußte es hohe Zeit scheinen, endlich einmal die Dinge, die in diplomatischen Nebeln verhüllt, in wechselnden Farbenspielen täuschend und blendend umherschlichen, bei ihren rechten Namen zu nennen, um vor den Augen der Welt die hochmüthige Hypokrisse Englands zu enthüllen, und die Wiener Coquetterie mit Tugend, Unschuld und Friedensliede auf Ja oder Nein zu stellen.

Und wenn Frankreich, behutsam freilich und nur ungern, dem Wiener Hofe angebeutet hatte, wie es, den allgemeinen Frieden zu sichern, verfahren zu müssen glaube, so mußte man in Versailles dankbar erkennen, daß mit Preußens Frage an Östreich, nur gleich und

<sup>1)</sup> Podewils an den König, 27. Jan.

<sup>2)</sup> Puebla an Kaunit, 2. Febr.

<sup>3)</sup> Friedrich II. an Enronnell, 3. und 6. Febr. Williams n'hésite pas de dire à ses plus confidents que pour se venger du peu d'accueil . . . il avoit représenté cette affaire à sa cour sous une face aussi hideuse, qu'il en sauroit espérer qu'elle ne resteroit sans suite, et que sa cour de concert avec celle de Vienne la relèveroient fortement.

gerades Weges, bas brastische Nittel in Anwendung gebracht sei, mit welchem zögernd und gleichsam nur demonstrirend man den erfindungsreichen Staatsmännern der Hosburg nur Nuße gegeben hatte, vorzubeugen oder auszuweichen; man mußte erkennen, daß ein sicherer Ruhestand in Europa nur zu erreichen sei, wenn der Wiener Hos, so plötlich gestellt, sich entschloß, auf diesen Compromiß einzugehen, und daß,
wenn er ihn ablehnte, damit ausgesprochen war, was die Coalition
mit ihren Friedensphantasmagorien, ihren Bestissenheiten in Copenhagen, Turin, Madrid, ihrer Desensivallianz von 1746 bezwecke, daß
sie nur ihr Spiel da fortsetzen wollte, wo 1748 ihre Niederlagen und
ihre Erschöpfung sie gezwungen hatten, klein beizugeben.

Friedrich IL schried in diesen Tagen (16. Februar): "Wenn die Abssichten des Wiener Hofes nicht ehrlich und offen sind, so werde ich ihnen nur Lauterkeit meiner Seits entgegensetzen, damit sich jeder Berständige überzeugen kann, daß wenn es mir nicht möglich gewesen ist, mich mit diesem Hofe zu verständigen, der Fehler nicht an mir liegt".

Jene Andeutungen von Punsieulr im Anfang Januar hatten in Wien, wie in London beunruhigt. Das Kernwerk ihrer unschuldigen Defensive war, daß die deutsche Königswahl eine nur deutsche Frage sei; wenn ihr die Sarantie für Schweden angehängt wurde, so war diese Wahl zu einer europäischen Frage gemacht und damit in ihrer Wirkung neutralisirt.

Newcastle, ber nach bem faulen Ausgang bes großen Anlauses in Hannover um so hitziger war, die Wahl durchzuseten, sprach gegen Mirepoir sein Befremben barüber aus, daß man die Verhandlungen über die Wahl nach Paris zu verlegen vorschlage, da sie doch in das Reich gehörten. Und Virepoir darauf: man wisse wohl, daß das Wert ebenso wenig in Paris, wie in London abzumachen sei, auch wolle Frankreich nichts weiter, als durch Befriedigung seiner Allierten die Wahl erleichtern, und darüber sich zu verständigen, sei Paris allerdings der Ort.

Noch weiter ging Punsieulr in einer Unterhaltung, die er, da Graf Kaunit krank war, mit bessen Bertreter Mareschal hatte: "Wenn das Wahlgeschäft anderswo als im Reich gemacht werden soll, so gehört es nach Paris, weil Frankreich der vornehmste Garant des westphälischen Friedens ist; aber des Königs Ansicht geht nicht dahin; ihm ist nur darum zu thun, daß die Sache friedlich abgemacht werde

und daß Oftreich und England uns erklären, weber birekt noch indirekt den Russen Hulsen Julie leisten zu wollen, wenn sie Angreifer sind, wohlverstanden Angreifer in dem schlichten Sinn, wie alle Welt das Wort versteht, nicht in bem, welchen die Russen ihm haben geben wollen." Da Mareschal nichts barauf sagte, fuhr ber Minister fort: "Der König von Preußen hat uns sagen lassen, er sei mit bem Vorbehalt bes Wiener Hofes in Betreff ber Reichsgarantie' zufrieben, und wenn bieser dabei bis zum Ziele bleibe, werbe er seine Stimme für ben Erzherzog ohne Entgelt geben. Aber da die Ruhe Europas von der des Nordens abhängt, so muß man bort bie Geister beruhigen. Wenn es wahr ist, daß Oftreich keine offensiven Verabredungen mit Rußland getroffen hat, so kann es die verlangte Erklärung nicht ablehnen; an dieser Erklärung werben wir erkennen, ob ihr aufrichtig den Frieden wollt; wenn ihr ste ablehnt, so werben wir unsere Maagregeln treffen; geht eures Weges, wie ihr wollt, wir werben ben unsrigen gehen, und es wird sich zeigen, wer sein Ziel erreicht".1)

Also die Königswahl wollte Punsteulr, wie Friedrich II., unter berselben Bedingung der Garantie für die Ruhe im Norden; aber "diese Sarantie wollen England und Östreich nicht geben". Behutsam, wie er war, gab er dieser Weigerung eine Deutung, die nicht seine ganze Weinung außsprach: "Wan darf sich über all die Demonstrationen nicht wundern, welche die Anderen durch Rußland machen lassen, oder Rußland macht, um sie weiter zu führen, als sie selbst wollen, wenn man weiß, daß sie überzeugt sind, Frankreich wolle nicht von Neuem Krieg, Preußen eben so wenig, Schweben sei zu schwach, ohne die Unterstützung Frankreichs und Preußens irgend etwas zu unternehmen; dieß ist Bestushews Spiel, aber ich zweisle, daß er wagen wird, Schweben ober gar Preußen anzugreisen".

Punsteulr überging den Punkt, der ihn am schwersten brückte und der bei den Zuständen, die am Hofe, in Paris, in den Provinzen herrschten, nur um so drohender schien.

Im August 1750 waren die Engländer von Halifax aus über

<sup>1)</sup> Mareschal an Ulseld, Paris 24. Jan. 1751, und durch Courier von Wien an Puebla gesandt, durch Weingarten an Friedrich II. mitgetheilt. Mareschal sagt, daß Punsseulr die letzten Worte "mit einiger Erhitzung" gesprochen. Bon derselben Unterhaltung meldet Chambrier, 25. Jan. pr. 3. Febr., nach Punsseulr' Mittheilung: dieser habe dem Mareschal sanft und ruhig, pour ne pas l'essaroucher, gesagt, Östreich und England wollten die Garantie sür Schweden nicht geben.

ben Isthmus bis zum St. Johnstuß vorgebrungen, als sei bas die Grenze bes acadischen Gebietes, bas ihnen der Nachner Friede zugesprochen; bort war im September bas erste Blut gestossen. Die von New-York und New-Hampshire rückten ihre Grenze und ihre Ansiedelungen bis an den Champsainsee vor. Im November waren zwei französische Schiffe, die mit Kriegsmunition von Quebec nach der französischen Insel St. John an der Lorenzban bestimmt waren, von einem englischen Kriegsschiff dort aufgebracht und in Halifar condemnirt worden. In Afrika brangen die Engländer mit gleichem Ungestüm an der Goldküste vor, vertrieben die französischen Ansieder. Alle Reclamationen Frankreichs waren vergebens.

Noch hatte sich die französische Marine von ihren Verlusten im letzten Kriege bei Weitem nicht erholt; Plane genug waren gemacht; erst 1752 hoffte man sie auf 60 Linienschiffe zu bringen, 1753 mit 20 Fregatten zu verstärken; aber woher die nöthigen Natrosen schaffen? Die französische Küstenbevölkerung hatte sich mit den ungeheuren Verlusten der großen Fischerei und der Kauffarthei vom Meere abgewandt. Gilte England, diese Zeit der maritimen Schwäche Frankreichs auszunutzen, so war Amerika verloren; gelang es der englischen Kühnheit, die Königswahl im Reich, immerhin auf die Gefahr eines europäischen Krieges durchzuseten, so war auch die continentale Überlegenheit Frankreichs unterschnitten.

Man kann zweiseln, ob die französische Politik ihr Interesse am Sichersten wahrte, wenn sie um jeden Preis den Frieden in Europa wollte. Bei der innern Lage Frankreichs, bei den unberechendaren Schwankungen am Hof, dei der leidenschaftlichen Erregtheit der Stimmungen über die nächstdrückenden inneren Fragen, mochte Pupsielur nicht anders zu können meinen. Die mit Festungen gespickten französischen Grenzen griff so leicht Niemand an; kam es irgendwo sonst zu einem Kriege, so mochte Frankreich wie 1741—1743 seinen Allierten vertragsmäßigen Beistand leisten; aber es mußte nicht sogleich, nicht in erster Reihe als kriegsührende Macht erscheinen; die englische Seemacht und Caperei hätte mit einer Kriegserklärung, wie der von 1744, sosort das Recht zu einem "lucrativen Kriege" gehabt, in dem die kaum wiederbeginnende Kauffarthei Frankreichs ihren Untergang gesunden hätte.

Hatte Frankreich seine Zustimmung zu ber deutschen Wahl an die Bedingung der Garantie für Schweden geknüpft, und wurde diese von Östreich und England versagt, so mochten die bei der Wahl Nächstefährbeten die Gefahr bes Wiberstandes gegen dieselbe, den Frankreich

gern bereit war indirect zu unterstützen, auf sich nehmen. Und Preußen war militärisch in der Verfassung, seinem "Nein" Nachdruck zu geben; ihm mußten sich Alle, denen die teutsche Freiheit und Verfassung am Herzen lag, anschließen; spielten dann die Gegner dagegen einen russischen Angriff auf Schweden aus, so lagen die Niederlande für Frankreich nahe genug; und ihre Besetzung traf zugleich England, trat den Hollandern auf den Nacken.

Schon vor jenem Gespräche mit Mareschal hatte Punsieulx an Tyrconnell die Weisung gesandt, von Neuem eine Union deutscher Fürsten zur gegenseitigen Vertheibigung und zum Schutz der Reichsverfassung in Anregung zu bringen.

Friedrichs II. Antwort (3. Februar) war möglichst verbindlich, aber "man möge ihm einige Tage zur Überlegung lassen". Tyrconnell hatte ben Eindruck, daß er "voll Angstlichkeit und Furcht" sei; er misverstand die Vorsicht, zu ber Frankreichs Verhalten den König nöthigte. Bon ben fünf Höfen, die ihm 1749 solche Union angetragen, hatte sich Frankreich brei aus unzeitiger Sparsamkeit aus ber Hand gehen lassen, hatte bie mit Cassel, mit Gotha von Preußen eingeleiteten Subsidienverträge nicht genehm gefunden; nur der mit Wolfenbüttel war zum Abschluß gekommen. "Wollte man mit den Fürsten, denen Hoffnung auf französische Union gemacht war, von einer Union sprechen, ehe sie ihrer Subsidien sicher maren, so murbe fie das nur stutig machen und ihren Argwohn errregen." Also man muß zunächst möglichst viele von ben armirten Stänben burch Subsibienverträge gewinnen unb binden. "Das wird bann auf ein Unionswerk auslaufen können, wie es ehebem, zu Zeiten ber Religionskriege und sonst, gewesen, obschon mit dem Unterschiebe, daß jest Frankreich und Preußen ein solches mit Rachbruck souteniren können".

In den ersten Januartagen kam Freiherr von Assedurg, der Oberhosmeister von Kurcöln, nach Berlin, sich im Auftrage seines Herrn
über den gegenwärtigen Stand der Dinge zu unterrichten. Tyrconnell
führte ihn dort ein, theilte ihm mit Podewils' Zustimmung die preußische Antwort an Georg II. und andere wichtige Papiere mit. Gern war Friedrich bereit, einige kleine Zugeständnisse, die Kurcöln von ihm wünschte, zu machen. des hing Großes daran, daß Frankreich die

<sup>1)</sup> Tyrconnell an Podewils, 9. Jan. 1751. Friedrich II. an Tyrconnell, 14. Jan. In den Hofnachrichten der Berlinischen Zeitung vom 4. Febr. heißt es, daß Assedurg, "welcher sich einige Wochen hier aufgehalten und dero Angelegenheiten nach Wunsch

nöthigen Zahlungen bewilligte; auch Baiern war bann ben Gegnern nicht mehr sicher.

"Da England und Östreich, von Rugland gestützt, immer weiter vorgehen, so scheint der Moment gekommen, daß Frankreich mit beren Dinistern ein wenig ernster spreche, um ihnen ben Glauben zu nehmen, als könne es sich einschläfern lassen". So Friedrich an Chambrier (6. Februar); er erinnert baran, "wie gut es vor einem Jahr gethan, baß Frankreich ernst gesprochen; man muß die Erinnerung baran bei ben Gegnern auffrischen; 1) sie wollen nichts, als Frankreich von allem Einfluß in Deutschland und selbst in Europa ausschließen, um allein Schiedsrichter zu sein". Nach einer Außerung bes Grafen Chotek gegen Klinggräffen schien es, daß man in Wien nicht abgeneigt sei, mit Preußen in Sachen ber Schulben und ber Commerzien Berständigung zu suchen. Bereitwilligkeit zu zeigen, beschloß ber König ben Vicepräsibenten von Dewitz nach Wien zu senben. ") Um so weniger burfte jest von jenem Unionswerk, bas in Wien nur alarmirt hatte, die Rebe sein, um so mehr mußte man beflissen sein, "die Subsidienverträge mit Mannheim, Stuttgart, Baireuth, Gotha zu schließen, wie mit Braunschweig", vor Allem Coln zu gewinnen, wo schon auch ber Prinz von Oranien sein Gelb arbeiten zu lassen versuchte. 3)

Wäre nur die sinanzielle Lage Frankreichs besser gewesen. Aber Geldmangel in den königlichen Cassen war arg und wuchs. Schon im November waren die Einkünfte dis zum April voraus verbraucht, die Pensionen wurden seit zwei Jahren nicht gezahlt, selbst von den

geenbet haben, nach bero Hof zurück sei." Ebenda wird angeführt: daß ihm "die Anwartung auf die im Fürstenthum Minden befindliche gehlingeschen Lehen" in Gnaden ertheilt worden sei.

<sup>1)</sup> Rescr. an Chambrier, 6. Febr.: je conviens que c'est une chose un peu difficile que de pousser les ministres de France à une pareille démarche sans blesser leur délicatesse; aber gelegentlich und indirect wird es Chambrier möglich sein de les aiguillonner par ambition en leur donnant adroitement à entendre, daß es ihr Plan ist u. s. w.

<sup>2)</sup> Klinggräffen, 27. Jan. Der König an Pobewils, 12. Febr.

<sup>3)</sup> Prinz Louis von Braunschweig an Herzog Karl, 30. Jan. 1751: "Mit bem Kurfürsten von Cöln sieht es schlecht aus, weil ber König von England zu geizig und ber Prinz von Oranien zu verliebt in Wartensleben gewesen ist, um ihn von bort wegzunehmen. Dieß zu verbessern schicken sie nächst ben Carnabé nach München mit Gelb für ben Kurfürsten von Cöln, Graf Metternich und vor die Juden, zugleich beclarirend, daß wenn der von Cöln auf dieses Geld seine Stimme nicht geben will, der Subsidientractat aushören und Graf Metternich seine Pension verlieren soll; die meisten sürchten, daß es schon zu spät ist."

Subsidien an Schweben war ein Vierteljahr rückständig; die Armee kostete 10 Millionen mehr als 1740; die königlichen Bauten verschlangen ungeheure Summen, allein der Bau eines Cadettenhauses für 500 junge Ebelleute 1 Million, und der jährliche Etat desselben war auf 2 Millionen gesetzt. Der Generalcontroleur Machault, der vergebens dem Klerus  $7^1/2$  Millionen abzunehmen versuchte, hielt sich durch die Pompadour, deren Schulden er bezahlte. Zwischen ihm und Punsseulr war offene Feindschaft; man sprach von dem nahen Kücktritt Punsseulr' und St. Severins; aber auch Machault war des König nicht sicher.

Der Kurfürst von Cöln war einige Wochen zum Besuch in München; bort, wo er ganz von östreichischen Einstüssen umgeben war, glaubte man endlich, zumal da Oranien den zugesagten 400 000 Gulben noch 50 000 zulegte, auch für die Wahl seine Zusage zu gewinnen. In Nünchen selbst unterzeichnete in aller Stille Kurcölns Bevollmächtigter am 28. Februar mit dem Kurpfälzischen den Vertrag mit Frankreich. 1)

Der Schlag traf nach Friedrichs Ansprache vom 27. Januar um so gründlicher.

Sie hatte in Wien auf bas Peinlichste überrascht. Es war für ben Frühling ein ungarischer Reichstag in Aussicht genommen, ber große Reformen schaffen, namentlich die Besteuerung des Königreichs bedeutend höher spannen sollte; man war auf stürmische Austritte gesaßt. Ihnen zu begegnen, so hieß es, war noch durch Pretlack ein Lager bei Pest für 34 000 Mann Infanterie, ein zweites bei Preßburg für 14 000 Mann Cavallerie tracirt worden, die Ende April bezogen werden sollten; andere zwei waren sür Böhmen und Nähren im Plan; an den Werken von Ollmütz wurde eifrig gearbeitet. Ob diese Dinge mit den Lagern, die Kußland, wie es hieß, in Liestand und Curland bilden werde, im Zusammenhange standen, liegt nicht vor. Wan war

<sup>1)</sup> Podewils an den König, 14. März 1751, nach des kurpfälzischen Ministers v. Wachtendond Schreiben vom 5. März. Frankreich zahlt mährend vier Jahre 270 000 Gulden Subsidien, ebenso viel für Rückstände und andere Prätensionen. Coln hält 6000 Mann bereit à la réquisition du Roi très chrétien contre une somme stipulée, pour le desoin de ses alliés sur le Bas. Rhin et dans la Basse-Saxe. Coln verspricht in Sachen der Wahl mit Kurpfalz und Preußen zu gehen sous la garantie de la France comme garante de la Paix de Westphalie, versspricht Asserburg an die Spitze der Geschäfte zu stellen, Metternich aus denselben zu entsernen.

mit dem englischen Ministerium unzufrieden, "das die Wahl mit dem größten Ungestüm erzwingen will." 1)

Da kam jene "Note Pueblas"; sie stellte Ostreich auf eine Alternative, auf die man keineswegs sich einzulassen gemeint war. hielt sie zuerst geheim; man versuchte, da sie keine Unterschrift trage, ihre Achtheit in Zweifel zu ziehen; bas Beste schien, auf ein so "indecentes Schriftstück" nicht zu antworten; "gar keine Antwort wiegt in biesem Fall stärker als jebe Antwort, und die Verachtung, die man bamit dem König von Preußen bezeigt, wird ihn viel mehr außer Fassung bringen, als die stärkste Antwort könnte". 2) Man sandte die Note an Richecourt nach London, an Pretlack nach Petersburg; vor Allem, man mußte sie brauchen, um Frankreich aufzuklären; "es gilt ber preußischen Diktatur zuvorzukommen; Dank bem Himmel, nichts ist eilig, und mit ber Zeit, weisen Rathschlägen und soliben Maagregeln kann man Heilmittel gegen alle diese übel finden; ihre einzige Quelle ist ber König von Preußen, also kann man über bie Wahl ber Heilmittel nicht schwanken; bie Raiserin-Ronigin will nicht mit ihm brechen, noch irgendwie Gelegenheit zu neuen Unruhen geben, aber sie glaubt, baß man mehr als je in bem Fall einer bringenben Nothwenbigkeit ist, sich gegen bie Wbsichten und Vornahmen jenes Fürsten sicher zu stellen, und baß es zu diesem Behuf ersprießlich ist, ohne Unterlaß dahin zu arbeiten, daß man Frankreich aus der Täuschung über ihn erwecke und ihn durch Rußland in Schach halte".

Balb genug erfuhr man in Wien von dem Vertrage Cölns mit Frankreich; "reichsverrätherisch" nannte man ihn. Um so thätiger mußte man sein, in Paris die Friedensliebe Östreichs zu preisen, Frankreich von Preußens geheimen Tücken zu überzeugen. Und Hautefort that von Wien aus, Blondel in Paris das Seinige mit Kauniß um die Wette. In

<sup>1)</sup> Prinz Louis von Braunschweig an Herzog Karl, 30. Jan.: "ber kaiserliche Hof ist sehr unzufrieden über den englischen Hof wegen der Königswahl, welche Sache so närrisch geführt wird als immer möglich ist."

<sup>2)</sup> Mémoire instructif pour le Comte de Richecourt, 16. Febr. Schon am 5. März theilte es Friedrich II. dem Grasen Tyrconnell mit. Diese Instruktion giebt eine volle Übersicht von der Auffassung des Wiener Hoses.

<sup>3)</sup> Hautefort hat nach einem Zettel Chambriers, wohl vom 29. März, geschrieben: Mon cher Marquis, vous vous trompez, comptez que je connois mieux la cour de Vienne que vous ne pouvez le faire. On lui fait la plus grande injustice de croire qu'elle veut la guerre, je puis vous assurer qu'elle souhaite la paix autant que nous, et il n'y a que la crainte qu'elle a du Roi de Prusse,

Pretlack melbete ein Senbschreiben bes Kaisers Anfang März, daß Friedrich II. ein Lager von 40 000 Mann zusammenziehen werde, ein zweites in Preußen, dessen Stärke man noch nicht kenne. 1) Aus England wurde gemelbet, daß der Sohn des Prätendenten in Berlin gewesen, also gewiß durch Vermittlung der beiden Keith. In Copenhagen glaubte man an nahen Krieg.

Sonberbar, daß Punsteulr an jener Note für Puebla vom 27. Jamuar allerlei zu tadeln fand; das von dem König von England Sesagte habe Mirepoir ein wenig start genannt; eine "Sarantie gegen die Herstellung des Despotismus in Schweden" verletze die schwedische Ration, wie denn in der That dieser Ausdruck in Schweden benutzt wurde, dose Stimmung gegen Preußen zu machen. Daß von Tyrconnells Theilnahme an der Note gesprochen wurde, schien höchst bedenklich. Bon dem Pfälzer Sesandten in Paris erfuhr Chambrier, daß Frankreich die kurpfälzischen Truppen, 13 000 Mann, in Sold nehmen wolle, und zwar, "um Preußens willen, dem Könige eine gewisse Zahl von Truppen zu schaffen, auf die er rechnen könne"; auf Chambriers Bemerkung, Kurpfalz müsse und könne bedeutend mehr Truppen halten, war die Antwort: der Generalcontroleur Wachault mache in Betress Geldes die größten Schwierigkeiten.

Wollte Punsieulr hinter dem Vorhang bleiben? Fürchtete er, daß auf dem Wege, den Preußen mit jener Note vom 27. eingeschlagen, Unheil entstehen, und Frankreich mit verwickelt werden könne; wollte er Östreich verpflichten, indem er jene scharfe Alternative abstumpste? "Sie werden nicht die Wahl zu brusquiren wagen; man muß die Stimmen wägen, nicht zählen; Preußen und Kurpfalz und eine Wacht, wie Frankreich, hinter ihnen können die Östreicher und ihre Freunde im Reich nicht undeachtet lassen". Also Frankreich schiebt ihnen die Frage der Wahl zu und übergeht deren Correlat, die Garantie der Ruhe im Norden.

Vielleicht gehört es in diesen Zusammenhang, wenn Friedrich II. (23. Februar) an Tyrconnell schried: "Wein Entschluß ist gefaßt, wenn die Frage der Wahl dem Kurcollegium vorgelegt wird und man in der

qui l'oblige de se mettre sur ses gardes. Pupsieulr habe über seinen vortrefflichen Better und Freund herzlich gelacht.

<sup>1)</sup> Friedrich II. an General Lehwaldt in Königsberg, 16. Febr., besiehlt: da sich im Frühjahr die russischen Demonstrationen verstärkt wiederholen werden, so soll er sich durch dieselben nicht ombragiren lassen, noch weniger einige Unruhe zeigen, aber dieselben genau beobachten u. s. w.

Vinister gegen die Einstimmigkeit entscheiben will, so werbe ich meine Minister gegen alles Weitere, was da geschieht, protestiren und sie heimkehren lassen.") In Betreff der Theilnahme Tyrconnells an jener Note schrieb er Chambrier am 6. März: daß er Alles auf sich nehme, da daß, was er in der besten Absicht von der Welt gethan, von seinen Feinden so übel bei seinen Alliirten benutzt werde; "wenn ich zu viel gethan, werde ich künstig vorsichtiger werden und mich hüten, Eröffnungen der Art zu machen; die Sache ist übrigens abgethan, da der Wiener Hoskeinerlei Antwort gegeben hat"

Wollte sich Friedrich II. ganz aus dem Spiele ziehen? Tyrconnell scheint es gefürchtet zu haben; er melbete am 7. März: "Ich habe den König in den besten Dispositionen gesunden, Podewils ebenso; nichts mehr von Ängstlichkeit und Furcht; ich habe den Eindruck, daß sie nicht mehr gleichgültig gegen die Schritte sind, die der Wiener Hof durch Rußland thun läßt." Ja mehr noch: Podewils hat ihm gesagt, daß der König weit entsernt sei, die Truppen in Preußen zu verstärken, um dann den Russen entgegenzutreten, daß er vielmehr, wenn der Krieg beginne, Preußen räumen, seine ganze Wacht concentriren, seine Entschädigung in der Nachbarschaft suchen und sich darauf richten werde, einen zweiten Oresdner Frieden in Hannover zu schließen.")

Und in Versailles erschrak man nicht mehr vor solchen Intentionen? Punsieulx gab ihnen seinen vollen Beifall, um so mehr, da "nur ein Verrückter ober ein Dummkopf", so sagte er zu Chambrier, daran denken könne, den Krieg zu entzünden; "wenn wir mit Festigkeit, Einigkeit und Vorsicht versahren, werden unsere Gegner mehr in Verlegenheit sein als wir, durchzusühren, was sie angefangen haben; sagen sie doch, es bedürfe gar keiner Garantie gegen die Einführung des Despo-

<sup>1)</sup> Rescr. an Chambrier, 27. Febr. Stärker als diese Rescripte spricht sich die Unzustriedenheit mit Frankreich im Minister.-Rescr., 27. Febr., auß: les ideés présentes de la France sur ce sujet (Schweben) ne s'accordent nullement avec le système qu'elle a suivi jusqu'ici . . . . je ne conçois donc pas par quelle considération les ministres de France dussent avoir tout d'un coup changé de maximes et de façon de penser à cet égard u. s. w.

<sup>2)</sup> Enronnell an Punsieulr, 7. März (auß bem Pariser Archiv), berichtet so nach Mittheilungen, die ihm Podewils gegeben. Er schließt: mais je ne vous réponds pas, qu'il n'y ait encore bien des moments de crainte et de timidité, si la Russie pousse ses demonstrations un peu loin, parceque la même vivacité qui porte le Roi de Prusse un jour à regarder la Russie avec mépris, la lui sait envisager différemment le lendemain.

tismus in Schweben, da vielmehr die Absicht dort sei, dem Senat eine höhere Autorität und Macht zu geben. 1)

Die Schwankungen in ber französischen Politik, die, seit Ausgang Januar nur zu bemerkbar, nun endlich ein Ende hatten, waren die Wirkungen starker Differenzen innerhalb bes Cabinets gewesen. Gine verletenbe Außerung bes Königs — vielleicht verlangte er mehr Rucksicht für Östreich, vielleicht misbilligte er Tyrconnells Theilnahme an ber Note vom 27. Januar — veranlaßte Punsieulx, leibenb, wie er war, um seine Entlassung zu bitten, aber St. Severin lehnte es ab, an seine Stelle zu treten, nicht minder bes Issarts, der krank aus Dresden zurückgekehrt war. Desalleurs schien in Constantinopel unentbehrlich. Des Königs Verstimmung traf noch härter Machault, ben Generalcontroleur, der ihn in den Handel gegen die Kirche verwickelt hatte und nun deren Widerstand nicht zu brechen vermochte; und wenn ihm berselbe von Ersparungen sprach, wandte er ihm ben Rücken. Zett, in der Fastenzeit, wo die Kirche Buße und Beichte fordert, um Absolution zu gewähren, begann auch ber König an sein Seelenheil zu benten. Für die Pompadour eine bebenkliche Wendung; 2) es mag auf ihren Rath gewesen sein, daß der König Punsteulx nicht entließ; die Bebingung, die dieser für sein Bleiben stellte, war, daß der König fortan, wie für bes Königs Dienst munschenswerth sei, mit ihm in Gegenwart der Marquise im Cabinet arbeite. Sie hatte von der politischen Lage Frankreichs Ginsicht genug, um die Bedeutung Preußens ober die Gemeinschaft mit Preußen zu würdigen; schon einige Wochen früher hatte sie gelegentlich gegen Chambrier ihr Bebauern ausgesproden, daß sie ihn, den sie doch unter den fremden Diplomaten am Hofe

<sup>1)</sup> Chambrier, 29. März 1751. Der Schluß ist wie ein Echo von Tyrconnells Depesche vom 7. März: le Roi de Prusse est trop clairvoyant pour ne pas prévoir que si la guerre recommencera, que toutes les forces principales doivent se porter dans le centre de Ses états pour s'en servir utilement contre ceux qui lui auront attiré cette guerre; si nous étions si proche de la Prusse que vous pourrions l'être de Clèves, nous en ferions notre affaire comme nous en serons du dernier en cas de nouvelle guerre. Es ist nicht aus dem Wortlant zu ersehen, ob der König sich selbst in solchem Sinne gegen Podewils gesäusert, oder ob Podewils nur äußert, wie er sich des Königs Ansicht denkt. Wit den militärischen Ansichten Friedrichs II. wäre ein solcher Zug gegen Hannover kaum vereindar.

<sup>2)</sup> Argenson VI p. 368 erzählt von Erfrantung Machaults und der Pompadour: on l'appelle cela une sièvre de judilé, parceque la proximité du judilé les met, dit-on, tous deux en grandes transes.

am längsten kenne, so selten sehe.1) Friedrich II. war von bieser Außerung sehr überrascht; aber "da sein Absehen nur auf das gemeinsame Interesse Preußens und Frankreichs gerichtet sei, so könne es ihm im Grunde gleich gelten, an wen von dem einen oder anderen Geschlechte Chambrier sich zu wenden habe, er überlasse seiner Klugheit und Sewandtheit, wie viel Ausmerksamkeiten, Mittheilungen und Versicherungen er der Marquise machen wolle; er werde besonders erfreut sein, wenn das dazu diene, Puysieulr die Unannehmlichkeiten, die er erfahren müsse, vergessen zu machen und seine Stellung zu befestigen".

Die Gläubigen beteten für die Bekehrung des Königs, die Jesuiten ließen in ihren drei Collegien in Paris jeden Morgen 15 Messen für dieselbe lesen. Der König feierte das Jubiläum nicht; Machault kam wieder in Gnade, und die Pompadour war unerschöpflich, immer neue Zerstreuungen für den übersatten Monarchen zu erfinden.

Auch den stolzen Flug der englischen Politik, wie Georg II. sie wollte, hemmten ministerielle Differenzen und Schwankungen.

Heinrich Pelham hatte im Herbst 1750 nicht Gelb genug hergeben wollen, um Cöln festzuhalten, Sachsen zu kaufen, Kurpfalz zu beschwichtigen; nur mit Baiern war abgeschlossen; es fehlte nur noch die Genehmigung des Parlaments.

Der Herzog von Bebford, ber ben Frieden, wie er in Aachen geschlossen war, ehrlich halten und durchführen wollte, stand in steter Opposition gegen Newcastle und dessen sahrige Großmannspolitik in Amerika und auf dem Continent. Wieder Newcastle ging und rannte, so viel wie nur irgend der König wollte, damit nur nicht Graf Granville, den er und die Whigs seines Anhangs vor fünf Jahren unsanst genug an die Luft gesetzt hatten, wieder ins Ministerium komme, wie der König, dessen Gnade und Vertrauen der Graf besaß, nicht aufgehört hatte, zu wünschen.

Und Georg II. war nicht gemeint, die Vortheile, welche Hannover

<sup>1)</sup> Chambrier auf einem besonderen, undatirten Zettel "au Roi seul", der in den Acten des Staatsarchivs, bei den Portraits des Pariser Hoses, die Chambrier, Wesel 20. Juni, überreicht hat, liegt. Daß der Zettel am 17. oder 19. März geschrieben ist, ergiedt des Königs Rescript vom 29. März in Antwort auf beide Berichte vom 17. und 19. März.

von der Königswahl haben sollte, aufzugeben; daß es sein übermüthiger Nesse in Potsdam war, der zu seinem Ürger viel geseierte, der ihm immer wieder seine Wege kreuzte, der schon Ostfriessland an sich gerissen, schon den Herzog von Braunschweig ihm abtrünnig gemacht hatte, der ihm mit der Abberusung Klinggräffens einen Uffront angethan, seinem Gesandten die gebührende Kücksicht zu versagen sich erslaubt hatte, das stachelte ihn nur um so mehr, ein Werk, das er aller Welt als sein eigenstes verkündet hatte, zu Ende zu führen.

Die seit dem 2. November wiederholten Antrage auf Williams' Abberufung waren bis in den Januar hinein erfolglos: man müsse erst dessen Rechtsertigung abwarten, meinte Newcastle, auf so allgemeine Klagen hin, wie sie preußischer Seits ausgesprochen seien, könne man ihn nicht verdammen; "als ob ich einen Proces vor einem englischen Tribunal führen solle", schreibt Friedrich II. am 16. Januar; "ich wäre in meinem Rechte gewesen, ihm einfach den Hof zu verbieten".

Sir Charles hatte in ber That Unglaubliches geleistet; im Kreise von Diplomaten bei offener Tafel hatte er gesagt, er wolle lieber ein Affe von Borneo als preußischer Minister sein; er hatte erklärt: sein König sei der Capitalfeind Friedrichs II. Er hatte jene Note vom 27. Januar als ein Actenstück voll Gift und Galle, bas nur ben Wiener Hof und seine Miirten veruneinigen solle, bezeichnet; kurz barauf hatte er zu Vertrauten gesagt: er erwarte Befehl, sich in Berlin zu verabschieben und nach Dresden zu gehen; er werde sich aber hüten, bavon etwas bekannt werben zu lassen, bevor sein Courier, ben er mit jener Note vom 27. Januar nach London geschickt, zurück sei, weil er Befehl erwarte, in derselben Art, wie neulich Groß, abzureisen. castle hatte es in der That so gewollt; nur auf Bedfords Einrede wurde Williams schon vor Ankunft seines Couriers angewiesen (5. Februar) sich in aller Form zu verabschieden; da man seine Abberufung als ein Zeichen der besonderen Freundschaft Gr. britischen Majestät bezeichnet hatte, konnte man dieselbe nicht wohl nach des Gesandten Anfict verwandeln, wenn man nicht erleben wollte, daß bem Ritter Williams in Berlin geschah, was Georg II. im Jahre 1737 bem preußischen Gesandten Geheimrath v. Borcke angethan hatte. 1) Man meinte Friedrich II. "am Schwersten mit dem Schweigen der Verachtung zu ärgern". Am 4. März hatte Williams seine kurze Abschiedsaudienz und ging, "das

<sup>1)</sup> Pr. Pol. IV, 3, 809.

V. 4.

Herz voll Gift und Galle gegen Preußen," auf seinen neuen Posten nach Dresben.1)

Man mochte sich am Londoner Hofe der Aussicht getrösten, dem Verhaßten anders und gründlicher, als er sich träumen ließ, beizu-kommen.

Man hatte Bebsords Shrlichkeiten hingenommen, um die Stimmen seiner zahlreichen Freunde im Parlament nicht einzubüßen. In der Thronrede, mit der es am 2. Februar eröffnet wurde, kündigte der König den Bertrag mit Baiern an, den er in Semeinschaft mit Östreich und den Seneralstaaten geschlossen habe, "sowie andere wichtige Maaßregeln, mit denen er am besten die Ruhe im Reich und dessen Bertsassung zu erhalten und damit den Frieden Europas zu sichern, neuem Blutvergießen vorzubeugen und das Bermögen seiner Königreiche vor neuen schweren Opfern zu schüßen hosse". So schars in der Debatte über die Abresse die Zustimmung zu dieser Stelle von den Freunden des Prinzen von Wales bekämpst wurde, diese "höchst servile Abresse", wie einer von ihnen sie nannte, wurde mit 203 gegen 74 Stimmen angenommen. In ihr die Worte: die römische Königswahl sei "höchst nöthig für die Erhaltung des deutschen Reichs und Reichstsschlichen und für die Ruhe Europas".

Freilich ben Herren Geheimenräthen in Hannover war die Sache nicht recht geheuer; sie meinten, wenn Preußen und Frankreich sich gegen die Wahl erklärten, werbe der König von England nicht weiter vorgehen können; sie empfahlen "inne zu halten". Was wollten solche beutsche Bedenken sagen, wenn das englische Parlament durch seinen Wahrspruch entschieden hatte, was für Deutschland und Europa nothwendig sei? Dann mußte es auch die nöthigen Subsidien bewilligen, Coln bei der Stange zu halten, Sachsen zu erkausen, Kurpfalz zu ködern; blied nur Preußen; und ohne Preußen den künftigen Kaiser zu bestellen, war das ersehnte Ziel. Das in sich erschlasste Frankreich beruhigte man damit, daß Pelham für 2000 Watrosen weniger als disher Geld forderte und erhielt, und im Übrigen war man gewiß, den Hof mit Complimenten wie disher hinzuhalten. Gegen Preußen hatte man die große Desenswallianz von 1746, die russischen Truppen

<sup>1)</sup> Michell, 2. Febr. 1751, über biese Senbung von Williams seien bessen Freunde sehr froh: car ayant besoin de rester dans l'étranger pour raccommoder ses affaires et sa réputation, on n'auroit su qu'en faire sans cela.

standen in Masse an der Düna, und mit englischem Geld konnte man sie in Action treten lassen, falls sich Preußen an Hannover vergreisen wollte; für die östreichische Armee waren die Lager bereits abgesteckt, zur Hülse nachzurücken.

Also die Wahl brusquiren, das war die rechte Antwort auf die preußischen Insolenzen vom "jüngsten Kurfürsten" und der "Corruption trot der Goldnen Bulle". In der Entrüstung über diese Beleidigung waren Hof und Nation einig.

Es war etwas unangenehm, daß die andere "freie Nation", auf die man immer rechnete, wenn es Subsidien zu zahlen galt, stätisch zu werden begann. Nicht an dem guten Willen des Prinzen-Statthalters lag es, wohl aber zum Theil an seinem "närrischen Regiment", wie es Prinz Louis von Braunschweig bezeichnete, zum größern Theil an der besonders in den Städten von Holland erbitterten Opposition gegen ihn und Alles, was sich englisch hielt. Der Prinz hatte nach England gemeldet, daß an den Beitritt der Republik zu der Allianz von 1746 nicht zu denken sei, daß erst die Barriere hergestellt werden müsse, bevor man mit Frankreich andinden könne; so war ausdrücklich die Resolution des Comités der Staaten.

Auch Oraniens Gelbsenbungen an Coln hatten nichts gefruchtet. Schon in den ersten Märztagen hatte man in London die traurige Gewißheit, daß Coln in das französische Lager übergegangen sei; Rünchhausen und Newcastle waren, meldet Michell, "wie gebrochen, nicht minder ihre Collegen, die, der deutschen Dinge völlig unkundig, blindlings brauf los gegangen waren". Umsonst bemühte sich ber östreichische Gesandte, zu ermuthigen, umsonst versicherte er, baß noch nichts verloren sei, daß man für Coln reichlich Ersatz burch Sachsen gewinnen könne, bag Rugland alles Beste von bem schwebischen Reichstag erwarte. Mit solchem "Wenn und Aber" war Englands Berlegenheit nicht beseitigt; ber Wiener Hof, hieß es schon, musse gegen Preußen gelindere Saiten aufziehen; man habe längst geahnt und sehe nun, "baß man eine Dummheit gemacht habe, in der Wahlsache auf Grund des hannövrischen Planes vorzugehen". Das Zerwürfniß unter den Ministern steigerte sich, Newcastle ließ gegen seinen Bruber Pelham sprechen, in der Debatte über Nordamerika verließen die Freunde Bebfords, wie es zur Abstimmung kam, bas Haus.

In diesen Tagen, unerwartet, nach kurzem Krankenlager, starb ber Prinz von Wales; sein ältester Sohn zählte noch nicht 15 Jahre,

und Georg II. war fast ein Siebziger, letzter Zeit häufig leidend. Man mußte sich auf eine vormundschaftliche Regierung gefaßt machen, welche bei der jetzigen Zerklüftung der alten Whigparthei doppelt bedenklich erschien.

Und wenn sich bisher England und Östreich die Frage der Wahl wie einen Federball her und hin zugeworfen hatten, um die schwedische Frage für den nahen Reichstag der russischen Action offen zu halten, — am 1. April wurden plötzlich die Thore von Stockholm geschlossen; man erfuhr, daß der alte König ernst erkrankt sei, in Beklemmungen und Schüttelfrösten seinem Ende entgegen eile. Am 4. April war er tobt.

Folgenden Tags früh trat der Reichsrath zusammen. Der Prinz-Thronfolger unterzeichnete, wie er zugesagt hatte, die Versicherungsacte, die ihm vorgelegt wurde. Darauf proclamirte ihn der Reichsrath als König. Die Thore wurden geöffnet, nach allen Seiten Boten gesandt, den Anfang der Regierung des Königs Adolf Friedrich zu vertündigen. Graf Tessin empfing die Gesandten, jedem Einzelnen theilte er das Geschehene mit. Dem preußischen sagte er: der Reichsrath habe beschlossen, keinen außerordentlichen Reichstag zu berufen, da Alles in Ordnung sei. Auch Panin äußerte sich in freundlichster Weise: die Assectation mache jeden Argwohn schwinden.

Und eine Note der Zarin vom 25. Mai a. St. sprach dem Hose Genugthuung aus, daß ihre treuen Bemühungen für die Erhaltung der schwedischen Freiheit und der Ruhe im Norden so schöne Früchte getragen, und versprach, wie disher und nur um so mehr, mit dem Könige und der Krone Schweden in der hergebrachten nachbarlichen Freundschaft und genauem Einverständniß vertraulichst zu leben.

Zwischenfälle genug, um auf die allgemeine Lage zu wirken. Aber das schleichende Fieber, an dem Europa seit dem Herbst krankte, war damit nicht gehoben. Selbst der Eindruch von drei Horden Tartaren in das Gebiet der russischen Kosacken der Ukraine (April) und deren Abfall zu ihnen, der die Polen beider Parteien lebhaft beschäftigte, machte in Petersburg wenig Sindruck. Die Note der Zarin zeigte, daß die Genossen der Allianz von 1746 nach wie vor Schweden, nur jest mit Herzensfreundschaft und Zärtlichkeit, zu dinden und zu pressen gedachten, — wenn man auch in Wien dem schwedischen Sesandten die Versicherung gab, daß höchst unzeitig, ganz gegen

ben Willen bes Wiener Hofes, England ber Petersburger Allianz von 1746 beigetreten sei. 1) England setzte Alles daran, zum Ersat für Söln Kursachsen sür die Wahl zu gewinnen, und ließ Lord Holbernesse, ben Gesandten im Haag, von Neuem drängen und drücken, daß die Republik dem Vertrage von 1746 und der Zahlung der Subsidien an Sachsen beiträte, auch der Statthalter trieb desselben Weges; die Herren Staaten waren bereit unter der Bedingung, daß der Barrierevertrag mit den Zahlungen für den Festungsdau erneut werde; aber die Forderung, die Östreich stellte, daß England einen Theil dieser Zahlungen leiste, wurde in London abgelehnt, "weil das dem französischen Hose Ombrage geben werde".")

Und in Paris überreichten Graf Kaunitz und Lord Albemarle (27. April) den Vorschlag: Frankreich solle mündlich ober schriftlich erklären, daß es Schweben, wenn es die Verfassung andere, in keiner Beise unterstützen werbe. Dann wolle England sich bagegen in aller Form verpflichten, den in keiner Weise zu unterstützen, der die Rube im Norden stören werde; "wohlverstanden, daß in Folge dieser gegenseitigen Verpflichtung Frankreich ber Wahl bes Erzherzogs Joseph ferner teine Schwierigkeiten in den Weg legen, vielmehr sie unterstützen werbe". Ein Erbieten, bas ben Berstand ber französischen Staatsmanner denn doch unterschätzte. Pupsieulr antwortete: Frankreich sei es mube, nach allen seinen Bemühungen für die Erhaltung ber Rube Europas sich noch barüber im Ungewissen zu sehen, ob Krieg ober Friede sein werde; der König werde gern solche Erklärungen in Betreff Schwebens geben, wohlverstanben, bag Rugland eine Erklarung ausstelle, England und Oftreich sie garantire, Schweben wegen seiner Berfassungsform in keinerlei Art beunruhigen zu wollen, indem die Berfassungsform zu aller Zeit von ber unabhängigen Souveränetät ber

<sup>1)</sup> So versichert ber Obristkämmerer Graf Rhevenhüller bem Grafen Barck, als er ihn zur Aubienz beim Kaiser sührte, obschon er sonst und nach seiner amtlichen Stellung nie von allgemeinen Angelegenheiten sprach; "also Affectation", fügte Klingsgräffen bem Berichte vom 31. März, hinzu.

<sup>2)</sup> Minist.-Rescr. an Michell, 27. April 1751. Pobewils sügt hinzu: le grand article est maintenant de savoir, si l'Angleterre, pour éviter une guerre dans le Nord qui seule peut troubler le repos dans l'Europe, se servira de l'événement de la mort du Roi de Suède et de la déclaration de son successeur pour imposer silence à la Russie, pour l'obliger de se contenter d'une démarche aussi éclatante que celle que le Roi de Suède d'aujourd'hui vient de saire u. s. w.

schwedischen Nation abhängen musse; in Betreff ber römischen Königswahl habe sich Frankreich bereits im Oktober erklärt.<sup>1</sup>)

So schoben sie sich her und hin, da und dort tastend, auch die einander Befreundeten oder Verbündeten bei dem ungleichen Tempo ihrer Bewegung immer wieder in verschiedener Richtung, alle wie bei schlaffem Winde lavirend.

Daß die Zarin seit Monaten nichts im Sinn hatte, als ihre wüsten Cabettencomödien mit barauf folgenden Orgien,<sup>2</sup>) ließ dem Groß-canzler um so mehr freie Hand, aber der Boden unter den Füßen schwankte ihm, wenn auch Funcke, Suy Dickens, Swart, Pretlack ihm beiständig waren, — Pretlack hatte für die Zarin keine Reize mehr.

In England war es bem Herzog von Newcastle gelungen, bei ber Bilbung bes Hofstaates für ben Prinzen von Wales und bessen Mutter zugleich die alte Partei von Leicester-House zu sprengen und die Freunde Lord Bedsords auszuschließen; im Juni gaben Bedsord und Sandwich ihre Stellen im Ministerium auf; an Bedsords Stelle wurde der fügsame Lord Holdernesse aus dem Haag berusen; und vor Allem: Lord Granville trat wenigstens als Präsident des Conseils wieder in Action. Das Ministerium war sachlich einiger als seit Jahren, einig in dem Zuge gegen Frankreich und Preußen.

Richt eben so eine Stärkung bes französischen Ministeriums war es, daß der König endlich (Anfang September) dem Minister Pupsieulx den ersehnten Abschied gewährte, daß er an dessen Stelle den Marquis St. Contest, den disherigen Gesandten im Haag, berief, nicht St. Severin, der der Pompadour willsommener gewesen wäre; aber Pupsieulx wie St. Severin blieden im Conseil, St. Contest hielt sich vorerst in ihrem Geleise und ans ihren Rath. Und schon war nach dem mit Rühe geschlichteten Hader mit dem Clerus ein neuer härterer ausgebrochen, der

<sup>1)</sup> Chambrier, 3. unb 7. Mai 1751: la forme du gouvernement, qui dans tout le temps doit dépendre de la souveraineté indépendante des États.

<sup>2)</sup> Ausführlicher berichtet barüber Prinz Louis von Braunschweig an den Herzog Karl, Haag 30. März 1751 (traduction de St. Pétersbourg, Mars 1751; also wohl ein von Swart an den Greffier gesandter Bericht).

<sup>3)</sup> Schon furz vor dem Wechsel im Ministerium, 15. Juni, schreibt Weichell: la France et l'Angleterre sont plus éloignées que jamais au sujet de leurs affaires particulières d'Amérique et d'Afrique. On se présente réciproquement des mémoires très forts, sans qu'aucune des cours paroisse vouloir baisser de ton. Il est presque de même avec l'Espagne.

mit dem Parlament von Paris, das sich weigerte, den königlichen Befehl zu einer Anleihe von 53 Millionen Livres zu registriren; der König wiederholte den Besehl "bei Strafe des Ungehorsams"; nun wurde registrirt, aber fast die Hälfte der Räthe remonstrirte (Juni). Dasselbe in noch schärferem Segensat wiederholte sich dei dem Besehl wegen der Berwaltung der Hospitäler. "Es weht von England ein parlamentarischer und antimonarchischer Seist zu uns herüber", schreibt Warquis d'Argenson in seinem Tagebuch.")

Nichts zeigt schärfer die Veränderung der allgemeinen Lage, als eine Denkschrift, die Kaunit von Paris aus einsandte,3) in ber er ber Raiserin zu entscheiben anheimstellte', ob an bem Plane, ber vor zwei Jahren als Richtschnur bes politischen Systems angenommen worben, festzuhalten oder ob derselbe aufzugeben sei; werde Östreich durch Rußland in ben Krieg mit Schweben gezogen, so sei es von zwei Seiten, von der Pforte und von Frankreich bedroht; wie kann man sich mit ber Hoffnung schmeicheln, nach ber britten Seite hin ein verlornes Land wieder zu erobern? Zur Befestigung der eigenen Sicherheit bleibe nur bie Aussöhnung mit Preußen übrig; biese sei möglich, bem Könige von Preußen liege ohne Zweifel die Sicherstellung seiner schlesischen Erwerbung am meisten am Herzen; bas Ziel konne er am vollstänbigsten burch Ostreich erreichen; wenn man nur einmal in Wien zu ber Überzeugung gelange, daß das eigene Interesse nichts bringender forbere, als Preußen über ben Besit Schlesiens völlig zu beruhigen, so würden sich die geeigneten Mittel bazu leicht finden, und Friedrich II. sei klug genug, diesen Weg zu betreten, wenn er ihm geöffnet werbe. Wie hatte ber Gebanke bei Maria Theresta Beifall finden sollen!3)

<sup>1)</sup> Marq. d'Argenson VI. p. 464, 3. Sept. 1751: il nous souffle d'Angleterre un vent philosophique de gouvernement libre et anti-monarchique; cela passe dans les esprits et l'on sait comme l'opinion gouverne le monde.

<sup>2)</sup> Arneth IV. p. 332 und 548. Das Mémoire ist schon im April versaßt, aber erst am 14. Juni 1751 eingesandt. Obschon von demselben keinerlei Kenntniß an Friedrich II. gekommen ist, durfte es hier angeführt werden, um die allgemeine Lage zu charakterisiren.

<sup>3)</sup> Auch Raunit war Ende des Jahres nicht mehr der gleichen Ansicht, er schreibt an Roch, 5. Dech.: j'avoue que j'ai vu avec douleur que S. M. a cru voir dans la relation en question qui j'avois en l'idée de lui conseiller de s'unir véritablement avec le Roi de Prusse; je ne l'ai jamais pensé, ni penserai, et dans tout ce que j'ai dit, je n'ai voulu que mettre bien au clair les arguments dont on pourroit se servir utilement vis-à-vis de cette cour; Arneth IV, 544.

Aber noch ein weiterer Scenenwechsel trat ein. Der Prinz von Oranien starb am 21. October 1751. Er hatte den Patrioten dasür gegolten, "nach dem Despotismus zu streben, sich ganz von England und den beiden Bentinks leiten zu lassen".<sup>1</sup>) Aber selbst Amsterdam wagte nicht in so gedrückter Zeit scharf aufzutreten, und die Masse des Volks war immer noch oranisch, die Prediger auf den Kanzeln und in ihren Seelsorgen eifrigst in dieser Richtung. Georg II. sandte sofort den neuen Staatssecretär Lord Holdernesse herüber, dei der Formirung der Regentschaft das Interesse seiner Tochter und seiner Enkel zu wahren. Wonate lang blied es schwankend, welche Partei es davon tragen werde; und einstweisen sank der Handel und die politische Bedeutung der Republik nur um so empfindlicher.

## Wieder die römische Königswahl. 1751/2.

Bis in den Sommer 1752 blieben die zwei großen Fragen, die noch ungelöste der römischen Königswahl, und die schwedische, obschon sie gelöst war, gleichsam die Schaugerichte auf der Tafel der allgemeinen Politik. Dann wurde, als könne des Guten nicht zu viel werden, noch eine dritte aufgetischt, die noch weniger als jene deutsche dringend, und wie jene schwedische nicht mehr, so überhaupt noch nicht eine Frage war.

Aber die Bewegung der Dinge, die Hypomochlien der bewegenden Hebel lagen in sehr anderen Zusammenhängen, in solchen, die Friedrich II. schon immer vorausgesetzt und in Rechnung gezogen hatte, aber jetzt erst in urkundlicher Bestätigung durchschauen sollte.

Es ist unmöglich, allen Zügen und Winkelzügen nachzugehen, welche bas politische Setriebe der Monate seit der Windstille im Frühling 1751 so verworren und unfruchtbar erscheinen lassen. Es genügt einige Fragen kurz zu erwähnen, die zunächst der inneren Politik Preußens angehörig, durch die internationale Seite, die sie haben, für

<sup>1)</sup> v. b. Sellen, Saag, 22. Oct. 1751: il ne sera guère regretté de tout œ qui il y a de vrais patriotes ici, d'autant plus qu'il marchoit à grands pas vers la souveraineté et qu'il y auroit peut-être réussi de la façon qu'il s'y prenoit; il est certain qu'aucun de ses prédécesseurs n'a été plus loin, en fait de despotisme.

bie Strömung, in der die allgemeine Politik sich bewegte, symptomatisch waren ober wurden.

Im Frühern ist bargelegt worden, in welcher Art Friedrich II. die wirthschaftlichen Verhältnisse seiner Lande auffaßte, wie er namentlich dem zu engen und hartgefügten Werk seines Vaters neue Triebkraft und freiere Bewegung zu geben, durch Heranziehung fremder Fabrikanten, Kausleute und Capitalien, Exportindustrie, Handel, Schifsahrt, Canal- und Hasenanlagen hinzuzusügen unternahm.<sup>1</sup>)

Auch in diesen Beziehungen war es von unermeßlichem Werth, daß er das an Bergwerken und Industrien reiche Schlesien gewann. Bis 1740 hatte Preußen an das Ausland jährlich an 1 200 000 Thlr. zahlen müssen, das Testament von 1752 rechnete bereits für 6 Millionen Thlr. mehr Aussuhr als Einfuhr; fast die Hälfte des Gewinns brachte Schlesien.

Daß Preußen mit dem Schluß des Jahres 1745 Frieden hatte, während die alten Handels- und Industrielande im Süden und Westen Europas noch weitere drei Jahre durch den Krieg in Athem gehalten wurden, hatte der neutralen preußischen Flagge, Dank dem brutalen englischen Caper- und Seerecht, doch nicht den Gewinn gebracht, der so natürlich zu sein schien.

Freilich im October 1747 kam Frankreich mit einem Erbieten sehr lodenber Art. Die englische Marine und Caperei hatte ben französischen Handel so gut wie todt gelegt, selbst die Küstenfahrzeuge wagten sich nicht mehr von Hasen zu Hasen. Die Republik Holland war rasch zur Hand zu helsen; sie wurde nicht müde in Paris zu versichern, daß sie nur in Pflicht ihrer Verträge mit England und dem Wiener Hose, nur als Auxiliarmacht an dem Kriege gegen Frankreich Theil nehme, mit Frankreich nach wie vor in Frieden sei; und so setzte sie auch mit Frankreich ihren Handel als neutrale Macht und unter den Begünstigungen des Handelsvertrags von 1739 fort, der den Hollandern 50 Sols per Tonne erließ. Daß dann nach der Kriegserklärung von Frankreich gegen England, 1744, die englischen Caper

<sup>1)</sup> Pr. Pol. V, 3 p. 38 f. Friedrich II. sagt von dem, was sein Vater ge-schaffen (des moeurs et des coutumes; Oeuv. I. p. 236): Notre commerce n'étoit pas encore né, le gouvernement l'étouffoit en suivant des principes qui s'opposoient directement à ses progrès.

mit besonderem Eiser auf die holländischen Kauffahrer Jagd machten — gleich im ersten Jahre 1744 sind 360 holländische Schiffe im Werth von 5—6 Millionen Gulden aufgebracht worden —, nahm die Republit hin, da der Gewinn ihrer getreuen Eingesessenen immer noch groß genug blied. Auch Frankreich ließ sich diese Neutralität der Republit, deren Truppen an der Seite der englischen sochten, gefallen, gestattete den holländischen Schiffen selbst die Fahrt von einem Hasen zum andern und nach den französischen Colonien, damit nicht die Aussuhr von französischem Wein, Zucker, Fabrikaten, Seidenzeug, die Zusuhr von Salz, Holz, Getreide ins Stocken gerathe. Nach einer Amsterdamer Liste vom November 1747 hatte der französische Handel der Niederlande in diesem Jahre einen Werth von 37 Millionen, die höchste Zisser, die er seit 1654 erreicht hatte. 1)

Aber als die französische Armee im Staats-Flandern einruckte, schon Zeeland, schon Breda bedrohte, erließ auch die Republik und der wieder berufene Prinz-Statthalter eine Art Kriegserklärung und Caperdriefe an die Admiralitäten, auf alle französischen Schiffe und Güter Jagd zu machen. Es war für Frankreich nothwendig, für seine Ausfuhren einen Ersatzu schaffen, man machte (4. Oktober 1747) durch Valory in Berlin das Erdieten, den preußischen Kauffahrern, namentlich denen von Emden, alle Begünstigungen zu gewähren, welche bisher die holländische Flagge gehabt hatte.

Sofort ließ Friedrich II. in Emden, bei den Kaufmannschaften der anderen preußischen Hafenstädte und durch seine Kammern eine Reihe von Erhebungen machen, welche ermuthigend lauteten. )

Einige Wochen später (22. Dezember 1747) sandte Chambrier eine Denkschrift ein, die ihm, wie er sagt, von einem erfahrenen und ihm wohlbekannten Großrheder übergeben worden sei. Dieser, der Chevalier

<sup>1)</sup> Amsterdamer Schiffe führen aus Frankreich aus für 24 Millionen Gulden, barunter 10 Mill. Wein, 8 Mill. Zucker, 2 Mill. Caffee, 1 Mill. Indigo, und führen ein für 2 Mill., meist Specereien, Oroguen, Cochenille, Krapp, Fischbein, auch für 200 000 Gulden Leinwand. Nächst Amsterdam ist der wichtigste Plat Rotterdam, bessen Weinhandel den von Amsterdam noch übersteigt.

<sup>2)</sup> Der Kammerdirector Lenz in Aurich berichtet, die Kausseute von Emden und Andere erachteten sich allerdings im Stande das Commercium auf der französischen Küste mit Vortheil ansangen und vollsühren zu können, es seien in Emden, Noorden, Jever, auch in Esens und Witmund bemittelte Kausseute in zureichender Anzahl vorhanden, welche Muth genug besäßen ein so wichtiges Commercium mit der Zeit auszussühren u. s. w., wenn sie nur vor den holländischen und englischen Capern gesichützt würden.

Latouche, ein reicher, in beiben Indien kundiger Seemann, erbot sich, unter preußischer Flagge einen neutralen Handel von Emben aus einzurichten und, bis in Emben und den preußischen Häfen der Ostsee die nothigen Schiffe gebaut wären, zunächst seine drei eigenen und noch drei andere französische Schiffe unter preußischen Pässen nach Emden zu führen.

Friedrich II. konnte weber französische Schiffe durch seine Pässe sur preußische erklären wollen, noch seinen Kausleuten empfehlen, sür einen immerhin vortheilhaften Handel, der nur für die Kriegszeit ihnen angeboten wurde, umfassende und kostspielige Zurüstungen zu machen. Und die Frage des französischen Hofes (12. December 1747), wie Friedrich II. den von seiner Flagge gedeckten Schiffen und Gütern reellen und wirksamen Schutz zu gewähren gedenke, zeigte, daß man in Paris ihn auf den Weg von Feindseligkeiten, etwa einer Demonstration gegen Hannover, zu locken gedachte. Sein Gegenantrag (April 1748) war auf einen dauernden Commerztractat gerichtet.

Der Aachner Friede wurde geschlossen, ehe es zu einem Ergebniß kam; vielmehr klagte die Kaufmannschaft von Kolberg, daß drei ihrer Schiffe, die im Januar 1748 in Croisic Salz nach Königsberg geladen, das große und kleine Ungeld hätten zahlen müssen, während ein viertes noch im Mai von Rochelle frei ausgefahren sei. Die pommersche Kammer klagte, daß die Städte Bremen, Hamburg, Lübeck, Danzig von den 50 Sols per Tonne frei seien, Kolberg und Stettin, die ebenso Hansaftädte seien, zahlen müßten. Und die Emdner Kaufmannschaft: während ihre Schiffe in Frankreich als holländische im Tonnengeld behandelt seien und den Küstenhandel hätten betreiben dürfen, habe das dann 1746 ein Ende genommen. Weber auf den Segenantrag vom April, noch auf jene Einzelbeschwerden erfolgte französischer Seits Antwort. "Es ist am besten", schrieb Friedrich am 21. Februar 1749 an Chambrier, "daß man bei jetzigen Umständen die Sache in suspenso lasse".

<sup>1) &</sup>quot;Seglerhaus Colberg nomine ber versammelten Kausmannschaft baselbst"; wird berichtet, daß drei ihrer Schisse, Michel Blancks Bienkord von 205 Tonnen, Joachim Nettelbecks Susanne von 118 Tonnen und Martin Sports Königin von Preußen von 140 Tonnen an großem Ungeld 512, 205, 850 L. und an kleinem 76, 44, 47 L. haben zahlen müssen.

<sup>2)</sup> Chambrier an den Minister Podewils, 24. Jan. 1746: Mr. de la Borde, sermier général, sei zu ihm gekommen, ihn zu fragen, ob Emden noch holländische Besahung habe. Über diesen Irrthum aufgeklärt, hat dann Frankreich, wann ist nicht ersichtlich, den Emdern jenen Vorzug entzogen.

Mancherlei Versuche, die seit dem Friedensschluß von 1748 der König burch seinen Gesandten im Haag, v. Ammon, machen ließ, hollandische Kaufleute zur Gründung einer Handelsgesellschaft in Emden zu gewinnen, führten zu keinem Ergebniß. So rastlos und umsichtig ber Minister von Marschall war, ber im Generalbirectorium bas Ressort für Colonisation, Handel und Gewerbe hatte, die gemeinsame Thätigkeit und Verantwortlichkeit in diesem hohen Collegium hemmte ihn in seiner Energie und seinem Entwürfen. Als er Ende December 1749 starb, ernannte ber König keinen neuen Minister für bieses Departement, er nahm die Leitung für Handel und Gewerbe in sein Cabinet und überwies die Ausführung seinem bisherigen Amsterdamer Agenten Fasch, als wirklichem Geh. Finanzrath, mit Sitz und Stimme im Generaldirectorium. Rasch fand sich ber König mit seinem weiten Blick und ber klaren Fassung ber Aufgabe, die es zu lösen galt, auch in dem Detail dieser Geschäfte zurecht; er verstand es, von Kaufleuten und Fabrikanten zu lernen. Balb zeigte die lebhafte Bewegung in diesen wirthschaftlichen Verhältnissen, daß sie in sicherer und freier Hand lägen.

Erinnern wir uns, mit wie ernsten Verwickelungen das Jahr 1750 begann, wie ein russischer Angriff auf Schweden nahe und damit der allgemeine Krieg unvermeidlich schien, wie, dem zu begegnen Frankreich mit einem Einmarsch in die östreichischen Niederlande drohte, darauf rechnend, daß Preußen sofort für Schweden eintreten werde, während Friedrich II. die Schuld des Friedensbruches der Coalition überlassen, sich durchaus der Initiative enthalten, am wenigsten sich von Frankreich vorschieden lassen wollte.

Man brauchte Preußen; es galt, ihm einige Conbescendenz zu zeigen.

Im März, nicht lange vor seiner Abreise, hatte Balory in Berlin mitzutheilen, daß sein König jetzt geneigt sein werde, der Stettiner Kausmannschaft dieselben Beneficien im französischen Handel, wie den Hanseaten zu gewähren, wenn man ihm preußischer Seits ein Memoire des Inhalts mitgeben wollte. Friedrich II. ließ in dem Memoire demerklich machen, daß in Schlesien, seit es preußisch geworden, der ungarische Wein durch französischen, der über Stettin komme, mehr und mehr verdrängt werde, Frankreich also seinen eigenen Handel befördere, wenn es den von Stettin begünstige; wie überdieß die Zölle für französische Weine, Specereien, Farbstoffe u. s. w. so herabgesetzt seien, daß sie in Magbeburg und Breslau über Stettin billiger als über Hams

burg bezogen werden könnten. Demnächst begannen in Hannover Georgs II. Verhandlungen wegen der römischen Königswahl; mit ihrem bebenklichen Fortgang, im August 1750, wurde französischer Seits die Frage des Commerztractates in ernsteren Gang gebracht.

Slücklicher und ben Gebanken bes König entsprechend, hatten sich bie, von dem Chevalier Latouche angeregten Projekte entwickelt: "Was unser Handel braucht, wissen wir ungefähr; es kommt barauf an, Leute zu vereinigen, um eine Handelsgesellschaft zu gründen und zweckmäßig zu leiten".<sup>1</sup>) Am 22. März 1750 traf der Chevalier kurz vor Lord Tyrconnell und bessen Gefolge in Berlin ein. Der König empfing ihn nach einigen Tagen; "man glaube", berichtet Puebla schon am 24. März, "er solle, wie man hier längst vorgehabt, eine Art von Marine schaffen".<sup>2</sup>)

Und bereits im September war bas vom Chevalier Latouche unternommene Werk im Plane fertig,3) am 4. Oktober 1750 erschien bas königliche Octroi "zur Gründung der asiatischen Compagnie in Emben", privilegirt für den Handel nach China, vorerst mit jährlich zwei Schiffen, zum Handel in der Ostsee nach Spanien und nach dem Wittelmeer mit vorläusig vier Schiffen, zum Häring-, Cabeljau- und Wallsischsang u. s. w. Eine Reihe namhaster Handelshäuser in Berlin, Stettin, Breslau, Wagdeburg, Königsberg, Emden übernahmen die Einzeichnungen für die 2000 Actien zu 500 Thlr. Wit dem Ausgang des Jahres waren die erwarteten Summen im Wesentlichen gebeckt.

Am 31. December 1750 begann die Thatigkeit der Gesellschaft.4) Der

<sup>1)</sup> Reser. 24. Jan. 1750 auf Chambriers Bericht, daß Latouche um die Ersaubniß bitte, nach Berlin zu kommen und seine Vorschläge an den König pour rendre le commerce de Ses sujets par mer plus considérable, vorzutragen.

<sup>2)</sup> Bon den Borberathungen und Borbereitungen des Chevalier Latouche ist wenig überliefert. Daß er dem Könige Ansang September nach Schlesien gefolgt ist, ergiebt der Hosartikel der Berl. Nachrichten vom 19. September. — Es mag hier angeführt werden, daß am 14. Juli 1750 das Edict über die Neuorganisation des preußischen Münzwesens (das sog. graumann'sche System) veröffentlicht wurde, das den Feingehalt des preußischen Silbers zu  $16^2/_3$  Gran strirte, wie es seitdem geblieben ist.

<sup>3)</sup> Die erste officielle Notiz barüber giebt der Hofartikel in den Berlinischen Rachrichten vom 22. Sept. 1750.

<sup>4) &</sup>quot;Unter ber vorläusigen Direction und Garantie bes Grafen v. Kamede, bes Baron v. Vernezobre, bes Baron v. Sweerts und bes Barons von Bielselb", Berl. Rachrichten 1751 Nr. IV, 9. Jan. Wenn Ammon, Amsterdam 4. Febr., schreibt: baß die holländischen Kausseute Vertrauen zu der Gesellschaft gefaßt, seit sie erfahren, daß

König selbst besuchte im Juni 1751 Wesel und Ostfriesland, und wurde mit unendlichem Jubel empfangen. Er sah die ersten Einrichtungen und Zurüstungen der Compagnie, er erklärte Emden zum Freihafen. Im Februar 1752 segelte das erste Schiff, "der König von Preußen", im Oktober 1752 das zweite, "die Burg von Emden", nach China, beide kamen mit reicher Ladung zurück; die Dinge blieben in gebeihlichem Fortgang bis 1757.

Auf bas erwähnte französische Erbieten zu einem Commerztractat im August 1750 hatte Friedrich II. Ammon nach Berlin berufen, um ihn bemnächst, nach eingehenden Erörterungen mit dem Geh. Rath Fäsch zum Abschluß bes Tractates nach Paris zu senben (Februar In dem Maaße, als sich die politischen Verhältnisse beruhigten, murbe im auswärtigen Ministerium in Paris ber Gifer für biese Verhandlung schwächer und ber Wiberstand ber Finanzund Steuerbehörben schärfer; wieder wurde die Frage bes Schutzes ber preußischen Flagge in Kriegszeiten vorgeschoben, es wurde geltenb gemacht, daß Preußen gewisse französische Artikel nicht einführen lasse, wie freilich ähnliche Verbote in Frankreich beständen. Und Ammon war am wenigsten geeignet, Unterhanblungen, die so viel Gebulb und Vorsicht verlangten, zu führen. Frankreich wollte nur noch statt bes Commerztractates eine Convention gewähren, nahm bann auch bie Zugeständnisse, die es für diese schon zugesagt hatte, zurück; und die allgemeine Lage ber Dinge war ber Art, daß Friedrich II. sich endlich Anfang 1753 mit bem Versprechen kunftiger Begunstigungen begnügen zu muffen glaubte. 1)

Noch eine Thatsache von Interesse gehört in diesen Zusammenhang. Im Juli 1751, als sich bereits die assatische Compagnie constituirt hatte, übersandte Ammon ein Memoire, dessen Verfasser kein geringerer war als Wahé de Labourdonnais, der als Gouverneur von Isle de

Latouche, verschuldet wie er sei (cela lui ayant kait perdre la confiance du public) avoit de son propre mouvement vendu son octroi, so scheint es, daß an bessen Stelle Heinrich Thomas Stuart getreten ist, auf bessen Namen das "Avertisses ment" der Compagnie (Berl. Nachrichten 1751 VI p. 14), sautet. Doch könnte auch D. Neal der Käuser sein. In das Directorium wurden später noch die Kausseute Splittgerber in Berlin und Jacob de Potter in Emden gewählt. Berl. Nachrichten 1751 LXXXIX, 27. Juli.

<sup>1)</sup> Convention, Paris 14. Febr. 1758.

France und Bourbon burch seine glänzenden Organisationen ber franzöfischen Macht in den indischen Gewässern neuen Aufschwung gegeben, die Flotte ber englischen Compagnie in mehreren Seegefechten geschlagen, Ponbichery entsett, Mabras erobert hatte; er war zurückberufen, in die Bastille geführt, vor bem Pariser Parlament angeklagt, unter bem Jubel bes Volks freigesprochen worden; er würde vor Allen, sagt Marquis b'Argenson, zum Marineminister Frankreichs geeignet sein. Dieser be Labourdonnais erbot sich Friedrich II., den er bewunderte, zum Eintritt in seinen Dienst, ohne weiteren Anspruch als ben Titel eines preußischen Viceabmirals. Er entwickelte in jenem Memoire bie Rothwendigkeit, die Kauffarthei und ben Großhandel, die der König zu schaffen beabsichtige, durch eine Flotte zu beden; man könne indem man beide Zwecke verbinde, die Schiffe des Großhandels so einrichten, daß sie sich auch als Kriegsschiffe verwenden ließen. nimmt an, daß die jungst privilegirte Compagnie einen Fonds von 4 Millionen Thirn. habe, man muß biesen, wozu sich leicht Mittel finden werden, auf 5-6 Millionen vermehren, ber König aber eben so viel hinzufügen; mit diesem Fond von 10—12 Millionen wird man jährlich 4—5 Schiffe kriegsmäßiger Art bauen können, in 3 Jahren beren 12—15 haben; ihre Fahrten schaffen einen Stamm seekundiger Leute; dazu verlegt ber König ein kleines Corps von 2000 Mann Infanterie nach Emben unb ben umliegenden Städten, die man für den Dienst als Marinetruppen ausbilben wird. Aus bem jährlichen Gewinn für bes Königs Antheil und dem, was derselbe noch hinzufügen wird, können entweder neue Schiffe gebaut ober Kriegsmaterialien angeschafft, ein Arsenal begründet, Docks errichtet werben u. s. w. In Kriegszeiten werben bie Schiffe nach ihrer Größe mit 36 bis 70 Kanonen, mit 200 bis 300 Mann Schiffssolbaten ausgerüftet, und als Escabre ausgesanbt, um unter geeigneter Führung ben Feind überall, wo es wirksam scheint, anzugreifen, ober auf schwachen Punkten seiner Küste zu landen u. s. w.

Friedrich II. lehnte den Antrag ab; so große Projekte entsprächen seinem Interesse nicht, er habe die Mittel nicht dazu, solche Dinge würden ihn zu weit führen (20. Juli 1751).

Wie eine Rechtfertigung dieser Ablehnung erscheint es, wenn er 1752 in seinem Testament dem Vorwurf begegnet, den man ihm machen kann, daß er immer nur von der Landmacht spreche, von der Seemacht schweige. "Bis jest sind die Hülfsquellen des Staates kaum ausreichend, die

Armee zu bezahlen und so viel im Schat nieberzulegen, wie nothig ist, sie gegen den Feind agiren zu lassen; es würde jetzt ein großer Fehler sein, wenn man baran benten wollte, unsere militärischen Kräfte zu zerrütten. Die Oftreicher sind unsere wahren Feinde, und sie haben nur Landtruppen; an sie muffen wir bei allen unseren militärischen Ginrichtungen benken. Rußland hat in der That eine Flotte und eine große Zahl von Galeeren, aber unsere Küsten sind zu Landungen für sie nicht geeignet, und so kann uns ihre Flotte nichts Weiteres anthun, als daß sie in dem neutralen Hafen von Danzig landet und bort Truppen ausschifft, um die Verbindung zwischen unseren Regimentern in Pommern und in Preußen zu hindern. Wären wir Herren von Polnisch-Preußen und besonders von Danzig, so murbe die Sache bebeutenb anbers stehen; ich würbe rathen, bann breißig Galeeren und einige Prahmen mit Batterien zu halten, wie die Schweden, die mit solchen zwischen ihren Inseln gleichsam ein Bollwerk bilben, um bie Galeeren auf ber Rhebe zu vertheibigen; man könnte außerbem 8 bis 10 Fregatten halten, diese Galeeren bahin, wo man sie braucht, zu escortiren. Ich würde nicht rathen, Linienschiffe zu bauen, weil man ste in der Oftsee wenig benutzen kann und sie unermetliche Kosten machen; und wozu sollte man sie verwenden? Etwa zum Kriege gegen Rußland? Was kann man in diesen öben und barbarischen Gebieten ber Zarin gewinnen? Sie für uns erobern, wäre Thorheit, sie für andere erobern, ziemlich unnütz; und wenn es geschehen sollte, so müßten bie, welche dieser Eroberungen sich erfreuen wollten, ihre Schiffe bazu leihen" u. s. w.

So bes Königs Ansicht, vier Jahre vor bem Ausbruch bes Krieges, — die Ansicht eines Feldherrn, der im Boraus sich völlig klar darüber ist, auf welche Sefahr er sich gefaßt halten, mit welchen Witteln, an welchem Punkt er die doppelt und breisach heranschleichenden Überfälle der Coalition, die ihn zu erdrücken und seinen Staat zu zerreißen gedenkt, treffen muß, um sie zu sprengen und niederzutreten.

Sobann ein Zweites. Von Amsterbam aus, auf bem Wege nach Paris, hat Ammon (4. Februar 1751) für die Sicherstellung der Schisse ber Ember Compagnie empsohlen, im Haag und in London von der beabsichtigten Gründung Anzeige zu machen und den Antrag zu stellen, daß man deren Schisse als die einer befreundeten Macht behandeln möge, zugleich die Versicherung beizufügen, daß benselben bei strenger

Strafe untersagt werden solle, nicht an Plätzen Handel zu treiben, wo die beiden Nationen ausschließlich das Recht dazu hätten. Friedrich II. wies das als "absolut gegen seine Ehre und die Würde seiner Krone" zurück: "solche Puissancen würden, wenn man ihnen solche Memoires überreichte, nichts thun und nur die Consequenz ziehen und sich ein Recht anmaaßen, daß seine Provinzen ohne ihr Consentement keinen oftindischen oder bergleichen Handel unternehmen dürften".

Weber im Haag, noch in London sah man die neue Compagnie mit günstigen Augen an.

Aber die Republik war nicht in der Lage, irgend etwas dagegen zu thun; 1) sie mußte es geschehen lassen, daß mehr als einer ihrer Capitalisten ins Preußische überstedelte, 2) so jener überreiche O. Neale, der Jahre lang den Handel mit Surinam in der Hand gehabt hatte und nun, in den Grafenstand erhoben, zum Generaldirector der Emder Compagnie, wie man in Amsterdam sagte, bestimmt war. Schon drückte auf der andern Seite das Emporkommen der östreichischen Niederlande, das sichtlich von England her begünstigt wurde;3) und daß der Wiener Hof so wenig den Barrieretractat wie den damit verknüpsten Tarif herstellen wollte, war für den holländischen Handel um so trauriger, da die Regierung in Brüssel eistig das Netz der Canäle erweitern und nach Ostende hin pilotiren ließ, um die durch holländische Forts gesperrte Schelde zu umgehen. 4) Schon war von

<sup>1)</sup> Ammon, Haag 11. Sept. 1750: il paroît qu'on y est très sensible et qu'on regarde cet établissement comme un présage de la décadence du commerce de la ville d'Amsterdam, surtout si V. M. étend celui de ses sujets hors de l'Europe, principalement dans les Indes. Über O'Neale bie Rlage im Merc. hist. et pol. CXXXIX, Oct. 1750 p. 415.

<sup>2)</sup> Puebla an Ulselb, 16. Nov. 1751: il paroît que la démangeaison de s'expatrier commence à devenir contagieuse en Hollande, car outre plusieurs de cette nation qui se sont déjà établis dans ce pays-ci, il y en est arrivé un, qui a déjà fait une apparition l'année passée, nommé de Steinkracht de Soubourg son unermeglichem Reichthum.

<sup>3)</sup> So auf einen Bericht von Hellen, 17. März 1752, die von Eichel notirte mündliche Resolution: er solle genau melben, "ob denn unter den Regenten der Republik teiner intelligent genug wäre, der merkte und begriffe, daß die Engländer der Republik eine branche ihrer Handlung nach der andern wegnehmen, und die Attention darauf habe und zu Perzen nehme, daß jeho die Engländer wiederum die Holländer um den Handel nach den östreichischen Niederlanden brächten und einen Tractat deshalb zu machen im Begriff seien.

<sup>4)</sup> Sellen, 28. April 1752: touchant la construction des canaux et les autres établissements qu'on fait aux Pays-Bas au préjudice du commerce de la République

ber Herstellung ber kaiserlich ostindischen Compagnie von Ostende die Rebe; 1751 liefen in dem Hafen bort 100 englische und mehr als 80 holländische Schiffe ein, während in den Texel in demselben Jahre über 200 Schiffe weniger als 1749 einkamen.

Für die englische Politik stand die Frage der Emder Compagnie nicht in erster Reihe, aber mit der schlesischen Hypothek, mit dem von Preußen bestrittenen englischen Seerecht gemengt, konnte sie ein Ferment werden, die nationale Stimmung für die deutsche Wahl, für das Recht Hannovers auf Ostfriesland, auf Mecklendurg u. s. w. in Hitze zu bringen, in gleiche Hitze, wie sie es gegen Frankreich bereits war. 1)

Von dem Emder Octrop erfuhr man in London zuerst durch einen zugleich allarmirenden und höhnischen Bericht von Williams, auf den man für den Augenblick — Georgs II. großes Werk in Hannover war gestrandet — irgend etwas zu thun unterlassen mußte.

Seit Anfang 1751 hatte Michell in London wiederholte und immer dringendere Mahnungen wegen Entschädigung der gecaperten preußischen Schiffe zu machen, mit der bestimmten Anzeige, daß die letzte noch übrige Kate der schlesischen Schuld von 270 000 Ehlr., die 1752 zu zahlen sei, nöthigenfalls zum Zweck jener Entschädigungen zurückbehalten werden würde. ) Im Mai erhielt Podewils den Auftrag, in der Stille die nöthigen Notizen und Nachweise einzuziehen, "damit daraus ein ordentliches Liquidum constituirt werden könne". )

habe Newcastle zur Statthalterin gesagt, que c'étoient au sond des arrangements intérieurs. Über den Handel von Ostende und Terel, Hellen 18. Jan. 1752. Über die Compagnie von Ostende meldet Hellen, 11. Aug. 1752, daß sich die Raiserlichen in den Conserenzen in Brüssel erstärt hätten, man wolle se dorner de l'envoi de 4 vaisseaux et cela sous prétexte que celles de Danemark, de Suède et la compagnie Asiatique d'Emdden s'étant sormées sur ses dédris, il seroit sort dur de vouloir exclure pour toujours du commerce des Indes une puissance alliée dans le temps qu'on ne pouvoit pas en empêcher les autres.

<sup>1)</sup> Die Berbindung der Anti-Gallicani ist gegen Ende 1751 geschlossen und in rasch anschwellender Thätigkeit: pour nous enlever, sagt Argenson VII p. 36, ce qui nous reste de commerce, les modes, les poupons; elle décerne de gros prix u. s. w. Alles Französische wird in England verschmäht und versehmt, dem französischen Theater in London macht das Toden des Volkes ein Ende u. s. w.

<sup>2)</sup> Michell, London 26. Oct. 1750.

<sup>3)</sup> Rescript an Pobewils, 19. Mai; zugleich an Michell bie Weisung, "bei allen bazu habenden Gelegenheiten und so oft es nur möglich, dieser Sache wegen bei dem eng-lischen Ministerium Erinnerung zu thun, damit letteres nicht in den Gedanken gerathe, als ob die Sache in das Bergessen gekommen oder S. M. solche gar hätten fallen lassen".

Man hatte sich Anfangs 1751 — noch war Bebford im Ministerium — entschließen müssen, Williams aus Berlin abzuberusen; man hatte jene scharfen Worte in der Note für Puebla hingehen lassen. Schon war von Seiten des Reichshofraths auf die Klage Kurdraunschweigs wegen Ostsrieslands die Sitation an den König von Preußen ergangen; und nun kam dieser Verklagte von Wesel aus nach Ostsriesland, als wäre nichts geschehen, ließ sich mit endlosem Judel und Shrenpforten empfangen, schenkte die alte Burg von Emden der neuen Compagnie, dort ihre Magazine anzulegen, suhr in den Dollart hinaus, sich über die möglichen Sindeichungen zu unterrichten, machte Emden zum Freihasen und empfahl, eine regelmäßige Packetsahrt nach London einzurichten.

Endlich waren die Schwankungen im englischen Ministerium vorüber, Lord Granville und Newcastle bessen Leiter, große Dinge im Plan; man arbeitete am Dresdner Hose, in Wadrid, in Copenhagen, überall, sie vorzubereiten. In Wien hatte der Reichshofrath eine zweite Citation an den König von Preußen, mit Androhung des Contumazversahrens in Arbeit. Und inzwischen war Unerhörtes gesschehen.

In Wesel hatte Friedrich II. noch den alten hochdewährten Baron Le Chambrier gesprochen; bald nach des Königs Abreise war er gestorden. Wen an dessen Stelle auf den höchst wichtigen und höchst schwierigen Posten in Paris senden? Seit 1748 lebte in Potsdam, als des Königs Sast und Freund, Seorg Keith, Lord Marschall von Schottland, des Feldmarschalls Keith älterer Bruder, wie dieser Protestant und verbannter Jacobit, wie er denn an den Versuchen des Prätendenten 1715 und 1719 Theil genommen hatte, dann Jahre lang Seneral in spanischen Diensten gewesen war. Diesen wählte Friedrich II.1)

Und der edle Schotte, der nach so bewegten Schicksalen lieber in der Nähe seines Bruders und seines königlichen Freundes der Stille gelebt "und Melonen in seinem kleinen Garten gebaut hätte",") fügte

<sup>1)</sup> Des Königs eigenhändige Instruction für Lord Marschall s. d. ist wohl kurz vor dessen Abreise, 24. Aug., geschrieben; die aussührlichere, von Podewils' Hand datirt 14. Aug. 1751.

<sup>2)</sup> Lord Marschall in dem schönen Brief an den König, Berlin 17. Juli 1751, mit der Nachricht, daß ein Emissär des Prätendenten, der nach Schweden Aufträge habe, bei ihm gewesen und von ihm mit ernsten Warnungen entlassen sei; er fügt

der Herstellung der kaiserlich ostindischen Compagnie von Ostende die Rede; 1751 liefen in dem Hafen dort 100 englische und mehr als 80 holländische Schiffe ein, während in den Texel in demselben Jahre über 200 Schiffe weniger als 1749 einkamen.

Für die englische Politik stand die Frage der Emder Compagnie nicht in erster Reihe, aber mit der schlesischen Hypothek, mit dem von Preußen bestrittenen englischen Seerecht gemengt, konnte sie ein Ferment werden, die nationale Stimmung für die deutsche Wahl, für das Recht Hannovers auf Ostfriesland, auf Mecklenburg u. s. w. in Hike zu bringen, in gleiche Hike, wie sie es gegen Frankreich bereits war. 1)

Von dem Ember Octron erfuhr man in London zuerst durch einen zugleich allarmirenden und höhnischen Bericht von Williams, auf den man für den Augenblick — Georgs II. großes Werk in Hannover war gestrandet — irgend etwas zu thun unterlassen mußte.

Seit Anfang 1751 hatte Michell in London wiederholte und immer bringendere Mahnungen wegen Entschädigung der gecaperten preußischen Schiffe zu machen, mit der bestimmten Anzeige, daß die letzte noch übrige Rate der schlesischen Schuld von 270 000 Thlr., die 1752 zu zahlen sei, nöthigenfalls zum Zweck jener Entschädigungen zurückbehalten werden würde. Die Mai erhielt Podewils den Auftrag, in der Stille die nöthigen Notizen und Nachweise einzuziehen, "damit daraus ein ordentliches Liquidum constituirt werden könne". D

habe Newcastle zur Statthalterin gesagt, que c'étoient au fond des arrangements intérieurs. Über ben Handel von Ostende und Terel, Hellen 18. Jan. 1752. Über die Compagnie von Ostende meldet Hellen, 11. Aug. 1752, daß sich die Raiserlichen in den Conserenzen in Brüssel erklärt hätten, man wolle se dorner de l'envoi de 4 vaisseaux et cela sous prétexte que celles de Danemark, de Suède et la compagnie Asiatique d'Emdden s'étant sormées sur ses débris, il seroit sort dur de vouloir exclure pour toujours du commerce des Indes une puissance alliée dans le temps qu'on ne pouvoit pas en empêcher les autres.

<sup>1)</sup> Die Berbindung der Anti-Gallicani ist gegen Ende 1751 geschlossen und in rasch anschwellender Thätigkeit: pour nous enlever, sagt Argenson VII p. 86, oe qui nous reste de commerce, les modes, les poupons; elle décerne de gros prix u. s. w. Alles Französische wird in England verschmäht und versehmt, dem französischen Theater in London macht das Toden des Volkes ein Ende u. s. w.

<sup>2)</sup> Michell, London 26. Oct. 1750.

<sup>3)</sup> Rescript an Pobewils, 19. Mai; zugleich an Michell die Weisung, "bei allen bazu habenden Gelegenheiten und so oft es nur möglich, dieser Sache wegen bei dem englischen Ministerium Erinnerung zu thun, damit letteres nicht in den Gedanken gerathe, als ob die Sache in das Bergessen gekommen oder S. M. solche gar hätten fallen lassen".

Man hatte sich Anfangs 1751 — noch war Bebsord im Ministerium — entschließen mussen, Williams aus Berlin abzuberusen; man hatte jene scharfen Worte in der Note für Puedla hingehen lassen. Schon war von Seiten des Reichshofraths auf die Klage Kurdraunschweigs wegen Ostsrieslands die Citation an den König von Preußen ergangen; und nun kam dieser Verklagte von Wesel aus nach Ostsriesland, als wäre nichts geschehen, ließ sich mit endlosem Judel und Sprenpforten empfangen, schenkte die alte Burg von Emden der neuen Compagnie, dort ihre Wagazine anzulegen, suhr in den Dollart hinaus, sich über die möglichen Eindeichungen zu unterrichten, machte Emden zum Freihasen und empfahl, eine regelmäßige Packetsahrt nach London einzurichten.

Endlich waren die Schwankungen im englischen Ministerium vorüber, Lord Granville und Newcastle dessen Leiter, große Dinge im Plan; man arbeitete am Dresdner Hose, in Wabrid, in Copenhagen, überall, sie vorzubereiten. In Wien hatte der Reichshofrath eine zweite Citation an den König von Preußen, mit Androhung des Contumazverfahrens in Arbeit. Und inzwischen war Unerhörtes gesichehen.

In Wesel hatte Friedrich II. noch ben alten hochbewährten Baron Le Chambrier gesprochen; balb nach bes Königs Abreise war er gestorben. Wen an bessen Stelle auf den höchst wichtigen und höchst schwierigen Posten in Paris senden? Seit 1748 lebte in Potsdam, als des Königs Sast und Freund, Seorg Keith, Lord Marschall von Schottland, des Feldmarschalls Keith älterer Bruder, wie dieser Protestant und verdannter Jacobit, wie er denn an den Versuchen des Prätendenten 1715 und 1719 Theil genommen hatte, dann Jahre lang General in spanischen Diensten gewesen war. Diesen wählte Friedrich II. 1)

Und der edle Schotte, der nach so bewegten Schicksalen lieber in der Nähe seines Bruders und seines königlichen Freundes der Stille gelebt "und Melonen in seinem kleinen Garten gebaut hätte",2) fügte

<sup>1)</sup> Des Königs eigenhändige Instruction für Lord Marschall s. d. ist wohl kurz vor dessen Abreise, 24. Aug., geschrieben; die ausführlichere, von Podewils' Hand batirt 14. Aug. 1751.

<sup>2)</sup> Lord Marschall in dem schönen Brief an den König, Berlin 17. Juli 1751, mit der Nachricht, daß ein Emissär des Prätendenten, der nach Schweden Aufträge habe, bei ihm gewesen und von ihm mit ernsten Warnungen entlassen sei; er fügt

sich dem Wunsche dessen, dem er sich zu Dank und in persönlicher Verehrung verpstichtet fühlte.

Anfangs September war Lord Marschall in Paris, mit ihm als Legationssecretär der junge Freiherr v. Anyphausen, der bisher unter Rohd am Stockholmer Hose gearbeitet hatte, der Sohn des Ministers unter Friedrich Wilhelm I., der Enkel von Ilgens.

Erst als Lord Marschall in Paris war (8. September), erfuhr die Welt seine Ernennung. Der englische Hof war außer sich. Georg II. sagte in öffentlicher Cour dem französischen Ambassadeur: damit habe Preußen den Vertrag von 1719 und den Aachner Frieden gebrochen, und obenein sei es ein Affront für ihn, den König von England, und die englische Nation; er erwarte, daß Frankreich die Zurücknahme der Ernennung dieses Seächteten sordern werde. Die Minister brüteten mehr als einen Racheplan auß. Und der gute Mirepoir "ließ sich anstecken", berichtete nach Paris, wo bereits Obrist Yorke die gebührende Antwort empfangen hatte, daß ja in derselben Audienz Ihrer britischen Wajestät der spanische Ambassadeur Richard Wall, der Ire, aufgewartet habe, der nicht minder ein Jacobit und Seächteter war.

Nach vierzehn Tagen schreibt Michell: "Das Gerebe hört allmählig auf; ein Courier aus Dresden melbet, daß Williams den Vertrag mit Sachsen am 14. September geschlossen hat". 1) Damit sah man den Ecstein zu dem Werke gelegt, das rasch und groß zu vollenden Georg II. sich im nächsten Frühling nach Hannover begeben wollte. Und die zweite Vorladung des Reichshofraths in der ostfriesischen Sache, die in contumaciam, war bereits am 11. Mai 1751 erfolgt.

Preußen ließ die drei Monate der Contumaz ruhig verstreichen. Dann am 24. November übergab der preußische Gesandte in Regensburg v. Pollman ein Schreiben an den Reichstag vom 27. Oktober, des Inhalts, daß der König als der autorisirte Besitzer des Fürstenthums Ostfriesland sich auf eine grundlose Action vor dem Reichs-hofrath in keiner Weise einlassen könne, daß derselbe die Garantie des

hinzu, die Jacobiten werden, da E. M. mich aus dem Dunkel gezogen, neue Hossen nungen schöpfen: ils vous croiront plus Jacobite que moi, car un Jacobite est un animal qui croit kermement tout ce qu'il veut dans sa tête.

<sup>1)</sup> Michell, 1. Oct. 1751. Was ben englischen Ministern zwischendurch für Rachepläne burch die Köpfe gingen, sieht man aus Newcastles Schreiben an den Lord-canzler, 6. Sept. Coxe, Pelham II. p. 407.

Reiches anrufe und den Reichstag auffordere, "sich bei kaiserlicher Majestät durch ein von gesammten Reichswegen zu erlassendes Intercesständsschreiben dahin interponiren zu wollen, damit hochgedachtes Haus (Hannover) mit seiner ganz fuglosen Klage und offenbaren Zusnöthigung simpliciter et de plano abgewiesen werden möge".

Schon vorher (am 3. November) hatte Michell bem Herzoge von Rewcaftle die Anzeige zu machen gehabt, daß es dem Könige, seinem Herrn, gefallen habe, eine assatische Compagnie in Emben zu errichten, und daß derselbe darauf rechne, deren Schiffe unter preußischer Flagge wurden in den Hafen ber englischen Besitzungen den Schutz und Beistand finden, wie ihn befreundete Nationen einander gewährten. Michell unterließ biese Anzeige schriftlich zu übergeben, ein Verfahren, das Friedrich II. nachträglich billigte; Newcastle antwortete mit aller Artigkeit, daß er bem Könige Vortrag barüber halten werbe. nächft erschien officiell eine Zusammenstellung aller vom Parlament erlassenen Bestimmungen, die den englischen Unterthanen verboten, sich an ausländischen Compagnien für ben Hanbel nach Indien birect ober indirect zu betheiligen, ober Capitalien in ihnen anzulegen, bei Strafe bes Dreifachen ihrer Einzahlung; die ostindische Compagnie autorisirte jeben Engländer, der auf Schiffen fremder Compagnien in ihren Häfen ober Gebieten betroffen wurde, zu verhaften und zur Bestrafung nach England zu schicken u. s. w.

Mit dem Ausgang November sandte Friedrich II. die vorlette Zahlung aus ber englisch-schlesischen Schuld an Michell mit ber Erklärung, daß er ben Rest, 270 000 Thlr., zurückbehalten werbe, ba seinen durch die englischen Caper geschäbigten Kaufleuten die ihnen nach allem Natur- und Völkerrecht zustehende Indemnisation nicht geschehen sei, und daß er ben Betrag bieser Entschädigung von ben 270 000 Thir. befalquiren werbe. Zugleich bestellte er eine Justizcommission, ben Großcanzler an ber Spite, die angemelbeten Schaben ber preußischen Kaufleute zu prufen und bie Summe ber gerechtfertigten Forderungen festzustellen. Podewils und Findenstein erlaubten sich barauf hinzuweisen, daß, wie begründet auch ein solches Verfahren im Bolkerrecht sei, in England wüthendes Geschrei barüber entstehen, baß man nie und nimmermehr die Competenz eines fremben Tribunals über die von englischen Schiffen aufgebrachten Prisen anerkennen, daß England darin einen nationalen Affront sehen, den Breslauer Frieben für gebrochen erklären, seine Garantie Schlesiens zurückziehen merbe, daß man schwere Schäbigung bes preußischen Habe. Der König barauf: "Haben die Engländer nicht meine Unterthanen vor dortige Tribunale citiret und über deren Vermögen erkannt? Was für Staat werde ich je auf die englische Garantie machen können, wenn der Fall eintreten sollte? Und kann der Aigreur größer werden als er von Seiten des Königs von England schon gegen mich ist? Wenn die Engländer Leinwand aus Schlesien nehmen, so thun sie es ihres Prosits halber; denn sie bestellen sie dort und zahlen das Geld voraus, um sie den Spaniern und nach Indien besto theurer zu verkaufen".

Ms Michell die Entschließungen des Königs dem Herzoge von Newcastle mittheilte, war berselbe sehr überrascht, "als wenn er jetzt zum ersten Male davon höre", meinte, daß Preußen nicht befugt sei, so zu versahren, forberte, da er sich in so wichtiger Sache nicht auf sein Gedächtniß zu verlassen wage, die Erklärung schriftlich, was Michell versagte. 1)

Auch Michell war nicht ohne Bebenken: "Selbst wenn man hier ben Willen hätte, E. M. zu befriedigen, man könnte es nicht, weil sofort andere Mächte mit ihren noch viel größeren Forberungen kommen würben, die der englische Hof völlig außer Stande wäre zu befriedigen".

Aufgeregt genug war die Stimmung in England, in den höfischen Kreisen so gut, wie in denen, welche ostindische Actien, Actien der schlesischen Hypothek, Antheil-Actien an den Millionen der Caperbeute des letzten Krieges besaßen; was sollte aus der englischen "Freiheit" werden, wenn das Seerecht, Caperrecht, Schmuggelrecht in Frage gestellt wurde?

Vorerst geschah nichts von dem, was alle Welt erwartete. Es erwies sich als ein falsches Gerücht, daß das Emder Compagnieschiff von dem Wachtschiff in den Dünen gezwungen worden sei beizulegen und sich durchsuchen zu lassen. Auf jene Mittheilung Michells ant-

<sup>1)</sup> Michell, 24. Decb.

<sup>2)</sup> Das Gerücht wurde aus Paris und dem Haag nach Berlin gemeldet; Lord Marschall, 18. Febr. 1752. Die Thatsache war, daß zwei englische Matrosen, die sich auf dem Emder Schiff hatten anwerden lassen, dem Capitain des Wachtschisses brieflich gemeldet, sie wären mit noch sechs anderen Engländern gepreßt und würden gewaltssam zurückgehalten; auf Meldung des Capitains befahl die englische Admiralität ihm, die acht Engländer zu reclamiren; worauf dem Capitain nach Vorweisung dieser Ordre diese acht Mann ausgeliesert wurden, sans qu'il fût question d'aucune violence; Michell, 14. März.

wortete Newcastle nach einigen Wochen Namens seines Königs: S. M. hoffe, ber König von Preußen werbe sich überzeugen, daß gegen die preußischen Schiffe nicht anders, als gegen die aller anderen Rationen verfahren worden sei, völlig nach bem englischen Recht und Geset; und er schmeichle sich, daß derselbe bei reiferer Überlegung seine angekündigten Absichten unausgeführt lassen werde, weil sich sonst England seiner schlesischen Garantie entbunden erachten musse. Von Lord Marschall war nicht weiter die Rede. Selbst daß von Hannover gemelbet wurde, daß der Herzog von Mecklenburg im Begriff sei die Erbverbrüberung mit Preußen zu erneuen, und baß er die an Hannover als Hypothek abgetretenen acht Amter mit einer Anleihe, die ihm ber preußische König bei bem ständischen Creditwerk in Brandenburg vermitteln werbe, wieder einlösen wolle, 1) hatte für den Augenblick keine Wirkung; das englische Parlament mußte vorerst noch lärmen, Pelhams finanzielle Bebenken überwinden; erft wenn das Parlament die in dem Vertrage mit Sachsen festgestellten Subsidien bewilligt hatte, wenn man damit ber sächsischen Kurftimme für die Wahl sicher war, wenn die fulminante hannovrische Gegenschrift wegen Ostfriesland vom 18. Februar 1752 in Regensburg ihre Wirkung that und burch Beschluß bes Reichstags die Entscheibung bem Kaiser und seinem Reichshofrath überwiesen wurde, — wenn ber König Georg II. mit Newcastle Anfangs April in Hannover erschien und alle Schleusen seiner großen Politik öffnen, alle Räber zugleich arbeiten ließ, — bann endlich war mit Preußen gründlich Abrechnung zu halten.

Sewiß eine vortreffliche große Politik, nur vielleicht mehr nach parlamentarischer als militärischer Taktik, ober will man lieber: mehr nach Caperart auf gut Glück, als in festem Cours nach sestem Ziel. Auch auf Dänemark hatte sie gerechnet, wo Seorgs II. Tochter Königin, seit dem September 1751 Baron Bernstorff Minister des Auswärtigen und der Handel der Gräsin Bentink noch in vollem Sange war. Am 18. December 1751 starb die Königin. Es wurde dem Wittwer nahe genug gelegt, daß er in London, in der herandlühenden Tochter des verstordenen Prinzen von Wales den schönsten Ersatz sinden werde.

<sup>1)</sup> Der "erneute Erbvertrag" zwischen Friedrich II. und Herzog Christian Ludwig, der seinen Vicecanzler Ditmar zu diesem Zwecke mit Specialvollmacht nach Berlin sandte, ist am 14. April 1752 vollzogen worden. Das Nähere dieser Verhandlung ergiebt Podewils' Bericht an den König über Ditmars Antrag, 6. März, und des Königs Rescript darauf vom 10. März. Vgl. unten p. 341.

König Georg lub ihn zu einer Entrevue nach Hannover ein, so früh, baß schon am 14. März ber preußische Sesandte in Copenhagen melben konnte, König Friedrich V. habe diese Entrevue abgelehnt, die beabsichtigte Reise nach den Herzogthümern aufgegeben. Es war sur Bernstorff und seine Freunde in London und Hannover ein harter Schlag, daß Friedrichs V. Wahl auf die Schwester des Herzogs Karl von Braunschweig siel und daß die Sache am Hofe zu Berlin, an dem der Herzog mit seiner Familie die Weihnachten und den Carneval verlebte, eingeleitet ober abgemacht war. 1)

Auch auf den Dresdner Hof hatte die englische Politik gerechnet, vor Allem auf den Wiener. Für Dresden kam sie mit allem Gelde nur halb zum Ziele, und in Wien mit allem Eifer und Ungestüm überhaupt nicht aus der Stelle.

Zunächst wenige Worte über Sachsen, bas, Dank ber schwindelhaften Finanzpolitik des Grafen Brühl, namentlich den "Steuerzetteln", zinstragende Obligationen auf die nach zwei, drei, vier und weiteren Jahren zu erwartenden Einnahmen des Obersteueramtes, bereits Ende 1747 unmittelbar vor dem Staatsbankerott zu stehen schien. Preußen war bei dieser unseligen Wirthschaft in so weit betheiligt, als Art. XL des Friedens von 1745 bestimmte, daß die im Besitz preußischer Unterthanen besindlichen Steuerscheine, sobald sie fällig, ohnsehlbar ausgezahlt werden sollten.

Man mag in Dresden gehofft haben, diesen Artikel, wie es mit dem über die Abtretung der Stadt Fürstenderg und des Oderzolles dort gegen schlesische Enclaven in der Lausitz gelungen war, durch Berschleppung hinfällig machen zu können. Friedrich II. hatte bis in das Jahr 1747 nicht gedrängt, aber so bereit er war "dem sächstschen Hofe möglichst wenig zur Last zu fallen", ja allenfalls seinen Unterthanen

<sup>1)</sup> Schon 7. Febr. 1752 melbet Andris de Gorgier von den Eröffnungen, die er im Auftrag Friedrichs II. an den bänischen Geheimrath v. Dehn gemacht habe, der dann im März nach Copenhagen reist. Am 27. März übersendet des Herzogs Karl vertrauter Rath Schrader an Dehn das von dem dänischen König gewünschte Portrait der Prinzessin Juliane von Braunschweig.

<sup>2)</sup> Pr. Pol. V. 3 p. 425 ff. Der Artisel XI lautet: tous les vassaux et sajets de S. M. le Roi de Prusse, de même que ceux qui sont dans son service, soit militaire ou civil, qui ont des capitaux sur ce qu'on appelle die săchsische Obersteuereinnahme, seront sidèlement remboursés de leurs capitaux et intérêts aux termes échus suivant la teneur de leurs obligations ou Steuerscheine.

weitere Käufe von Steuerscheinen zu verbieten, wenn die, welche sie in den Händen hatten, so verzinft und ausgezahlt würden, wie ihre Termine besagten, — unmöglich konnte er sich gefallen lassen, daß man sächsischer Seits geltend machen wollte, nur die schon zur Zeit des Friedensschlusses preußischen Unterthanen gehörigen Steuerzettel hätten an dem Privilegium jenes Artikels Theil. Es gab keine Controlle bafür, da die Zettel wie Papiergeld von Hand zu Hand gingen. Der bessere Cours, in dem sich die Steuerzettel in preußischem Besitz hielten, wurde natürlich zu Spekulationen mancher Art Anlaß; die sächsische Berwaltung hätte Alles daran setzen müssen, diese vertragsmäßig privilegirten Obligationen möglichst schnell einzulösen; daß es nicht geschah, machte die Schuld von ursprünglich etwa 500 000 Thlr. dis zum Jahr 1751 auf das Doppelte wachsen.

Alle Reduction der Truppen, alle neuen Auflagen auf Kaffee, Taback, Zucker u. s. w., die Abzüge von den Sehalten und Pensionen, 15 Procent beim Militär, 25 beim Civil, die immer neuen Projecte zur Besserung, die der schlaue Graf Hennicke machte, sie halfen nichts, da die Ausgaben des Hofes unter Brühls Leitung ihres unsinnigen Beges weiter gingen, während er selbst sein Vermögen aus Sachsen zog und polnische Güter kaufte.

Diese Lage der Dinge benutte die englische Politik, den Dresdner Hof, der seit 1746 Subsidien von Frankreich bezog und doch mit den beiden Kaiserhösen Hand in Hand ging, völlig für die Coalition zu gewinnen. Und wieder Graf Brühl verstand es, zwischen den großen Systemen her und hinschaukelnd, so viel Geld als möglich von beiden Seiten zu ziehen und so wenig als möglich dafür zu leisten, überall voran zu sein, wo sich Gelegenheit dot, Preußen zu verläumden und zu schähen, und zugleich darauf zu pochen, daß Sachsen für Europa unentbehrlich sei, und im Besitz der Krone Polen, des Directoriums, des corpus evangelicorum, des Reichsvicariats, der Kurstimme, politische Ressourcen genug habe, um auch ohne Seld und Armee eine Wacht zu sein.

Schon 1744 hatte Georg II. aus seinem hannövrischen Schat, damit Sachsen ben Preußen in Böhmen in den Rücken fallen könne, zwei Millionen gegen Steuerscheine geliefert. Diese Schuld war durch nicht gezahlte Zinsen 1749 auf 2 600 000 Thir. gewachsen, weil man boch, so hieß es, leider immer zuerst die preußischen Gläubiger zu bestriedigen suchen müsse; da hatte ja der Schatz von Hannover selbst ein

Interesse zu helfen, und bei zwölf Millionen Obligationen waren in holländischen, bei drei Millionen in englischen Händen, für deren Auszahlung, wenn sie fällig waren, sammt deren Berzinsung bis dahin fast immer nur wieder neue Steuerzettel ausgegeben wurden; die etwa 20 Millionen in Sachsen selbst, meist für daar eingezahlte Cautionen, mehrten nur um so rascher die Zettelmasse und deren Entwerthung.

Graf Flemming ging nach Hannover und weiter nach London, um eine neue große Anleihe zu unterhandeln. Und König Georg II. war erbötig, aus seinem hannovrischen Schatz vier Millionen zu 31/2 Prozent zu liefern, aber gegen pfandweise Überlassung sächsischer Amter, beren Ertrag die Zinsen bieser Anleihe beckte. Es wurde Jahr und Tag barüber verhandelt, es erwies sich, daß die Erträge von Henneberg, Mansfeld u. s. w. sachsischer Seits viel zu hoch angegeben waren; es mußten weitere Amter, Sangerhausen, Querfurt u. s. w., ausfindig gemacht werben; bann stritt man, ob sächsische ober hannovische Amtleute die Verwaltung dort führen sollten; bann machte ber Cours bes gezahlten Golbes und Silbers Schwierigkeiten; auch forberte Hannover die Mitgarantie des Kurprinzen, das Recht ber Garnisonen in ben Hypothekenämtern, machte zur Bedingung, bag Preußen gleich und ganz befriedigt werbe. Aber die ausgezahlten Summen, immer nur bei zwei-, brei-, vierhunderttausend Thalern, je nachdem die Hypothek bafür in Orbnung war, gingen einstweilen in Graf Brühls Hänben zu anderen Zwecken brauf, wie von ben 200 000 Thalern, bie im Januar 1751 einkamen, zu einem Collier und Ohrringen für die Kronprinzessin 100 000 Thaler in Rechnung gestellt, ber Rest für ben Carneval angewiesen wurde. Für die nächste Messe hatte Graf Flemming 400 000 Thaler zugesichert erhalten, weitere 300 000, sobald die Einkunfte von Henneberg controlirt seien und gegen die Verpflichtung, noch eine weitere Hypothek von jährlich 15 000 Thalern Ertrag zu beschaffen.

Und mehr noch: seit Williams' Reise nach Warschau, im Sommer 1750, hatte man das Erbieten Englands zu einem Subsidienvertrag mit den Seemächten, wenn Sachsen den mit Frankreich nicht erneue; freilich mit der Bedingung, daß Kursachsen für die Wahl des Erzherzogs stimme und dem Petersburger Vertrage von 1746 beitrete. Der Dresdner Hof hoffte, von den Seemächten für die 6000 Mann, die er ihnen bereit halten sollte, noch ein Stück Geld mehr zu gewinnen, als Frankreich gezahlt hatte, freilich ohne dafür Truppenleistungen

zu fordern. Brühl bot in Paris zum Zeichen ungestörter Hingebung einen Handelsvertrag an.

Bereits im Februar 1751 fühlte man sich in Dresben so im Zuge, man sah Preußen durch die Vorgänge mit Groß und Warendorff und durch die Frage der Königswahl so bedrängt, zugleich durch die Agiotage und die Saunereien, zu der die privilegirten Steuerscheine Anlaß gaben so in allgemeinem Mißcredit, durch den scandalösen Zettelhandel, den Friedrichs II. Gast, Voltaire, so eden durch den Juden hirsche der hatte, die öffentliche Meinung in London und Amsterdam so gut wie in Paris für Sachsen so günstig und mitleidsvoll, daß der Versuch, die preußische Prärogative troß Art. XI des Oresdner Friedens abzuschütteln, gelingen zu können schien. Nicht bloß um der gehofften englischen Subsidien willen ließ man die Hauptleute wieder werden, die dei Kesseldsorf untergegangenen vier Milizregimenter wieder sormiren, — man verkündete der Welt, daß im Juni zwei Lager, bei Leipzig und Pirna, gebildet werden sollten.

Die bei bem preußischen Gesandten von Malkahn für die nächste Wesse eingegangenen Weldungen ergaben Forderungen auf 1 800 000 Thaler, man konnte, da noch nicht Alles angemeldet war, 2 Millionen rechnen. du feine vorläusige Anfrage Malkahns antwortete Hennick: man werde viele in den Listen verzeichnete Posten streichen müssen, die in den sächsischen Listen nicht als in preußischen Händen besindlich bezeichnet seien; doch sei das eine Sache, zu welcher der Gesandte keine Legitimation habe, man werde sie direct mit dem Ministerium in Berlin verhandeln. Malkahn daraus: er habe bisher diese Sachen gesührt; doch werde er gern, um die sächsischen Herren nicht zu geniren, darüber an S. M. berichten. der

Einen zweiten Anlauf versuchte vierzehn Tage später Graf Brühl: die besten Freunde Preußens, so Punssieulx, erklärten den Art. XI nicht in dem Sinne wie Preußen, ja der König von Preußen selbst habe mit dem Verbot weiteren Kausens von Steuerscheinen die Gerechtigkeit der Forderung Sachsens anerkannt. Malkahn darauf: was S. W. seinen Unterthanen verbiete, ändere an der vertragsmäßigen Pslicht Sachsens nichts; und wenn man nicht daran gehe, den preußischen Forderungen zu genügen, so werde man es nicht übel nehmen,

<sup>1)</sup> Malkahn, Leipzig 15. Mai 1751.

<sup>2)</sup> Malpahn, 20. Febr. 1751.

wenn endlich Preußen nach dem Beispiele Hannovers Hypotheken fordere. Brühl war sehr überrascht; er erklärte, das sei eine Drohung. 1)

Allerdings hatte Brühl Frankreichs Vermittelung angerufen und Tyrconnell im März bavon in Berlin Anzeige gemacht, auch ben Wunsch seines Hoses, die Sache in Güte abgemacht zu sehen, ausgesprochen. Und anderer Seits waren die Verhandlungen mit Williams über den Subsidienvertrag zum Abschluß geführt, der Vertrag vom 13. September 1751 bedurfte nur noch der Genehmigung des Parlaments; Sachsen hoffte auf 70 000 Pfd. Sterl. von England, 20 000 von Holland; es stellte seiner Seits für den zugleich angeregten Beitritt zu der Allianz der beiden Kaiserhöse von 1746 drei Bedingungen: deren Garantie für die kursächsische Succession in Polen, eine Doppelheirath zwischen dem kursächsischen und östreichischen Hause, und endlich, daß es für casus soederis gelten solle, wenn Preußen der Steuerscheine wegen mit Gewalt gegen Sachsen verfahre, daß namentlich Östreich dann mit 40 000 Mann für Sachsen eintrete; — Bedingungen, welche von beiden Kaiserhösen zurückgewiesen wurden.

Voltaires Gaunergeschäft hatte Friedrich II. auf das Außerste verdrossen. Das Privilegium des Art. XI, das er aufrecht erhalten zu müssen glaubte, wurde sichtlich ein Köder zu Durchstechereien unsauberster Art, zu prositablen Speculationen für alle Welt, wenn preußische Unterthanen für einige Procente an dem Gewinn ihren Namen für sie hergaben. Der sah sich in der Gefahr, zum Beschützer eines Systems von Gaunereien zu werden, an die bei jenem Friedensartikel im Entserntesten nicht gedacht worden war. Er erließ ein Edict, das den preußischen Vasallen und Unterthanen verbot, Steuerzettel unter dem Tagescours zu kausen, "um damit ein eigennütziges Ge-

<sup>1)</sup> Maltahn, 9. März 1751.

<sup>2)</sup> Zwei dieser Bedingungen kannte Friedrich (Rescript an Lord Marschall, 23. Nov. 1751) aus den im zugegangenen Schreiben von Pretlack an Ulseld, 2. und 9. Oct. 1751; die der Doppelheirath wurde ihm etwas später durch Pretlacks Schreiben an Ulseld, 8. Nov. bekannt.

<sup>3)</sup> Friedrich II. an Boltaire, 24. Febr. 1751: vous avez eu la plus vilaine affaire du monde avec le juif; vous avez fait un train affreux dans toute la ville. L'affaire des billets Saxons est si bien connue en Saxe qu'on m'en a porté de grièves plaintes.

<sup>4)</sup> Malhahn, 11. Decb. 1751, berichtet von Außerungen, die er gehört habe sur les suites que l'achat de ces billets auroit, qui avec le temps passeroient tous entre les mains des Prussiens, qui en suite se feroient payer par la protection de V. M.

werbe zu treiben"; solchen Zetteln werbe die Protection des Art. XI nicht gewahrt, solche Käufer würden nach Besinden noch besonders dafür bestraft werden.

Der Schaben blieb. Weber reichte bas Ebict aus, die Zettel, die fortan nicht privilegirt sein sollten, von den privilegirten zu unterscheiden, noch hatte ein neuer Ausweg, den Graf Hennicke versuchte, ein sächsisches Edict im April 1752, das den sächsischen Unterthanen verbot, an preußische in Steuerzetteln Zahlung zu leisten, den gewünschten Erfolg. 1) Und wenn zugleich sächsischer Seits erklärt wurde, daß eine Zusammenstellung der als privilegirt anerkannten Zettel nur die Summe von 629 150 Thaler ergebe, so war damit die völkerrechtsliche statt der sinanziellen Seite der Frage, der Punkt, in dem Preußen nicht mehr weichen konnte, von Neuem und in erhöhter Schärfe vorangestellt.

Graf Hennicke forberte und erhielt seinen Abschieb, starb wenige Bochen später, überreich. Er hatte wenigstens immer noch Mittel zum Ausgleich mit Preußen gesucht, immer neue Palliative gefunden, immer noch, so viel er irgend beschaffen ober vor Brühls Verschwenbung und Habgier retten konnte, an preußische Gläubiger gezahlt. Brühl beabsichtigte, in die erledigte Stelle seinen sehr beschränkten Bruber, ber bisher zweiter Vorsitzenber im Steueramte gewesen war, zu bringen, ihm ben Rath Heinicke zur Seite zu setzen, seinen "Favori" und ehemaligen Kammerbiener. Es mislang, Dank bem Kurprinzen. Graf Stubenberg, ber für "ehrenhaft und fest" galt, erhielt bas Amt. Immerhin; soviel die anderen Minister protestiren mochten, der "Premierminister" machte bes Weiteren große Politik und Schulben; kaufte zu des Königs Freude schöne Gemälde, die Sirtina für 60 000 Thas ler u. a., bezahlte die immer neuen Schulden der Prinzessinnen ober vielmehr die gewissenlose Wirthschaft ihrer Hofmeisterinnen und Kammerherren u. s. w.; und wollte "ber bose Nachbar" sich an Sachsen vergreifen, so konnte ja Europa Sachsen nicht fallen lassen, noch weniger

<sup>1)</sup> Bon diesem Edict, dessen Datum mir nicht bekannt ist, berichtet Malkahn, 29. April 1752. Und am 16. Mai schreibt er: man sei sehr gespannt, wie die preußische Antwort auf dieß Edict lauten werde, que la cour de Saxe a donné pour désendre à ses sujets toute aliénation des billets de la Steuer aux Prussiens et par laquelle elle a constaté les prétentions de ceux-ci à 629 150 ecus à l'égard desquels elle prétend seulement reconnoître la prérogative u. s. w.

bem insolenten Eigenwillen Preußens neue Erfolge gestatten, selbst Frankreich nicht, geschweige benn England, Rußland und gar Östreich.

Endlich Preußens Differenzen mit Östreich: sie führen in den großen Zusammenhang der allgemeinen Politik zurück, in der die Gegenstellung der beiden deutschen Mächte mehr und mehr das Bestimmende und Treibende wird.

Die Art, wie sich ber Wiener Hof im Aachner Frieden gegen den Artikel der europäischen Sarantie Schlestens verclausulirt hatte, war für Friedrich II. Mahnung genug, doppelt achtsam auf die Friedensartikel zu halten, in denen ihm Maria Theresia Schlesien abgetreten hatte.

Es galt namentlich brei Artikel ber Berträge von 1742 und 1745: die Ordnung der schlesischen Schulden, die Geltung der früheren Tarife für den Berkehr zwischen Schlesien und den östreichischen Landen, die Reichsgarantie für den preußischen Besitz Schlesiens. Jahre lang war über sie vergebens verhandelt, Friedrich II. hatte darauf bestanden, daß die drei Fragen zugleich abgethan und damit endlich der Friede perfect gemacht werde müßte, während Östreich zuerst nur die der Schulden ins Reine bringen wollte.

Dann, als im Herbst 1750 in Hannover die Wahl des Erzherzogs Joseph in Sang gebracht war, hatte Östreich sich erboten, die Reichsgarantie in Regensburg zu beantragen; um so mehr aber drängte es auf Regelung der Schuldensache. Friedrich II. hätte, wenn er darauf einging, das Interesse des schlesischen Handels nicht mehr zu retten vermocht; er erbot sich, als man östreichischer Seits erklärte, über die Handelsfrage nur in Wien unterhandeln zu können, einen Bevollmächtigten dahin zu senden, um diese beiden Fragen gleichen Schrittes zu Ende zu führen. Der Vicepräsident v. Dewitz war als Bevollmächtigter Ende April 1751 in Wien.

Schon in dem kaiserlichen Antrage an den Reichstag war die Reichstgarantie so formulirt, daß sie Ostfriesland nicht befaßte. Der Reichstag fügte noch eine Formel hinzu, die unklar genug war, um gelegentlich gedeutet werden zu können: "die Rechte des Reichs vorbehalten". 1) In dieser Fassung erhielt die Reichsgarantie die kaiserliche Bestätigung (29. Mai).

<sup>1)</sup> Joh. Jac. Moser, Staatsarchiv 1751, Theil VII p. 88: es wäre viel bavon zu sagen, was die Clausul: salvis juribus imperii für einen Effect haben könne ober werbe u. s. w.

Langsamer kamen die Verhandlungen mit Dewit in Gang. Man wünschte in Wien nicht einen neuen Hanbelsvertrag, und gegen bie herstellung bes Zustanbes, wie er bis 1740 gewesen war, hatte man "unüberwindliche Abneigung"; man verbarg nicht, daß man für die östreichischen Lande eine Überschwemmung mit französischen Waaren von Schlesien her fürchte. Ein Memoire bes Kammerpräsidenten Graf Chotek versuchte den Nachweis, daß mit dem Dresdner Frieden, der bie Erwähnung bes Zustandes vor 1740 nicht wieberhole, bas Recht auf benselben für Preußen erloschen sei. Bon biesem Standpunkte aus forberte man, daß wenn nach dem Wortlaut des Friedens von 1745 "so viel wie möglich" ber Hanbel zwischen ben beiberseitigen Ländern hergestellt werden solle, man zuerst "über principia regulativa praeliminariter" sich vereinigen, auf bieser Grunblage einen Hanbelsvertrag schließen musse; man erklärte, wenn berselbe nicht in sechs Monaten zu Stande gekommen sei, hatten beibe Mächte freie Hand, über ihren Handel nach Belieben zu verfügen. Friedrich II. verwarf die "hicaneuse Interpretation" der Ostreicher, übersandte an Dewitz, 31. August 1751, ben Plan zu einem "präliminaren Commerztractat" mit der Weisung, zuerst sich das östreichische Project zu solchem Tractat vorlegen zu lassen, um bann beibe gegen einander auszugleichen.

Endlos wurde weiter verhandelt, preußischer Seits mit mehr als einem Zugeständniß, um nur zu einem Resultat zu gelangen, während der Wiener Hof, in dem Maaße als seine Diplomatie und seine innere Politik Erfolge gewann, zäher und zögernder wurde. 1)

Es war zunächst in Ungarn, wo berselbe sich eines großen Ergebnisses rühmen konnte. In welcher Richtung, mit welchem Geschick berselbe in Madrid und Italien, in Schweben, in Polen, im Reich weiter arbeitete, sollte mit dem Frühling 1752 offenbar werden.

Maria Theresias große Reformen in der innern Politik hatten zum nächsten Zweck, durch Steigerung der Staatseinnahmen die rasche Berstärkung der Armee zu ermöglichen; in dem Maaße, als es in den böhmischen und östreichischen Landen troß mehrfachen Widerstandes der Stände damit glückte, rückte die monarchische und einheitliche Richtung

<sup>1)</sup> Herzberg, der am 21. März 1758 seinen précis über diese Verhandlungen einsandte, sagt (nach Ansührung der Declaration des Königs vom 11. Sept. 1751: qu'il étoit prêt de procéder à la conclusion, jedoch mit Vorbehalt der Herstellung auf den status quo von 1740): Après une infinité de chicanes sur les formalités, on entra en négoce, mais avec si peu de succès qu'elle dure encore, sans qu'on puisse prévoir l'issue.

ihres Regiments kühner vor; diese auch in den Ländern der Krone Ungarns zur Geltung zu bringen, war der ungarische Reichstag zum Frühling 1751 nach Presburg berusen.

Dort war Misstimmung vollauf. Die Ungarn glaubten sich für bas, mas sie im ersten und zweiten schlesischen Kriege geleistet, mit Unbank behandelt, selbst bas ihnen ausbrücklich Versprochene werde ihnen nicht erfüllt, die Ausfuhr ihres Korns, Weins, Biehs nach ben böhmischen und öftreichischen Ländern sei durch schwere Grenzzölle so gut wie gesperrt, ihr Wohlstand im Sinken, die Contributionen, die sie zahlen müßten, unerschwinglich. Und gegen die Evangelischen im Lande, mehr als ein Drittel der Bevölkerung, arbeitete die fromme Wuth der Jesuiten und Bischöfe mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln; Maria Theresia, beren Schutz die Evangelischen im Sommer 1749 burch eine feierliche Deputation anriefen, begnügte sich, sie auf bas Gesetz und Recht ihres Landes zu verweisen, im Übrigen auch gegen sie hulbreich und voll Anmuth. Und gleich barauf erließ ber Bischof Biro von Pabany, ber Eiferer, seine scanbaleuse Schrift, in der er "gleichsam die Sturmglocke gegen die sogenannten Ketzer anzieht und seine burchlauchtigste Beherrscherin zu beren Ausrottung animirt". 1)

Maria Theresia kam selbst zum Reichstage nach Presburg, sie forberte, bamit Ungarn boch einigermaaßen gleiche Lasten mit den übrigen Landen trage, 1 200 000 Gulden Contribution, zwei Drittel von dem, was das viel kleinere Böhmen trage. 2) So peinlich der erste Eindruck war, es gelang ihr, erst die Magnaten zu gewinnen, dann auch die Ständetasel zu beschwichtigen; "der Clerus hat nicht opponirt") und, was noch merkwürdiger, der Clerus und die Katholiken waren die, welche im ganzen

<sup>1)</sup> Friedrich II. an den Fürsten Schaffgotsch, Bischof von Breslau, 16. Febr. 1751. Lehmann, Preußen und die kathol. Kirche III p. 312.

<sup>2)</sup> Maria Theresia an Prinz Louis von Braunschweig, 22. Mai 1751: nous sommes ici à la diète dans le plus grand ouvrage, ne voulant la laisser trainer pas plus long que trois mois et souhaitant une augmentation de contribution d'un million, mais qui pourroit bien se reduire à 600 000 Fl.; c'est un point bien délicat, car vitam et sanguinem ils promettent d'abord, mais la bourse c'est autre chose; mais je crois pourtant réussir, car c'est dans le fond de bonnes gens. (Archiv Wolfenbüttel.)

<sup>3)</sup> Worte aus Maria Theresias Schreiben an Prinz Louis, 25. Aug. 1751, wo kurz vorher die Worte: on n'a pas fait la moindre question dans tout le temps de la diète de religion; c'est une chose qui appartient de droit seule aux rois sans concours de l'état.

Lauf des Reichstages für den Hof stimmten. Sie kehrte im Wesentlichen doch sehr befriedigt nach Wien zurück.

Aber noch während bes Reichstages empörten sich die Kroaten, ausgeregt durch das Gerücht, daß die Einverleibung ihres Königreichs in die Krone Ungarn, trot aller Versicherungen, die ihnen gegeben seien, beabsichtigt werde. Nicht ohne Mühe schlugen die dort stehenden Besatungen den Aufstand nieder. Nach wenigen Wochen begann er nur noch heftiger von Neuem; die Kroaten in den italienischen Sarnisonen brachen auf, erschlugen die Officiere, die sie hindern wollten, zogen heim. Der Bassa von Bosnien unterstützte die Empörer, sie waren entschlossen sich unter türksiche Herrschaft zu stellen; es begann die Auswanderung dorthin; auch im Königreich Slavonien brachen Empörungen aus. Es währte die zum Hergestellt wurde.

Die Bevölkerung bort war nicht evangelisch; aber schon im Juli schreibt Prinz Louis von Braunschweig seinem Bruber, bem Herzoge: "Seit ber König von Preußen die Reichsgarantie hat, kennt er keine Schranken mehr; fast öffentlich schickt er Schriften nach Ungarn, um ben religiösen Fanatismus aufzuregen, er läßt im Haag, wie in London die schlimmsten Schilberungen selbst von der Kaiserin-Königin und ihrem Verhalten gegen die Protestanten machen, man hat einen Renschen aufgegriffen, der die Kroaten zum Aufstand gereizt hat". Und der französische Ambassabeur in Wien, dem nun ein schlimmerer als Blondel, der eifrige Abbé Graf Carpentier, als Vertrauter zur Seite stand, glaubte gern von den Ketzern alles Schlimmste. stieß General Pretlack von Petersburg aus ins Horn; der sehr zweibeutige russische Legationssecretär Mariansky, ben Groß nach Warschau gelockt und festgenommen, habe nach des Großcanzlers Mittheilung bekannt, daß er übernommen habe, nach der Ukraine zu gehen und bort eine Rebellion anzustiften, daß er auch bei dem Project betheiligt sei, auf preußische Kosten in ber Molbau und Wallachei 20 000 Mann zu werben, die in Siebenburgen einbrechen und ben in Dresden sich aufhaltenden Fürsten Cantacuzeno, welcher schon 1741 von dort aus sich Friedrich II. zum Eintritt in seine Armee erboten habe, zum Fürsten ber Wallachei einsetzen sollten. 1) Noch wüstere Gerüchte

<sup>1)</sup> Pretlad an Ulfelb, 8. Nov. 1751.

<sup>¥. 4.</sup> 

brachte die Utrechter, die Cölner Zeitung, als wenn Friedrich II. auf dem Sprunge stehe, irgend einen entsetzlichen Gewaltact zu vollziehen.

Allerdings nach jener Brandschrift bes Bischofs Pabany von Besprim hatten sich ungarische Protestanten, ba sie in Holland und England kein Gehör gefunden, an ihn mit der Bitte gewandt, seinen Fürstbischof in Breglau zu einem Anschreiben an bie ungarischen Bischöfe zu veranlassen, das sie zur Mäßigung ermahne. Und der König hatte (16. Februar 1751) an ben Fürstbischof in biesem Sinne geschrieben, mit ausbrücklicher Anerkennung, daß nicht die Kaiserin-Königin, "nach ihrer bekannten gerechten und großmüthigen Gebenkensart, sondern die römisch-katholische Clerisei allein" die Schuld trage. Der Fürstbischof, ber von solchem Schritt keinerlei Wirkung erwartete, bat um die Erlaubniß, bem Papste ben Inhalt bes königlichen Schreibens mitzutheilen und anzufragen, ob seine Heiligkeit nicht ben Bischöfen in Ungarn seine Intentionen eröffnen und sie von allem gewaltsamen Berfahren gegen die Protestanten väterlich abmahnen wolle. Ein solches papstliches Schreiben — Benebikt XIV. erkannte mit Dank an, mas Friedrich II. für die Katholischen in seinen Landen that1) — wurde am 3. April 1751 erlassen; in Folge bessen soll Maria Theresta sich bewogen gefunden haben, die Schrift bes Bischofs von Besprim confisciren zu lassen.2)

Ihre Diplomatie arbeitete indeß, während Georg II. die Dresdner Kurstimme zu erhandeln suchte und die Stimmung der englischen Nation sich an Lord Marschall und der gedrohten Defalcation erhitzte, in aller Stille und mit immer bewährter Biederkeit daran, die Beziehungen zwischen Frankreich und Preußen zu untergraben, im Süden und Norden Europas deren Verbündete gegen sie zu kehren.

In Copenhagen hatte sie mit bem Proces ber Gräfin Bentink

<sup>1)</sup> Algarottis Schreiben an Friedrich II., 19. Febr. 1751, Oeuvres XVIII. 77, und ebenda Friedrichs Antwort an Algarotti, 20. Febr. 1751: . . . les Catholiques sont non seulement tolérés mais même protégés dans mes états.

<sup>2)</sup> Das Schreiben von Schaffgotsch an ben Papst vom 7. März 1751; in Betreff besselben sagt Arneth IV. p. 54: "wie es wohl schon mit bem Könige abgemacht war", einer gedankenlosen Vermuthung Menzels solgend. Schaffgotsch hatte diesem Schreiben an den Papst eine französische Übersetzung des deutsch an ihn gerichteten königlichen Erlasses vom 16. Febr. beigelegt (vgl. oben S. 272 Anm. 1). Die Correspondenz Schaffgotsch's mit dem Papst dei Theiner, Zustände der kath. Kirche in Schlessen II. p. 81. 82.

einen Hebel in ber Hand, ben Graf Rosenberg, in Gemeinschaft mit Titley und Bernstorff, wirken zu lassen verstand. Daß man das Mislingen der dänischen Expedition, zwei Häsen an der Küste von Maroko zu occupiren, dem Einsluß Frankreichs zuschreiben konnte, half ein gut Stück weiter. Wenn des Grafen Lynar endloses Unterhandeln, den Austausch des gottorpischen Antheils an Holstein dei Rußland durchzusehen, trot aller Bemühungen Bestushens und aller Unterstühung Pretlacks und Suy Dickens', schließlich an dem Eigenwillen des Großfürsten gescheitert war, so hatte das wenigstens der Aussicht Lynars auf die offene Stelle des auswärtigen Ministers ein Ende gemacht und Bernstorff hatte sie erhalten; noch eben rechtzeitig, denn im December 1751 starb seine Sönnerin, die Königin.

Und in Schweben war mit bem ersehnten Thronwechsel keineswegs für lange Ruhe eingetreten. Der Senat hatte bas große Verbienst, ben Wechsel rasch und sicher burchgeführt zu haben, aber er fühlte auch seine erhöhte Stärke; selbst militärische Ernennungen, die bisher ber Krone zugestanden, nahm er unter seine Controlle, und Havrincourt, der Ambassabeur, stellte sich ganz auf seine Seite; auch von den "Müten" schlossen sich viele dieser neuen Richtung an; die ihr zugehörten, nannten sich Republikaner im Gegensatz gegen die "Royalisten", die zum Hofe hielten, unter diesen namentlich Freiherr von Ungern-Sternberg, ber früher zur russischen Partei gehört hatte. Der Senat hatte mit Eifer für die Berstärkung in Finnland gesorgt; er war sehr indignirt über jene Ansprache Friedrichs II. an Puebla, die Aufforderung einer europäischen Garantie des Norbens an die Bebingung geknüpft zu finden, daß Schweben nichts an ber Form seiner Regierung ändere; "sie erklärten einmuthig, daß Schweben ein freies Königreich und von Niemand abhängig sei, solle es aber von einer Macht abhängen, so wollten sie lieber von bem russischen Hofe als von einem König von Preußen abhängen". Graf Bard in Wien wurde beauftragt, bort officiell zu erklären, daß der schwedische Hof die Demarche des Königs von Preußen völlig misbillige, und "baß die preußische Erklärung keineswegs mit Einwilligung des schwedischen Hofes gemacht sei".1) Dann, im September 1751, folgte die Eröffnung des Reichstages; die Wahl des Reichstagsmarschalls siel auf Gyllenborg, Havrincourts Freund; er hatte 250 Stimmen mehr als ber Freiherr von Ungern-Sternberg, auf bessen Wahl ber Hof ge-

<sup>1)</sup> Prinz Louis von Braunschweig an Herzog Karl, 14. Juni 1751.

brachte die Utrechter, die Cölner Zeitung, als wenn Friedrich II. auf dem Sprunge stehe, irgend einen entsetzlichen Gewaltact zu vollziehen.

Allerdings nach jener Brandschrift bes Bischofs Pabany von Besprim hatten sich ungarische Protestanten, ba sie in Holland und England kein Gehör gefunden, an ihn mit der Bitte gewandt, seinen Fürstbischof in Breslau zu einem Anschreiben an die ungarischen Bischöfe zu veranlassen, das sie zur Mäßigung ermahne. Und der König hatte (16. Februar 1751) an den Fürstbischof in diesem Sinne geschrieben, mit ausbrücklicher Anerkennung, daß nicht die Kaiserin-Königin, "nach ihrer bekannten gerechten und großmüthigen Gebenkensart, sondern bie romisch-katholische Clerisei allein" bie Schulb trage. Der Fürstbischof, ber von solchem Schritt keinerlei Wirkung erwartete, bat um die Erlaubniß, bem Papfte ben Inhalt bes koniglichen Schreibens mitzutheilen und anzufragen, ob seine Heiligkeit nicht ben Bischöfen in Ungarn seine Intentionen eröffnen und sie von allem gewaltsamen Berfahren gegen die Protestanten väterlich abmahnen wolle. Ein solches papstliches Schreiben — Benedikt XIV. erkannte mit Dank an, was Friedrich II. für die Katholischen in seinen Landen that1) — wurde am 3. April 1751 erlassen; in Folge bessen soll Maria Theresta sich bewogen gefunden haben, die Schrift des Bischofs von Besprim confisciren zu lassen.2)

Ihre Diplomatie arbeitete indeß, während Georg II. die Dresdner Kurstimme zu erhandeln suchte und die Stimmung der englischen Nation sich an Lord Warschall und der gedrohten Defalcation erhitzte, in aller Stille und mit immer bewährter Biederkeit daran, die Beziehungen zwischen Frankreich und Preußen zu untergraben, im Süben und Norden Europas deren Verbündete gegen sie zu kehren.

In Copenhagen hatte sie mit dem Proces ber Gräfin Bentink

<sup>1)</sup> Algarottis Schreiben an Friedrich II., 19. Febr. 1751, Oeuvres XVIII. 77, und ebenda Friedrichs Antwort an Algarotti, 20. Febr. 1751: . . . les Catholiques sont non seulement tolérés mais même protégés dans mes états.

<sup>2)</sup> Das Schreiben von Schaffgotsch an den Papst vom 7. März 1751; in Betreff besselben sagt Arneth IV. p. 54: "wie es wohl schon mit dem Könige abgemacht war", einer gedankenlosen Vermuthung Menzels solgend. Schaffgotsch hatte diesem Schreiben an den Papst eine französische Übersetzung des deutsch an ihn gerichteten königlichen Erlasses vom 16. Febr. beigelegt (vgl. oben S. 272 Anm. 1). Die Correspondenz Schaffgotsch's mit dem Papst dei Theiner, Zustände der kath. Kirche in Schlessen II. p. 81. 82.

einen Hebel in ber Hand, ben Graf Rosenberg, in Semeinschaft mit Titley und Bernstorff, wirken zu lassen verstand. Daß man das Wislingen der dänischen Expedition, zwei Häfen an der Küste von Warokto zu occupiren, dem Einsluß Frankreichs zuschreiben konnte, half ein gut Stück weiter. Wenn des Grafen Lynar endloses Unterhandeln, den Austausch des gottorpischen Antheils an Holstein dei Ausland durchzusehen, trotz aller Bemühungen Bestuschens und aller Unterstützung Pretlacks und Suy Dickens', schließlich an dem Eigenwillen des Großfürsten gescheitert war, so hatte das wenigstens der Aussicht Lynars auf die offene Stelle des auswärtigen Ministers ein Ende gemacht und Bernstorff hatte sie erhalten; noch eben rechtzeitig, denn im December 1751 starb seine Gönnerin, die Königin.

Und in Schweben war mit bem ersehnten Thronwechsel keineswegs für lange Ruhe eingetreten. Der Senat hatte bas große Verdienst, den Wechsel rasch und sicher burchgeführt zu haben, aber er fühlte auch seine erhöhte Stärke; selbst militärische Ernennungen, die bisher ber Krone zugestanden, nahm er unter seine Controlle, und Havrincourt, der Ambassabeur, stellte sich ganz auf seine Seite; auch von den "Müten" schlossen sich viele dieser neuen Richtung an; die ihr zugehörten, nannten sich Republikaner im Gegensatz gegen die "Royalisten", die zum Hofe hielten, unter diesen namentlich Freiherr von Ungern-Sternberg, ber früher zur russischen Partei gehört hatte. Der Senat hatte mit Eifer für die Verstärkung in Finnland gesorgt; er war sehr indignirt über jene Ansprache Friedrichs II. an Puebla, die Aufforderung einer europäischen Garantie des Norbens an die Bedingung geknüpft zu finden, daß Schweben nichts an ber Form seiner Regierung ändere; "sie erklärten einmuthig, daß Schweben ein freies Königreich und von Niemand abhängig sei, solle es aber von einer Macht abhängen, so wollten sie lieber von dem russischen Hofe als von einem König von Preußen abhängen". Graf Barck in Wien wurde beauftragt, bort officiell zu erklaren, baß der schwedische Hof die Demarche bes Königs von Preußen völlig misbillige, und "baß bie preußische Erklärung keineswegs mit Einwilligung bes schwebischen Hofes gemacht sei".1) Dann, im September 1751, folgte die Eröffnung des Reichstages; die Wahl des Reichstagsmarschalls fiel auf Gyllenborg, Havrincourts Freund; er hatte 250 Stimmen mehr als der Freiherr von Ungern-Sternberg, auf bessen Wahl ber Hof ge-

<sup>1)</sup> Prinz Louis von Braunschweig an Herzog Karl, 14. Juni 1751.

hofft hatte. Freilich ber Königin wurde das Doppelte von dem, was bisher üblich gewesen, bewilligt, auch für den Kronprinzen 25 000 Thaler ausgesetzt, aber gegen den geheimen Ausschuß, durch die Stimmen der drei unteren Stände.

Da meinte ber Wiener Hof anspinnen zu können. Graf Ulselb sagte zum venezianischen Gesandten: er fürchte mehr als je, daß ein Krieg im Norden nahe sei, es scheine, daß der Reichstag des Königs Wacht in einer Weise erweitern werde, welche die Zarin nicht dulden könne; wenn sie auch nicht gerade ein Recht dreinzureden habe, so fordere es doch ihre Convenienz; die Schweden seinen ein tapferes Volk, und das Schickal der Wassen ungewiß; Rußland könne Unglück haben und werde dann seinen Verbündeten ohne Nutzen sein. Friedrich II. entnahm aus diesen Außerungen, die ihm Klinggräffen (6. Oktober) berichtete, und ähnlichen von anderer Seite, daß der Wiener Hof das Wistrauen und die Besorgniß der Zarin gegenüber Schweden möglichst zu reizen suche, daß Rußland, mehr als es sich selbst treibe, von Wien getrieben werde.

Dann melbete Klinggräffen (13. Oktober), daß Abbé Carpentier, ber seiner Gesundheit wegen nach Frankreich zurückkehre, sich geäußert habe: wie glücklich das französische Ministerium sei, in Marquis Hautefort einen Mann in Wien zu haben, der ihm endlich über die wahren und edlen Gesinnungen des kaiserlichen Paares die Augen öffne; Kaiser und Kaiserin hätten keinen andern Gedanken als die Ruhe Europas, während man von anderer Seite disher immer gesucht habe und noch suche, Frankreich zu überzeugen, daß der Wiener Hof hetze und schüre, daß neue Wirren im Anzuge seien, in denen doch die, welche so verläumdeten, sich nur zu vergrößern gedächten. 1)

Klinggräffen melbete zugleich, baß Ulfelb bem venezianischen Gesanbten gesagt habe: es sei in Paris eine bänische Declaration eingelaufen, die besage, daß, wenn Schweben an der Regierungsform das Geringste ändere, Dänemark sich gezwungen sehen werde, dem mit allen benkbaren Mitteln entgegenzutreten. Erkundigungen in Paris, Stochholm und Copenhagen ergaben, daß keine solche Declaration gemacht sei. Dann erfuhr Klinggräffen wieder, Ulseld habe dem Grafen Bard

<sup>1)</sup> Rlinggräffen, 13. Oct.: par des idées fort opposées qu'on avoit jusqu'ici cherché de lui insinuer et continuoit encore, qui ne visoient qu'à l'entraîner dans de nouveaux troubles par où d'autres ne cherchoient qu'à s'agrandir.

mitgetheilt, daß ein preußisches Corps — er zeigte ihm die Liste der Regimenter — gegen Danzig marschire.<sup>1</sup>) Und aus Stockholm melbete der östreichische Gesandte nach Wien: Frankreich und Preußen hätten eine geheime Convention geschlossen, nach dem Absterben des Königs von Polen — es wurde gesagt, er sei vom Schlage getrossen — einen dourdonischen Prinzen auf den Thron zu bringen; der König von Schweden, den sie zum Beitritt aufgefordert, hätte denselben abgelehnt.<sup>2</sup>)

Wohin zielte das Alles? War Ungern-Sternberg, der jetzt das Bertrauen des Königs hatte, auch jetzt noch mehr russisch als Royalist? Gewiß war, daß Havrincourt dem französischen Gesandten in Copenhagen die schlimmen Absichten der royalistischen Partei in ledhaften Farben geschildert, daß er dem preußischen alles Ernstes den Vorwurf gemacht hatte, ihn nicht in seinen Bemühungen unterstützt zu haben. Was konnte man in Wien besser wünschen, als daß in Stockholm die Freunde des Ambassadeurs dem Könige immer schrosser entgegentraten, der Ambassadeur und der preußische Gesandte getrennte Wege gingen?

Unsicher genug standen die Dinge in Schweben, es erhöhte die Gefahr, daß die Königin, nichts weniger als vorsichtig, sich über Havrincourts Verhalten äußerte, mit Ungeduld bessen Abberusung wünschte, in Berlin um Schritte in dieser Richtung bat. Auch ihr Semahl war der Ansicht, daß die königliche Autorität durch das unberechtigte Verhalten des Senats gemindert werde, daß damit eine Veränderung der Regierungsform in vollem Sange sei. Friedrich II. dat und beschwor sie, sich zu bescheiden: Frankreich glaube es mit dem Senat halten zu müssen, denn es wolle vor Allem keinen Krieg, es meine, der König könne seine Ansicht ändern, der Senat werde es nicht; jeder andere französische Sesandte werde dieselben Wege gehen. Es kam so weit,

<sup>1)</sup> Klinggräffen, 10. Nov. 1751.

<sup>2)</sup> M. Weingarten, 27. Nov. 1751.

<sup>3)</sup> Der jüngere Beingarten in einem undatirten Zettel, der ein Schreiben von Sternberg in Dresden an Puebla vom 9. Nov. 1751 erwähnt: nunmehr trachtet man mit der russischen Kaiserin gemeinsam die Ruhe im Norden zu erhalten und den König von Schweden bester Maaßen zu caressiren; dabei aber suchet man dei dem sehigen Reichstag unter der Hand der russisch gesinnten Partei eine Allianz mit Ruß-land, England, Östreich, Sachsen und Holland vorzuschlagen und die große Avantage, welche sie Gelegenheit der vom Hause Brandenburg besitzenden schwedischen Lande und daraus habenden Prätensionen genießen könnten, bestens vorzuspiegeln.

daß Graf Tessin seine Entlassung forberte. Es gelang, ihn zu beschwichtigen, ben König zu überzeugen, daß er vor Allem beruhigen und ausgleichen müsse, die Königin, daß der König durch die Wahl der Stände, die er angenommen, sich einer Art Wahlcapitulation gefügt habe, daß er die Wahl hätte ablehnen müssen, wenn deren Bedingungen ihm unausführbar geschienen.

Der Reichstag kam allmählich in ruhigeren Gang, ohne erhebliche Störungen erreichte er im Juni 1752 sein Ende. Aber es blieb die Umsetzung der Parteien; es blieb Havrincourt Ambassadeur und auf Seiten des Senats; in der Partei, die sich zur Krone hielt, sanden die beiden Kaiserhöse mehr als einen alten Freund; zwischen beiden blieb für Preußen wenig mehr, als gelegentlich die Rolle des Beschwichtigers zu spielen. "Schweben", schrieb Friedrich II. seiner Schwester, "ist eine Republik wie Polen; das Geld Frankreichs hat euch ermöglicht, eure Grenzen gegen Rußland zu sichern; wer gezwungen ist Subsidien zu nehmen, muß sich in gewisser Weise der Macht untergeordnet ansehen, die ihn bezahlt; und das Joch der Engländer, das ihr nicht kennt, ist viel härter und herrischer".1)

Der Wiener Hof konnte mit dem, was er in Schweben erreicht hatte, vorerst zufrieden sein, um so mehr, da der russische Einfluß doch in dem Maaße stumpfer wurde, als die Zarin in ihrem wüsten Treiben den Canzler und seine große Politik vergaß oder widerwärtig fand, die immer nur Unruhe und keine Subsidien brachte. Aaum noch, daß es dem Großcanzler gelang, den ihm unentbehrlichen Funcke zu halten, den die Zarin, voll Entrüstung, daß der frühere "Domestik" Bestushews nun zum sächsischen Gesandten gemacht worden, durchaus nicht empfangen

<sup>1)</sup> Aus dem vortrefflichen Schreiben Friedrichs II. an die Königin von Schweben, 28. Oct. 1752.

<sup>2)</sup> So hat Graf Lynar, als er aus Rußland zurück und durch Berlin kam, an Podewils erzählt (bessen Bericht an den König, 5. Febr. 1752): des Großcanzlers System sei pacifique en dépit de tout ce qu'il dit et fait, pour faire croire le contraire. Bon den nach seiner Abreise austauchenden Gerüchten von neuen Disserenzen, namentlich, daß russische Truppen einen Posten jenseit der Grenze von Finnland occupirt hätten, worüber in Stockholm viel Lärm gemacht wurde, ist Lynar der Meinung: que o'c'toit la faute de ceux qui commandoient dans la Finlande Russienne et qu'en tout cas l'affaire n'auroit point de suites et s'accommoderoit sûrement aux explications, wie durch eine Erklärung Panins demnächst wirklich geschah. (Resc. an Klinggrässen, 22. Febr. 1752.)

wollte. 1) Und Pretlack, ber, sonst des Canzlers beste Stütze, jett ber Zarin nichts mehr war, hatte, so hieß es, um seine Abberufung gebeten.

Mochte er ausharren; schon um Englands willen, das mit auf ihn in Petersburg rechnete; und wenigstens dort sich England warm zu halten, hatte die östreichische Politik ein großes Interesse; sie war daran, einen großen Zug zu thun, der England nicht gerade schonte.

Nicht in Sachen ber Königswahl, die sie gern bem Gifer Georgs II. überließ; nicht in ben Verhanblungen mit ben Generalstaaten, benen man in Sachen ber Barriere, bes Tarifs, Ostendes schöne Worte gab und nichts gewährte. Und ben Evangelischen gegenüber, in den Kronund Erblanden wie im Reich, schritt man kirchlich, um alle Fürsprache der beiden protestantischen Seemachte unbekummert, immer weiter; Maria Theresia selbst nannte Hannover die Quelle, von der alles Geschrei und alle Lügen über bie Bebrückung ber ungarischen Protestanten außgingen. 3) In ber hohenloheschen Religionssache, in welcher ber Kaiser vor Jahr und Tag ein Zugeständniß gemacht hatte, zog man nun die Zügel schärfer an; man beckte bie Reichsritterschaft gegen ihre meist evangelischen Landesherren, man beharrte in der Forderung der Investitur auch ber Kurfürsten. Und ber Hof von Versailles ließ sich gern überzeugen, daß das eine ein frommes Werk, das andere völlig ber Reichsverfassung gemäß, und im Übrigen ber Wiener Hof im eigenen Interesse der eifrigste Förderer des europäischen Friedens sei.

England hatte in Madrid nach endloser Mühe den Vertrag vom 5. Oktober 1750 gewonnen, der für die englische Kauffahrtei in dem mericanischen Meere das Durchsuchungsrecht der spanischen Küstenwache regeln sollte. Nach wenigen Wochen sah man in London, daß man sich "hinter das Licht hatte führen lassen". Aber Keene in Madrid, General Wall in London arbeiteten eifrig, auf diesem Fundament Besseres auszurichten: "Ist England einmal", so urtheilt Michell (2. März), "über die Sorge um neue Feindseligkeiten mit Spanien hinaus, für England die empfindlichste, dann wird es nicht ermangeln, in dem ganzen poli-

<sup>1)</sup> Preilad an Ulfelb, 23. Oct.

<sup>2)</sup> Maria Theresia an Prinz Louis von Braunschweig, 8. Sept. 1751: de Hannovre, qui est la source de tous les mensonges et inventions contre nous (on) a écrit de choses inouiables [?] sur l'effet de la situation de la Diète, entrautres que les protestants étaient si mécontents et qu'on les persécutait d'une façon inouie etc.

<sup>3)</sup> Rescript an Michell, 22. Dec. 1750: qu'on y a été la dupe de l'Espagne.

tischen System und unter anderm Frankreich gegenüber sein Übergewicht fühlen zu lassen". 1) Friedrich II. erhielt wiederholt Nachricht, daß die Verhandlungen in Madrid guten Fortgang hätten; er hielt es nothwendig, in Versailles davon sprechen zu lassen. Die Antwort war: allerdings werde unterhandelt, aber nur in Handelsfragen.

Seit dem April 1751 war Graf Nicolaus Esterhazy als kaiserlicher Gesandter in Madrid, er war, wie es scheint, auf den Wunsch des spanischen Hofes gesandt. Am 7. Juli 1751 hatte Klinggräffen aus Wien gemeldet, ihm sielen die häusigen Reisen des spanischen Gesandten nach Preßdurg auf, man sage, es handle sich um einen Vertrag zwischen Spanien, Östreich und Sardinien zu gegenseitigem Schutz ihrer Bestitzungen in Italien.

Namentlich in Mabrib fanden sich große Schwierigkeiten: Reene war unermüblich sie zu beseitigen. Dann nahm Östreich auch Begünstigungen für seinen Seehanbel, auch nach bem spanischen Amerika, in Anspruch. Der geistvolle venezianische Gesanbte in Wien, ber biese Unterhanblung mit größter Spannung verfolgte, äußerte gegen Klinggräffen: "Wenn Triest diese Begünstigung erhält, so wird sich die Republik in Frankreichs Arme werfen". Um so mehr brängte England, daß auch Sarbinien in diese Allianz aufgenommen, so ihr bloß politischer und befensiver Charakter gesichert werbe.2) Mit Sarbinien hatte ber Wiener Hof bereits 4. Oktober 1751 einen Vertrag fertig und vollzogen, ber ben unzähligen Grenzstreitigkeiten, die ber Aachner Frieden veranlaßt hatte, ein Enbe machte; weiter zu gehen war man in Wien nicht gemeint, während in London schon auch von dem Eintritt Sardiniens in die große Mianz von 1746 gesprochen wurde; und um den Turiner Hof besto sicherer und für immer von Frankreich zu lösen, forberte England in Wien, demselben noch Piacenza abzutreten; es empfahl auch Neapel, Toscana, Parma in biese Coalition bes Subens zu ziehen.

Das Alles war in Wien offentundiges Geheimniß; "Marquis Hautefort weiß nicht mehr, was er sagen soll", schried Klinggräffen am 11. December. Aber in seinem Vertrauen wurde der Marquis nicht irre; "er hat zu Graf Barck gesagt, man wolle in Wien nichts als den Frieden, und wenn man die größten Anstrengungen mache, die

<sup>1)</sup> Michell, 2. März 1751. Klinggräffen, 11. Sept. 1751, sagt: er habe selbst Newcastle in seiner Lebhaftigkeit sagen hören: qu'il n'auroit point de repos qu'il n'eût désuni la France et l'Espagne.

<sup>2)</sup> Lord Marschall, 24. Sept. 1751.

Armee auf einen respectablen Fuß zu setzen, 1) so geschehe es nur, um nicht von Preußen überrascht zu werden; anzugreifen habe man nicht die entfernteste Absicht".

Die Unterhanblungen über ben Bund bes Sübens stockten. Man klagte in Wien, daß die Ungeduld Englands Alles verderbe;<sup>2</sup>) man wollte weber Piacenza abtreten, noch Sardinien anders als zu nachträglichem Beitritt zulassen; ber Turiner Hof wurde nur um so vorsichtiger, forderte, daß auch die Insel Sardinien in die Defensive des Bertrages begriffen werde. Und die Spanier lehnten die Forderung, die zwei östreichischen Freischisse nach Amerika zu gestatten, ab; sie wollten weder den Besitz der östreichischen Niederlande garantiren, noch die vertragsmäßige Hülfe auf den Fall eines Angriffs auf die deutschen Länder Östreichs ausdehnen.

Nicht die Sendung des Grafen Wigazzi, des gefürchteten Unterhändlers, führte in Madrid zum Schluß; als er ankam, Ende April 1752, war bereits der Vertrag vollzogen; wohl durch das energische Bemühen der Königin Barbara, der Portugiesin, die, eine Enkelin Kaiser Leopolds I. wie Maria Theresia, auf das Lebhasteste wünschte, die Familienverdindung des Hauses mit dem Wiener Hose zu erneuern. Kur Spanien und Östreich — man hatte beiderseits Alles dis auf die gegenseitige Sarantie und Vertheidigung der italienischen Besitzungen ausgegeben — unterzeichneten am 10. April den Vertrag in Aranjuez.

Schon Monate vorher konnte Friedrich II. aus sicherer Quelle nach Paris melben lassen, daß in Madrid das Verlöbniß des Erzherzogs Joseph mit der Tochter Don Philipps von Parma, der Enkelin Ludwigs XV., im Werk sei; demnächst folgten weitere Verabredungen künftiger Verlöbnisse, welche die Häuser Bourbon und Lothringen-Östreich dereinst vier- und fünffach verschwägern sollten.

<sup>1)</sup> Nach ben Listen, die Klinggräffen eingesehen (16. Febr. 1752), betrug im December 1751 ber Effectivbestand ber Armee an 136 990 Mann, etatsmäßig sollte er 163 576 Mann sein; es sehlten 24 715 Mann Insanterie, 1871 Mann Cavallerie und mehr als 2800 Pferbe.

<sup>2)</sup> Rlinggräffen, 8. Dec. 1751: on n'est pas trop édifié que l'Angleterre sille si vite sans consulter cette cour.

<sup>3)</sup> Friedrich II. an Graf Tyrconnell, 11. Aug. 1751. Das spanische Königspaar war kinderlos. Bon König Ferdinands VI. Brübern folgte auf dem spanischen Thron sein Bruder König Karl von Neapel, bessen ältester Sohn Prinz von Asturien wurde, während die Krone von Neapel an den zweiten Sohn, Ferdinand, überging; Don Philipp, der jüngste der drei Söhne des Königs Philipp V., Ludwigs XV. Schwieger-

Es war ein großer Erfolg bes Systems, das Graf Kaunitz vorgezeichnet hatte.

Traf er Frankreich? Wie Friedrich II. Frankreichs Interesse verstand, allerdings; mit diesem Vertrage war das System Frankreichs im Süden eben so untergraben, wie es im Norden sich selber schwächte.

Aber man konnte die Dinge auch anders ansehen. Wenn Newcastle gegen Mirepoir außerte: "nun werbe ber Wiener Hof nicht mehr einen Theil seiner Macht in Italien lassen mussen", so antwortete ber Ambassabeur: "so könne auch Frankreich seine Truppen von ber italienischen Grenze anberswohin marschiren lassen". Um Hofe von Versailles waren gewichtige Stimmen ber Ansicht, daß nicht Oftreich ber naturliche Feind Frankreichs sei, daß Frankreich, um den schweren Kampf für seine Colonien gegen England aufnehmen zu können, sichern Friedens auf bem Continent beburfe, daß Oftreich ber mahre Hort bes continentalen Friedens sei. Wenn Frankreich gemeint war, nicht seinen Namen und seine Freundschaft von denen misbrauchen zu lassen, die nach ber allgemeinen Meinung nur barauf aus waren, in neuen europaischen Wirren neue Groberungen zu machen, so konnte es bem Bunbniß von Aranjuez ohne Bebenken beistimmen. Und personlich war Ludwig XV. mit dem verabredeten Verlöbniß ber Infantin von Parma gewiß höchst zufrieben; ihre Mutter war seine Lieblingstochter, sie kam bemnächst auf längere Zeit zu ihm zurud. 1)

Auch England hatte sich mit Fug und Recht nicht zu beschweren. Wochte es endlich aufhören immer nur sein politisches und commercielles Interesse geltend zu machen und gelten lassen zu wollen. Was lag dem Erzhause Großes daran, ob schon jest Erzherzog Joseph gewählt wurde? Wenn England sich dafür jest zum dritten Wal ins Zeug legte, so war es das Sonderinteresse Hannovers, das Wachtinteresse Großbritanniens, um deß willen es die leitende Rolle auch auf dem Festlande an sich bringen wollte. Nicht Englands, noch gar

sohn, blieb Herzog von Parma und Piacenza. Drei Töchter Maria Therestas sind an jenen Prinzen von Asturien, an König Ferbinand von Neapel, an den Sohn und Nachfolger Don Philipps von Parma vermählt worden.

<sup>1)</sup> Argenson, 8. März 1752 (VII. p. 187): il fait venir cette Princesse, ce qui coûtera fort cher à l'Etat, car l'on dit qu'elle vivra toujours ici au lieu de vivre à Parme, que le Boi l'y entretiendra comme si elle étoit encore princesse fille, et qui l'Infant son mari viendra de temps à temps en France pour lui faire des enfants. Beiteres über biese Berhältnisse bei Argenson VII p. 310 27. Sept., 29. Sept.

hannovers Beruf war das, nicht Östreichs Aufgabe im Interesse Englands und des schlassen Hollands hinter ihm, die Barriere wieder herzustellen und seinen Niederlanden mit dem Tarif und dem gesperrten Seehandel das Wiederaussehen unmöglich zu machen. Östreich sühlte sich im Erstarken; und es hatte Rußland an seiner Seite; um den Engländern die Kurstimme Sachsens gewinnen zu helsen, war man nicht gemeint, dem Oresdner Hose auch nur in der Frage der Investitur ein Zugeständniß zu machen, geschweige denn in der polnischen Frage. Mit der zwischen den beiden Kaiserhösen in aller Stille verabredeten Wahl Karls von Lothringen, der auf dem Reichstag im Herbst 1752 der Weg gebahnt werden sollte, dot man dem russischen Hose unendlich mehr, als er gegen Schweden hätte gewinnen können: den offenen Weg nach der Moldau und der Donaumündung, die freie Action gegen die preußische Grenze von Memel dis Katidor.

Mochte England mit seinem Gelbe die Zarin in den Stand setzen, vereint mit Östreich die Ungläubigen fern zu halten, und die einzige Macht, welche die Ruhe des Continents fortwährend bedrohe, niederzuhalten, im Nothfalle zu erdrücken, — in dieser Linie konnte Östreich auch ferner mit Georg II. gehen, in der gegen Frankreich nicht mehr; am wenigsten, um die Engländer immer mehr Colonialgebiet den Franzosen und der Kirche entreißen und zu Ansiedlungen dort die bedrücken Protestanten aus Frankreich, den deutschen, den östreichischen Ländern, mit Ackerbesitz und englischem Bürgerrecht locken zu lassen.

Es ist eine andere Frage, ob die neuen Positionen, welche die dstreichische Diplomatie gewonnen, und die Berechnung, die sie auf dieselben gründete, solide genug waren, die praktische Probe zu bestehen, ob ihnen die doch noch nicht erstorbenen großen Traditionen Frankreichs, die resoluten Begehrlichkeiten der englischen Nation, auch wenn es zum Ernst kam, sich fügen, sie nicht wie Spinnweben durchreißen würden.

Wenigstens Friedrich II. war nicht gemeint, sich ruhig einspinnen zu lassen. Er sah scharf genug, um in den Wegen und Umwegen des östreichischen Systems dessen Ziele zu erkennen. Er hatte — nicht ohne einiges Lehrgeld zu zahlen — gelernt und sich gewöhnt, die bewegte Staatenwelt nicht bloß von seinem Standort aus zu sehen, die Mächte, mit denen er sich zu verhalten hatte, sich nicht nur nach Maaßgabe seines preußischen Interesses und gleichsam in bessen Projection zu benken.

Er verstand es, jede von ihnen, sich in ihre Lage und Eigenart hineinbenkend, nach ihren wesentlichen Momenten, nach ihren Schwächen und
Stärken in Rechnung zu ziehen und banach seine Wege zu bestimmen. Er fürchtete und hoffte von jeder nichts Anderes, als was er in ihrem
Interesse und ihrer Art vorgezeichnet sah.

Er sah und begriff, daß Maria Theresia Schlesien nicht vergaß und ihm nicht verzieh. Er war weit entfernt in ihrer persönlichen Laune, ihrer verletzten Eitelkeit, ihrem papistischen Eifer den Grund dafür zu suchen, so viel heißer die tiesen Gluthen ihres höchst persönlichen Empfindens ihm den Kampf machten. Erst mit Zweifel, dann mit wachsender Bewunderung sah er, mit welcher Kühnheit und Energie reformirend sie daran arbeitete, die Stärke und Spannkraft ihrer Nacht auf die Höhe zu bringen, die Preußen inne hatte. Alles nur um Schlesiens willen; denn der Besitz von Schlesien entschied zwischen Berlin und Wien für immer.

Diese Thatsache war und blieb ber Richtpunkt für Friedricks II. Politik.

So nah und unmittelbar das übrige Deutschland unter der Wirkung des endlich vollreifen Gegensatzes stand, es war, wie es war, nur geeignet, dessen Folgen über sich ergehen zu lassen.

Die Entscheibungen lagen in der Sphäre der großen Politik. Friedrich II. hatte — denn Rußlands Wege waren bis auf Weiteres unberechendar — wesentlich mit Frankreich und England zu rechnen.

Er konnte nicht hoffen, mit England zu einem sicheren Verhältniß zu kommen, "so lange Hannover London regiert". Und je leichter das schwellende Kraftgefühl der englischen Nation und ihre insularen Vorstellungen von ihren Rechten und Befugnissen, ihre kaufmännische Art Politik zu machen, sich von den hannövrischen Tendenzen ihres Königs irre führen ließen, um so schärfer glaubte er gegen sie das Recht seiner Unterthanen wahren und die geschlossene Souveränetät seines Staates hervorkehren zu müssen. Wochten sie den Namen Preußen respectiren lernen.

Sewiß war er um so mehr auf Frankreich gewiesen. Mehr als einmal hatte die Krone Frankreich den Versuch gemacht, ihn wie andere roguli in und außer dem Reich an der Leine zu halten oder gelegentlich abzuschütteln. Nicht einmal im Aachner Frieden war es ihr damit geglückt, und, was seitdem geschehen war, hatte ihr in immer gesteigerter Schärfe gezeigt, daß Preußen selbstständig neben ihr stehe,

baß es in ber Lage und bes Willens sei, seines eigenen Weges zu gehen, daß ste durch ihr eigenes Interesse nicht weniger an Preußen gewiesen sei, als Preußen an Frankreich, daß Preußen sich keinen Schritt weiter an Frankreich gebunden erachte, als sich Frankreich an Preußen binde. Er kannte die inneren Zustände Frankreichs, die Schwäche des Gouvernements, die Serailluft, die Versailles beherrschte, die Abneigungen und Misstimmungen, die bort gegen ihn im Schwunge waren, die träge Friedenssucht, deren Sophistik dort für Politik galt. Aber auch die Nichtwollenden mußten sehen, daß Frankreich einen schweren Kampf mit England, einen Kampf um die Colonialmacht, die nur noch mit Einsat aller Krast zu retten war, zu bestehen haben werde; und dieser Kampf forderte auf dem Continent völlig sichern Frieden oder den Rüchalt einer Wacht, die Frankreich davor schützte, von den Bundesgenossen Englands auf seinen Landgrenzen angegriffen zu werden. Nur Preußen konnte diesen Frieden sichern, dieser Rüchalt sein.

Wenigstens Friedrich II. verstand so die Politik Frankreichs und versuhr demgemäß, so oft in Versailles Wind und Wetter zu wechseln schienen. Immer war sein Verhältniß zu den Ministern dort schwierig, so ersinderisch und geschmeidig er war, sich ihnen zu accomodiren, ohne der Ehre seines Staates etwas zu vergeben, über kleine Rücksichtslosigteiten hinwegzugehen, in den gemeinsamen Fragen ihnen immer die erste Stelle, die Initiative, die Entscheidung zu überlassen; er wußte, daß er ihres Wistrauens doch nicht Herr wurde, genug wenn er es in jedem gegebenen Falle zu entwassen verstand.

Die Organisation seines biplomatischen Dienstes, die Canale, die er sich zu öffnen wußte, die Schärfe und Vorsicht der Combination, die er aus den in seinem Cabinet zusammensließenden Nachrichten zu entwickeln verstand, setzen ihn in die Lage, das französische Winisterium auf Dinge ausmerksam zu machen, die es noch nicht sah, es über Borgänge auszuklären, bevor sie von anderer Seite her dort verdunkelt oder entstellt wurden. Er ließ es sich nicht stören, daß ihm von französischer Seite nicht mit dem gleichen Vertrauen begegnet wurde, — auch dann nicht stören, wenn er die Absichtlichkeit des Verschweigens durchschaute und die Restere fremder Einwirkung durchschimmern sah. In der Undesangenheit, mit der er fortsuhr, seine Karten offen vor den Franzosen hinzulegen, erkannten sie oft genug, daß er mehr gewußt als sie ihm vorenthalten wollen, und schon klar gesehen, wo sie sich noch hatten blenden lassen.

Schon im Februar 1751 hatte er sie barauf ausmerksam gemacht, baß England auf das Eifrigste arbeite, den spanischen Hof von Frankreich abzuziehen. Man erklärte das für undenkbar: Frankreich sei Spaniens völlig sicher. ) Er ersuhr im August; daß Östreich mit dem Turiner, dem Madrider Hose in Unterhandlung stehe; er theilte es dem Grasen Tyrconnell (2. September) mit, er schried dringende Mahnungen an Lord Marschall; der sandte ihm (3. December) den Grenzvertrag, der bereits zwischen Maria Theresia und Sardinien geschlossen seize England dränge den Turiner Hos, auch dem Vertrage, der in Madrid verhandelt werde, beizutreten; Frankreich müsse eilen, wenn es Sardinien noch zurückhalten wollte; — und am 19. December schon sorderte England für den Turiner Hos Piacenza.

Inzwischen hatte Marquis St. Contest das auswärtige Amt übernommen. Wieder schien Schweden mit einem russischen Conflict bebroht, russische Truppen besetzten einen Strich schwedischen Terrains
bis Pomalasund, "da die Grenze dort nicht regulirt sei". In Dänemark wurde gerüstet, weil die Schweden in Landscrona, "gegenüber
von Copenhagen", eine Festung anlegten.

Schon tauchte auch eine polnische Frage auf. Aus ber Nachricht, baß die beiben Kaiserhöfe die Forberung des Grafen Brühl, dem Hause Sachsen die polnische Succession zu garantiren, "platt abgeschlagen", hatte Friedrich II. geschlossen, daß man in Wien und Petersburg die Wahl des Prinzen Karl von Lothringen beabsichtige.3) Am 9. December hatte er aus Dresden "durch einen sicheren Canal", die Bestätigung: die Wahl des Lothringers oder wenn die Erledigung des polnischen Thrones sich länger hinaus ziehe, die eines Sohnes von Maria Theresia; Plane, welche die Hohe Pforte beunruhigen mußten. Schon waren die Dinge in Madrid so gut wie reif, Sachsen hatte seine Kur-

<sup>1)</sup> Chambrier, 22. März 1751. Der König barauf, 3. April: il m'a fait bien du plaisir qu'on se tient assuré que l'Espagne ne se laissera point imposer par les Anglais et qu'elle ne prendra point le change.

<sup>2)</sup> Rescript an Lorb Marschall, 25. Sept.: . . . il entre un peu trop de phlegme dans la contenance du ministère (françois) tandis que les Autrichiens font sans relâche tous leurs efforts pour ruiner l'influence de la France dans les grandes affaires et pour en détacher un allié après l'autre, afin de l'en rendre tout-à-fait isolée.

<sup>3)</sup> Rescript an Lord Marschall, 6. Nov.: ber König fügt hinzu, daß die von Sachsen vorgeschlagene, von Östreich abgelehnte Vermählung des Prinzen Xaver mit einer Erzherzogin ihn schon früher auf diesen Gebanken gebracht.

stimme für Joseph zugesagt; Georgs II. Ankunft in Hannover stand in drei Monaten bevor: "Frankreich", schreibt am 28. December Friedrich II. an Lord Marschall, "scheint immer noch zu zweiseln; es wird durch die Ereignisse enttäuscht werden, wenn es zu spät ist; machen Sie dem Minister begreislich, daß ich ihm diese Dinge nicht melde, um Frankreich zu einem neuen Kriege aufzufordern, sondern einzig und allein, damit es seine Maaßregeln bei Zeiten treffe, wenigstens bei der Pforte sondire, was es von ihr zu hoffen hat und was nicht".

Die Antworten auf Friedrichs Mittheilungen waren und blieben "trocken und oberflächlich", "flüchtig und indolent", so "als wenn man sich nicht die Mühe genommen habe, sie in Überlegung zu ziehen".¹) Friedrich schrieb an Lord Warschall von Englands Unzufriedenheit mit dem Sang der Dinge in Madrid. "Der Zufall scheint gethan zu haben, was Frankreich hätte thun müssen"; dann von Polen sprechend: "Der Zustand der Indolenz, in dem die Pforte ist, läßt von den Türken wenig Widerstand gegen solche Wahl in Polen hoffen; der Wiener Hof scheint sich ein zusammenhängendes System gemacht zu haben, dem es in seiner innern und äußern Politik Schritt vor Schritt solgt; die Klugheit scheint mir zu fordern, daß man System gegen System stelle, und daß Frankreich im Boraus sich klar sei und Beradredungen einleite, was zu thun sei, wenn der Fall in Polen eintrete, weil, wenn er da ist, es vielleicht zu spät sein würde in der Haaßt Maaßregeln zu treffen". \*)

Allerdings theilte bann Anfang Februar St. Contest mit, daß er ber polnischen Sache wegen nach Constantinopel geschrieben habe; aber in Turin that man wenig ober nichts, die Dinge in Madrid ließ man gehen, wie sie gingen, zumal seit England und Östreich dort nicht mehr gleichen Strang zogen; nach dem, was Hautesort aus Wien berichtete, Roailles in Versailles nicht mübe wurde zu wiederholen, nach dem Verlöbniß der kleinen Infantin von Parma mochte sich, wenn nicht das Winisterium, so doch der König über den Wiener Hof keine Sorge

<sup>1)</sup> So Rescr., 25. Jan. und 29. Jan. 1752. Die Aufforberung an Lord Marschall, zu berichten, ob M. de St. Contest manque d'esprit et de pénétration pour traiter les affaires, ou s'il en est empêché par ignorance et parcequ'il n'est pas au fait des affaires.

<sup>2)</sup> So in den Rescripten an Lord Marschall, 22. Jan., 29. Jan., 22. Febr, 29. Febr. 1752; gelegentlich auch: voilà l'effet de l'indolence déplorable du ministère de France, 4. März.

mehr machen; und nicht viel mehr Sorge barum, daß die innere Politik Frankreichs mit ihren Finanzen, ihrem Brodmangel, dem Haber zwischen Parlament und Klerus, den Aufständen in Straßburg, Wetz, Rouen u. s. w. immer tiefer bergab ging.

Und für den Frühling drohte Georgs II. Ankunft in Hannover. Die Erfolge der antigallicanischen Liga zeigten die schwankende Stimmung Englands; auf die von Frankreich geforderte Restitution der französischen Schiffe, die vor der Kriegserklärung von 1747 gecapert waren, antworteten die englischen Winister, sie werde niemals geschehen, weil davon im Aachner Frieden kein Wort stehe, und weil diese Prisen längst verkauft seien.

Das französische Ministerium — noch in der Zeit, als Punsteulx am Ruber stand — hatte in aller Stille Vorbereitungen getroffen, im gegebenen Falle wenigstens die Last der deutschen Dinge auf andere Schultern zu wälzen.

Im Anfang 1751, um die Zeit, da Friedrich II. jene bedeutsamen Eröffnungen an Puebla machte, hatte Pupsieulx durch Tyrconnell die Bildung einer Fürstenassociation empsohlen, Friedrich II. sie in der verbindlichsten Weise abgelehnt, darauf hingewiesen, daß es viel weiter sühren würde, wenn Frankreich fortsühre mit den namhaften deutschen Fürsten Subsidienverträge zu schließen, zu denen er gern dereit sei, seinen Namen herzugeben. Er hatte bereits wie in Wolfenbüttel, so bei Cassel, Gotha, Würtemberg, Baireuth, anderen vorgearbeitet; Asseburgs Besuch in Berlin gewann auch Cöln; auch Baiern war zu haben.

Aber die Geldnoth in Paris war zu groß; außer Wolfenbüttel wurde nur mit Baireuth (12. August 1751) abgeschlossen und Coln (27. März) wieder auf Frankreichs Seite gezogen.

Nun entwickelte Coln einen eblen Eifer für die "deutsche Sache", 1) hoffte auch Baiern zu gewinnen, sandte an Kurpfalz den Entwurf zu einer Association zwischen Preußen, Coln und Pfalz, nach welchem sich die drei verpflichteten, in der Wahlsache und am Reichstage durchaus gleichen Schrittes zu gehen, nur nach gemeinsamer Verabredung zu handeln, sich gegen jeden Angriff und jede Schädigung gegenseitig zu schützen, Frankeich als Garanten des westphälischen Friedens zur Garantie dieser

<sup>1)</sup> Der kurpfälzische Minister Wachtenbouck an Podewils, 19. Aug. 1751 und in Beilage le projet d'association du grand-maître d'Assebourg.

Association einzulaben. "Die Sache ist an sich sehr gut", war Friedrichs II. Bescheib (4. September); er billigte Pobewils' Ansicht, daß man die Bestimmung wegen Frankreichs Garantie, die manchen Fürsten vom Beitritt abhalten dürste, in einen Seheimartikel verweisen könne. Asseburg und Wachtendonck sollten sich darüber erst einigen, dann die Sache an Guebriant, den französischen Sesandten in Soln, mittheilen. Bald darauf (8. Oktober) kam aus Nünchen eine Wittheilung, daß der Kurfürst von der besten Sesinnung sei, aber der Winister Praidlohn im Wege stehe.

Podewils argwöhnte, daß Frankreich diesen Entwurf formulirt habe. Freilich St. Contest ließ nichts ber Art merken, als Lord Marichall ihn, erhaltenem Befehl gemäß, 1) fragte, wie sich Frankreich bei ber bevorstehenden Ankunft Georgs II. in Hannover zu verhalten gebenke. St. Contest sagte: Frankreich könne bei bieser Sache nur als Garant des westphälischen Friedens erscheinen; wenn Preußen sich opponiren wolle, werbe Frankreich als treuer Bunbesgenosse hanbeln, wenn es lieber sich ber Majorität ber Stimmen fügen, als einen Krieg wagen wolle, werbe Frankreich schweigen, da es direct nichts mit ben Reichssachen zu thun habe; kurz Frankreich werbe bem Willen Preußens folgen und muniche balb bavon unterrichtet zu sein, um seine Maaßregeln treffen zu können, wenn ber König an Krieg benke; er rathe, wenn ber König sich fügen wolle, es balb zu äußern, um von bem Wiener Hof "eine Art von Erkenntlichkeit" zu erzielen. Dieselbe Ansicht äußerte Punsieulr: ein Feberkrieg in bieser Sache würde weber der Würde Frankreichs noch Preußens entsprechen; und St. Severin fügte hinzu: Frankreich habe in diesen Friedensjahren immer 30 000 Mann mehr als nothig gehalten, um Preußens Plane unterstützen zu St. Contest brang barauf, biese Antworten burch Courier konnen. nach Berlin zu senben. 3)

Zwei Tage vor Empfang bieses Couriers hatte Friedrich II. die erste Nachricht von der beabsichtigten Wahl des Lothringers für Polen

<sup>1)</sup> Rescript, 16. Oct.: je crois qu'il seroit convenable et nécessaire que vous donniez un peu le reveil là-dessus aux ministres de France, pour qu'ils avisent sur le parti que la France prendra quand le cas susdit arrivera, et qu'ils nous avertissent au moins ce qu'ils pensent de vouloir faire alors, afin que nous pourrions nous arranger en conséquence.

<sup>2)</sup> Lorb Marschall, 30. Oct. 1751 pr. 7. Nov.: c'est, Sire, un compliment sur vos dépens.

nach Paris gesandt. Noch hatte er von Coln und Pfalz keinen Bescheib auf die Zusendungen vom Anfang September; sie zögerten, weil Frankreich zögerte: "Die Zeit pressirt, daß wir uns mit beiben Hösen arrangiren, ehe wir von den menées des Königs von England übereilet werden; die Majorität der Stimmen ist einmal auf der andern Seite, daher wir ein Concert machen müssen, wie wir mit Ehren aus der Sache kommen und es dahin bringen, daß zugleich Kurpfalz einige Satisfaction für seine Prätensionen an Ostreich erhalte". 1)

Erst Anfang December lief die erwartete Zusendung von Asseburg ein, nicht ohne bie Entschulbigung, daß ber Münchener Hof sich nicht dabei betheiligt, der sächsische jede Besprechung abgelehnt habe. Schriftstück enthielt eine ganze Reihe von Punkten, die man sicher stellen wolle; formelle Garantie Ostreichs und ber Seemächte für den Frieden im Norben, weber biese noch eine künftige Wahl burch bloße Mehrheit, in ber Wahlcapitulation bie Verpflichtung keiner kunftigen Königswahl ohne Einstimmigkeit ber Kurfürsten, keine Allianzen des Reichs, kein Reichskrieg ohne einhellige Zustimmung ber Reichsstände, kein Schut für die Übergriffe ber Ritterschaft u. s. w. 3). Podewils berichtete bei ber Einsendung: Asseburg verhehle vergebens, daß bieß bie Ibeen Frankreichs seien, er habe vor zwei Monaten in einer Depesche von St. Contest, aus der ihm Tyrconnell Mittheilungen gemacht, unbemerkt in das Blatt sehend, gelesen, daß er, St. Contest, dem Guebriant einen Entwurf nach seinen Ideen an Asseburg gesandt habe; aber weder bie beiben Kurfürsten noch Friedrich II. dürften wissen, daß der Entwurf aus bem französischen Ministerium stamme. Der König bemerkte bazu: "Ich sehe wohl ein projet d'union, begreife und sehe aber nicht klar, worauf es eigentlich rouliren soll".

Drei Tage barauf kam bas ausgearbeitete Project: Einleitung, neun Artikel, ein Separatartikel über Frankreichs Beitritt als Garant. Die Artikel enthielten neben Sicherung bes Friedens im Norden noch einige Forderungen mehr als der frühere Entwurf: nie zwei Kaiser nacheinander aus demselben Hause, strenge Aufrechthaltung der Vicariatsrechte u. s. w.

So war der Vertrag nicht nach Friedrichs II. Sinn; er sandte ihn mit seinen Amendirungen an Asseburg, eine Abschrift davon an Lord Warschall mit eingehenden Erörterungen über die Wisgriffe und

<sup>1)</sup> Münbliche Resolution auf Pobewils' Bericht vom 10. Nov.

<sup>2)</sup> Asseburg an Podewils, 25. Nov. Podewils an den König, 3. und 5. Dec. 1751.

Unmöglichkeiten in biesem Project, "bas, ba es einfach ein französisches Project sei, nicht mit Edln und Pfalz, sonbern mit Frankreich zu biscutiren sei". Für biesen Zweck wurde namentlich hervorgehoben: baß außer Östreich kein katholisches Kurhaus im Reich die Wittel habe bas Kaiserthum zu tragen, 1) daß ein solches Abgehen vom Hause Östreich viele Stände zu offenen Feinden der Union machen, daß Östreich eher zwanzig Jahre Krieg führen, als sich solcher Wahlcapitulation unterwerfen werde, und Frankreich wolle doch vor Allem Frieden auf dem Continent; die Einmischung der schwedischen Dinge lasse erkennen, daß Frankreich das Reich für diese interessiren wolle, damit Preußen mit seiner ganzen Wacht für sie gegen Rußland eintreten könne, durch das Reich vor einer Diversion von Östreich gedeckt; aber die schwedische Frage, die im Begriff sei sich zu beruhigen, auf solche Weise abthun wollen, heiße von Neuem sie allen Stürmen Preis geben.

Wie nur hatte Frankreich so auf Umwegen, hinter ber Maske von Coln, sich Preußens versichern zu sollen, wie mit so kummerlichem Calcul seine Politik machen zu konnen geglaubt, mahrend bie Sofe von Wien und London auf bem besten Wege waren, "nach bem Project, das ber König von England seit bem Aachner Frieden verfolgte, Frankreich zu erniebrigen und seines Ginflusses auf die großen europäischen Angelegenheiten zu berauben, indem sie ihm alle seine Freunde und Bundes= genossen einen nach bem anbern entzogen". Friedrich II. wies Lorb Marschall an, ben französischen Minister baran zu erinnern, "baß schon Spanien und Turin so gut wie einig mit bem Wiener Hofe seien, baß bem Bunbe Neapel, Toscana, Benedig, Parma sofort beitreten, daß die Raiserhöfe Alles thun wurden, jede Differenz mit der Pforte beizulegen, daß sie mit ber Wahl bes Lothringers für Polen im vollen Zuge seien". Aber er ermahnte ihn zugleich, nur gesprächsweise biese Dinge vorzubringen, in ben behutsamsten Worten, in ben verbindlichsten Formen, "so daß ihre Eitelkeit durchaus nicht verlett werde". 2)

Es vergingen acht Tage, ehe St. Contest Zeit fand über den amendirten Vertragsentwurf und die preußischen Erläuterungen bazu sich mit Lord Marschall zu unterhalten; und bann ersuchte er ihn, auch

<sup>1)</sup> Ministeralrescript an Lord Marschall, 21. Dec. 1751: n'y ayant que la seule maison d'Autriche qui soit à même de soutenir le diadème à cause de l'abaissement où sa politique a su faire tomber les maisons électorales dont la religion les met à portée d'y aspirer.

<sup>2)</sup> Reser. 21. Dec. 1751.

mit ben anderen Ministern barüber zu sprechen, damit die amtliche Antwort im Conseil festgestellt werben könne. Da ergab sich benn allerlei Wunberliches: St. Severin gab zu vernehmen, daß bas Project von Frankreich an Coln gesandt sei, daß er der Urheber desselben sei, daß die Herren in Bonn seine Gebanken gar nicht begriffen hatten, daß bas ganze Project umgegossen werben musse u. s. w. Punsieulr äußerte sich, wie St. Severin: es sei gar nicht ber Mühe werth, sich über bie Wahl zu streiten, die Hauptsache sei, daran zu arbeiten, daß der König von Preußen durch ben Schutz, welchen die vom Raiser Verletten bei ihm fänden, die Stellung erhalte, sich als Chef des Reichs zu zeigen und anerkannt zu sehen. 1) Noch mit anderen Ministern sprach Lord Marschall. Der Marineminister Rouillé entschuldigte sich: er sei noch zu neu in den Geschäften. Dann kam er zu St. Contest zurück; bieser legte ihm bar, es gebe brei Möglichkeiten: entweber man füge sich Allem, was der Wiener Hof wolle, ober man forbere Einstimmigkeit, und wenn diese, wie zu erwarten, zurückgewiesen werbe, suche man Baiern und Mainz zu gewinnen, um die Stimmenmehrheit zu haben. Auf Lord Marschalls Antwort, ber britte Weg scheine ihm ber beste, ba man, wenn er nicht zum Ziele führe, auf bie beiben ersten zurückkommen könne, machte St. Contest bie weise Bemerkung: wenn wir aber nur Baiern ober nur Mainz gewönnen, so hatten wir unser Gelb und unsere Zeit verloren.

Die "Antwort bes Königs", die dann im Conseil verfaßt wurde, besagte in dem hohen Styl, der dafür üblich war, daß man die beabsichtigte Association der drei Fürsten auf Grund der Reichsverfassung, die ja Frankreich garantirt habe, sehr vortrefslich fände, auch höchlich billige, wenn sie in ihren Verabredungen und Waaßregeln Alles vermieden, was unübersteigliche Schwierigkeiten machen könne u. s. w. Die Hauptsache, "daß Frankreich sich durch ausdrücklichen Beitritt als Sarant binde", überging die Antwort mit allgemeinen Redensarten."

<sup>1)</sup> Lord Marschall, 14. Jan. 1752. Die merswürdige Äußerung Punsieult' lautet: que le point principal étoit de travailler à mettre V. M. en posture de se faire considérer comme chef de l'Empire par la protection que ceux qui seroient lésés par l'Empereur trouveroient en Elle, que pour s'assurer cet avantage, il falloit qu'Elle se fortissat par de bonnes alliances en gagnant la confiance et l'amitié des membres de l'Empire par les caresses qu'elle leur feroit, en les assurant de tout ce qui seroit juste et en se montrant en toute occasion zélé pour le bien de l'Empire et pour le maintien de ses droits et de sa liberté.

<sup>2)</sup> Au surplus S. M. ne pourra être que trop aise de voir resserrer les noeuds de l'amitié et de l'union la plus parfaite entre ces Princes à la satis-

Der König und sein Conseil werben recht froh gewesen sein, nun auch biesen Stein ber beutschen Wahl sich vom Halse geschafft zu haben. Gewiß auch die Pompadour, die Alles, nur keinen Krieg wollte, namentlich keinen Landkrieg, der den König wieder verloden konnte sich zur Armee zu begeben, und dann war er ihrer rasch entwöhnt. Auch St. Contest glaubte, daß es mit den Verhandlungen in Madrid noch weite Wege habe, daß Sardinien noch zu gewinnen sei, daß es in Polen nicht so bedenklich stehe u. s. w., aber er zog sich von St. Severin und Puysieulx ein wenig zurück, Noailles und Richelieu thaten das Ihrige dazu; "vielleicht nicht zum Nachtheil E. M.", schreibt 14. Februar 1752 Lord Warschall, "St. Contest kennt den hohen Werth der Allianz mit E. M. und weiß, in wie hohem Werke sie für Frankeich heilsam und nöthig ist".

Wie Friedrich II. die Lage nach der Antwort aus dem Conseil ansah, zeigt seine "höchst vertrauliche" Äußerung gegen Klinggräffen vom 12. Februar: "Da Frankreich auch deutlich genug erkennen läßt, daß es durchaus keine Reigung hat, sich nachdrücklich der Wahl zu widerseten, so werde auch ich demgemäß keine zu große Opposition machen, wenn anders der Wiener Hof nicht zu hartnäckig ist, dem Kurfürsten von der Pfalz in seinen berechtigten Ansprüchen einigermaaßen gerecht zu werden; denn das wird für Frankreich und mich immer die Vorbedingung sein". Auch Frankreich war dann gebunden, — gebunden freilich, ob aber auch fest?

Was demnächst in London vor sich ging, gab Antwort barauf.

## Englands Reculade.

Auch die parlamentarische Regierung Englands hatte innere Sorgen mancher Art.

In Irland war große Unzufriedenheit, und im Dubliner Parlament, in dem kein Katholik saß, regte sich eine energische Opposition

faction et à l'avantage desquels Elle s'intéresse si vivement et si sincèrement et qui pourroient à juste titre se proposer de devenir les soutiens et les protecteurs des prérogatives et des privilèges de chaque état et de chaque membre de l'Empire, si quelque puissance que ce soit entreprenoit de les enfreindre ou de les violer.

mit ben anderen Ministern barüber zu sprechen, bamit die amtliche Antwort im Conseil festgestellt werben könne. Da ergab sich benn allerlei Wunderliches: St. Severin gab zu vernehmen, daß das Project von Frankreich an Coln gesandt sei, daß er der Urheber desselben sei, daß die Herren in Bonn seine Gebanken gar nicht begriffen hatten, daß bas ganze Project umgegossen werben musse u. s. w. Punsteulr außerte sich, wie St. Severin: es sei gar nicht ber Mühe werth, sich über bie Wahl zu streiten, die Hauptsache sei, baran zu arbeiten, daß ber Konig von Preußen durch ben Schutz, welchen die vom Kaiser Verletzten bei ihm fänden, die Stellung erhalte, sich als Chef des Reichs zu zeigen und anerkannt zu sehen. 1) Noch mit anderen Ministern sprach Lord Marschall. Der Marineminister Rouillé entschuldigte sich: er sei noch zu neu in den Geschäften. Dann kam er zu St. Contest zurud; bieser legte ihm bar, es gebe brei Möglichkeiten: entweder man füge sich Allem, was der Wiener Hof wolle, ober man forbere Einstimmigkeit, und wenn diese, wie zu erwarten, zurückgewiesen werbe, suche man Baiern und Mainz zu gewinnen, um bie Stimmenmehrheit zu haben. Auf Lord Marschalls Antwort, der britte Weg scheine ihm ber beste, ba man, wenn er nicht zum Ziele führe, auf bie beiben ersten zurucktommen konne, machte St. Contest bie weise Bemerkung: wenn wir aber nur Baiern ober nur Mainz gewönnen, so hätten wir unser Gelb und unsere Zeit verloren.

Die "Antwort des Königs", die dann im Conseil verfaßt wurde, besagte in dem hohen Styl, der dafür üblich war, daß man die beabsichtigte Association der drei Fürsten auf Grund der Reichsverfassung, die ja Frankreich garantirt habe, sehr vortrefslich fände, auch höchlich billige, wenn sie in ihren Verabredungen und Maaßregeln Alles vermieden, was unübersteigliche Schwierigkeiten machen könne u. s. w. Die Hauptsache, "daß Frankreich sich durch ausdrücklichen Beitritt als Garant binde", überging die Antwort mit allgemeinen Redensarten."

<sup>1)</sup> Lord Marschall, 14. Jan. 1752. Die merkwürdige Äußerung Punfieult' lautet: que le point principal étoit de travailler à mettre V. M. en posture de se faire considérer comme chef de l'Empire par la protection que ceux qui seroient lésés par l'Empereur trouveroient en Elle, que pour s'assurer cet avantage, il falloit qu'Elle se fortifiat par de bonnes alliances en gagnant la confiance et l'amitié des membres de l'Empire par les caresses qu'elle leur feroit, en les assurant de tout ce qui seroit juste et en se montrant en toute occasion zélé pour le bien de l'Empire et pour le maintien de ses droits et de sa liberté.

<sup>2)</sup> Au surplus S. M. ne pourra être que trop aise de voir resserrer les noeuds de l'amitié et de l'union la plus parfaite entre ces Princes à la satis-

Der König und sein Conseil werden recht froh gewesen sein, nun auch diesen Stein der deutschen Wahl sich vom Halse geschafft zu haben. Sewiß auch die Pompadour, die Alles, nur keinen Krieg wollte, namentlich keinen Landkrieg, der den König wieder verloden konnte sich zur Armee zu begeben, und dann war er ihrer rasch entwöhnt. Auch St. Contest glaubte, daß es mit den Verhandlungen in Madrid noch weite Wege habe, daß Sardinien noch zu gewinnen sei, daß es in Polen nicht so bedenklich stehe u. s. w., aber er zog sich von St. Severin und Punsieulx ein wenig zurück, Noailles und Richelieu thaten das Ihrige dazu; "vielleicht nicht zum Nachtheil E. M.", schreibt 14. Fedruar 1752 Lord Warschall, "St. Contest kennt den hohen Werth der Allianz mit E. M. und weiß, in wie hohem Wauße sie für Frankreich heilsam und nöthig ist".

Wie Friedrich II. die Lage nach der Antwort aus dem Conseil ansah, zeigt seine "höchst vertrauliche" Äußerung gegen Klinggräffen vom 12. Februar: "Da Frankreich auch beutlich genug erkennen läßt, daß es durchaus keine Neigung hat, sich nachdrücklich der Wahl zu widersetzen, so werde auch ich bemgemäß keine zu große Opposition machen, wenn anders der Wiener Hof nicht zu hartnäckig ist, dem Kurfürsten von der Pfalz in seinen berechtigten Ansprüchen einigermaaßen gerecht zu werden; denn das wird für Frankreich und mich immer die Vorbedingung sein". Auch Frankreich war dann gebunden, — gebunden freilich, ob aber auch fest?

Was bemnächst in London vor sich ging, gab Antwort barauf.

## Englands Reculade.

Auch die parlamentarische Regierung Englands hatte innere Sorgen mancher Art.

In Irland war große Unzufriedenheit, und im Dubliner Parlament, in dem kein Katholik saß, regte sich eine energische Opposition

faction et à l'avantage desquels Elle s'intéresse si vivement et si sincèrement et qui pourroient à juste titre se proposer de devenir les soutiens et les protecteurs des prérogatives et des privilèges de chaque état et de chaque membre de l'Empire, si quelque puissance que ce soit entreprenoit de les enfreindre ou de les violer.

gegen die Krone und England. Über Schottland lag seit dem Ausgang der Erhebung von 1745, seit den "Schlächtereien" des Herzogs von Cumberland, der Auflösung der Clanversassung, den rohen Gessetzen gegen die schottische Kirche, welche die nächsten Jahre brachten, eine so erbitterte und drohende Stimmung, daß der bloße Name Jacobit selbst gegen Personen der parlamentarischen und hösischen Kreise zur Denunciation genügte. Und je kräftiger die Colonien in Amerika aufblühten, um so drückender empfanden sie die Beschränkungen, mit denen das Parlament in London sie in Handel und Industrie niederhielt, und die immer neuen Bersuche, welche das Winisterium und die Gouverneurs, die es sandte, machten, zu Gunsten der "Krone" ihre alten Freiheiten zu verkürzen, ihnen neue Lasten aufzubürden.

Wenn auch bas Ministerium jetzt im Wesentlichen in sich und mit der Krone einig, das Parlament Dank der Testacte ohne Katholiken und Puritaner, und nur aus der herrschenden Classe zusammengesetzt war, die Zahl der Opponirenden in demselben seit dem Tode des Prinzen von Wales rasch abnahm, — immer noch blieben im Ministerium, im Parlament, im Hause der Lords der persönlichen Gegensätze und Kancunen genug, welche für den weiteren Gang, auch der auswärtigen Verhältnisse nicht unbedenklich waren. Immer von Neuem kam es darauf an, unter den vielerlei Fractionen, Cliquen und Vetterschaften eine leitende Wajorität zu sinden und zusammenzuhalten.

Als das Parlament am 25. November 1751 wieder zusammentrat, ließ sich Alles über Erwarten gut an. Der Antrag, die Zahl der Watrosen wieder auf 10 000 Mann zu bringen, der zweite, die Landtare nicht, wie das Ministerium versprochen hatte, von 3 auf 2 Sh. für das Pfd. Sterl. heradzusehen, beide von Pelham vertreten, sanden keine ernsthafte Opposition. Aber Pelham hatte in der letzten Session erklärt, daß nach den 20 000 Pfd. Sterl. Subsidien sür Baiern keine ähnlichen Bewilligungen weiter nöthig sein würden; jetzt sollte nach dem von Williams im Namen der Seemächte mit Sachsen geschlossenen Bertrage von den 48 000 Pfd. Sterl., die zugesagt waren, England 32 000 übernehmen. Pelham hielt sich gebunden, er weigerte sich des Antrages, er näherte sich den Gegnern seines Bruders, ihre Trennung hätte die leitende Partei zerrissen und Alles in Berwirrung gestürzt. Wit Wühe gelang es während der Weihnachtsferien den Freunden beider, sie auszugleichen.

In bem am 20. Januar 1752 wieber eröffneten Parlament bean-

tragte Pelham die Genehmigung des Vertrages und die geforderte Summe: er hoffe, daß es die lette Forderung der Art sein werde; er wage zu sagen, daß wenn man diesen Vertrag genehmige, die Wahl bes römischen Königs vor ber nächsten Session geschehen sein werbe, biefe Wahl, die für die Erhaltung des Gleichgewichts im Norden und für die Ruhe im Reich eine Nothwendigkeit sei. So lebhaft gegen diesen "unglücklichen und clenden Vertrag", wie ihn Bedford nannte, opponirt wurde, die Erhitzung der Stimmung von der anderen Seite wirkte stärker: Chevalier Legge, ber sonst sich zum Herzog von Bedford gehalten hatte, ließ sich vernehmen: als er Minister an einem gewissen beutschen Hofe gewesen, habe er sich überzeugt, daß nichts als Animosität Schuld an der Unversöhnlickeit zwischen zwei mächtigen Häusern im Reiche sei, er habe sich vergebens bemüht sie zu beseitigen, der König von Preußen sei immer hartnäckig bei seiner ersten Meinung geblieben, und er vermuthe, daß berselbe noch mehr als Schlesien gewinnen wolle, er widerrathe bemselben nachzugeben, weil dessen Forderungen um so größer werben würben. Auch Thomas Robinson, der so lange in Wien gewesen, erging sich "in wenig gemäßigten Ausbrücken über Preußen und Frankreich." Der Kronanwalt Murray las, um zu beweisen, daß nicht bloß England Subsidien zahle, eine Liste sämmtlicher französticher Subsidien des Jahres 1750 vor, in der Preußen mit 300 000 Pfb. Sterl. an erster Stelle stand. 1) Wer konnte noch zweifeln? Manche stimmten für den Antrag, nachdem sie gegen ihn gesprochen, manche für bie Bewilligung, aber nur noch für biese; mit 236 gegen 54 Stimmen wurde sie angenommen. 2)

Mehr noch als die Bewilligung bebeutete ber Ton in dieser Debatte;

<sup>1)</sup> Man könnte glauben, daß Preußen mit 300 000 Pfb. Sterl. genannt und Braunschweig gemeint ist, da die Zahlung durch Preußen vermittelt wird. Aber der erste fällige Termin ist 31. März 1751. Der vortressliche Lordcanzler schreibt an Rewcastle schon 10. Sept. 1751: I have been long convinced that nothing we can do could detach him from France, because he cannot keep up his great armies without their subsidies. I believe he now receives from France more than L. 400 000 per annum. I am sure he did so in 1749, and have not heard it has been reduced since. He knows Great Britain cannot do this. Coxe, Pelham II p. 410.

<sup>2)</sup> Michell, 4. Febr. 1752, ber die Berichte über diese Debatte giebt, sagt: la démarche d'aujourd'hui est soutenue, pour ainsi dire, par une espèce de sanction pragmatique parlementaire. Mirepoir hat gegen ihn geäußert, er habe nicht erwartet: que le S. Pelham se sût livré tête baissée à la poursuite du projet d'élection et l'eût avancé avec tant d'assurance au Parlement.

Newcastle sagte jedem, ber es hören wollte, wie vortrefflich im Parlament gegen den König von Preußen gesprochen sei; und die öffentliche Meinung empfand in der Misachtung, mit der man Frankreich behandelt hatte, ihre Genugthuung. Selbst Mirepoir war erregter wie sonst, namentlich über die Subsidienliste, sandte Couriere nach Paris. Daß dann die englischen Minister selbst ihm gegenüber die "etwas freie" Sprache im Parlament misdilligten, daß sie erklärten, Murray habe nicht als Mitglied des Ministeriums gesprochen, nicht von diesem die Liste erhalten, sie nur verlesen, um das Parlament in Stimmung zu bringen, daß sie in Betress der Grenzregulirung in Canada einen entgegenkommenden Vorschlag machten, daß sie des Ambassadeurs Ernennung zum Herzog als eine Ausmerksamkeit für England auffaßten, beruhigte ihn, der ja nichts lieber wollte, als aufrichtige Freundschaft beider Höse.

Mit der Zustimmung des Parlaments, mit der Fügsamkeit von Mirepoir hatte die große Politik Georgs II., was sie brauchte, um volle Segel aufzusehen und in rascher, dreister Fahrt ihr stolzes Ziel zu erreichen, trotz Preußen. Die Königswahl und damit die leitende Stellung im Reich, trotz Frankreich freie Bahn in Nordamerika und die erste Rolle diesseits und jenseits des Oceans.

Noch im März wurde Lord Hyndford ausgesandt, um im Haag, in Dresden den Weg zu bahnen, dann in Wien, da Keith nicht energisch genug schien, die noch vorhandenen Bedenken zu beseitigen und zu rascher Action zu drängen; auch nach München, wo schon der alte Baron Burmannia aus Wien vorgearbeitet hatte, auch nach Regensburg sollte er gehen, wo eben jetzt die oftfriesische, die meckendurgische Sache in die Krisis trat. Newcastle selbst, der dem Könige nach Hannover solgen sollte, verweilte im Haag, um das Nöttige wegen der Barriere, wegen der Accession zum Vertrage von 1746 u. s. w. zu ordnen. Daß er noch vor seiner Abreise jene drei Erklärungen an Nichell übergeben hatte, welche die Anfrage wegen der Emder Compagnie, die Mitteilung in der Deprädationssache "trocken und unfreundlich" beantworteten, war wie die Ankündigung zu dem diplomatischen Feldzuge, den Georg II. von Hannover aus zu dirigiren gedachte.

Der Grundgebanke war einfach. In einem Protocoll ber hannövrischen Conferenz von 1750 war festgestellt worden, daß sowie man Baierns gewiß sei, die nothwendigen Schritte zur Wahl, namentlich die Berufung der Kurtages, erfolgen sollte. Run hatte man, Dank bem Gelbe Englands, zu Baiern auch Sachsen, also sechs Stimmen. Damit der Minorität der drei übrigen keine Aussicht auf Widerstand bleibe, mußte für einige Zeit wenigstens Frankreich in seiner sanften Stimmung erhalten, namentlich überzeugt werden, daß es ein Friedenswerk sei, dem sich England mit so vieler Hingebung widme.

Am 5. April schloß Georg II. bas Parlament mit Worten, die eben diesen Zweck ber Welt von Neuem verkündeten. Wenige Tage vorher hatte Mirepoir, ber wieber ber Etikette wegen nicht mit nach Hannover ging, Aubienz, um mitzutheilen, baß Vergennes von Trier kommen werbe, ihn in Hannover zu vertreten; der Ambassadeur sagte bei biesem Anlaß bem Könige: sein Hof werbe ber Wahl nicht entgegentreten, vorausgesett, daß man nur nach ben Reichsgesetzen verfahre und nichts gegen die Prarogativen ber Reichsstände und die Interessen der Alliirten Frankreichs unternehme. 3) Auf Michells Frage, ob er wirklich biese Declaration gemacht, sagte er, es sei nur eine Artigkeit gewesen, in Erwiederung auf des Königs Außerung: er werde in der Wahlsache Jebermann schonen und nichts thun, mas irgend wen verlegen könne. Mirepoir fügte auf weiteres Fragen Michells hinzu: allerdings habe er das sehnlichste Verlangen seinen Hof mit dem englischen in dieser hochwichtigen Sache zu verständigen. "Nach weiteren Andeutungen, bie er gab", schreibt Michell, "habe ich keinen Zweifel, baß er schon in vollen Besprechungen ist, zwar ohne birecten Befehl seines Hofes; aber es könnte sehr wohl sein, daß berselbe auf ben Köber anbeißt, da man hier fortfährt, sich in den amerikanischen Dingen entgegenkommend zu zeigen, bamit wie sie in Amerika ben Franzosen, so bie Franzosen ihnen in ber Wahlsache nachgeben; und sie werben erwarten, baß Frankreich bann E. M. bestimme, sich der französischen Ansicht zu fügen, obschon ich aus anderen Anbeutungen sehe, daß außerdem auch im Plane ist, vom englischen und Wiener Hofe aus birecte Schritte bei E. M. zu thun".

Mitte April war Georg II. in Hannover, das wieder für einige

<sup>1)</sup> Nach Belhams Ausbruck (Schreiben an Newcastle, 19. Mai 1752; Coxe, Pelham II, p. 418): in short, if you can keep France quiet, which I think you will, your business is done. Das Protocoll von 1750 erwähnt in dem Schreiben von Rewcastle an Pelham, 20. Mai 1752; Coxe, p. 421.

<sup>2)</sup> Das ist die déclaration des Ambassadeur, von der Michell 4. und 9. April schreibt: Mirepoir habe ihm geantwortet que c'étoit plutôt un retour de politesse auf das, was der König ihm gesagt.

Zeit der Brennpunkt der europäischen Politik werden sollte; 1) dießmal in anderer Form, nicht in der mißlungenen von 1750; dießmal mußte die Wahl durchgesetzt werden, Georgs II. und Englands Ehre hing daran, und Hannovers Vortheil, daß es trot Preußen geschah.

Nicht in der Wahl lag für Friedrich II. das entscheidende Moment. Aber wenn sie als "eine Nothwendigkeit für den Frieden Europas" von Seiten Englands gefordert und betrieben wurde, so hieß die schon ausgesprochene Absicht, sie mit der Mehrheit der Kurstimmen zu wollen, den Frieden Europas ohne Preußen, trot Preußen, auf Kosten Preußens wollen; die Wahl wurde zu einer Herausforderung gegen Preußen.

Und nur noch in Betreff dieser Wahl hatte Friedrich II. mit Frankreich, richtiger: unterhielt Frankreich mit ihm eine active Gemeinschaft, und auch diese schien es zu einer möglichst indirecten, möglichst verclausulirten machen zu wollen, um mit den großen Mächten, mit dem englischen Hofe, an dem Holland, mit dem Wiener, an dem Rußland hing, im Concert zu bleiben und mit ihnen gemeinsam, die auftauchenden Differenzen lösend, einen neuem großen Kriege vorzubeugen, den Niemand, so meinten sie, außer Preußen wünsche.

"Es ist ein Ungluck", schreibt Friedrich II. am 17. März, "daß dieß Ministerium zuviel den friedlichen Demonstrationen vertraut, welche die natürlichen Feinde Frankreichs zu machen verstehen, und nicht an die Möglichkeit denkt, in einen Krieg, es mag wollen oder nicht, gezogen zu werden, in dem die Höfe von Wien und London sich des Übergewichtes sicher glauben"."

<sup>1)</sup> Sehr bezeichnend sind die Ausbrücke des französischen Ministeriums in der Justruction sür Chev. de Latouche, 25. Juni 1752: Le ministère anglois a promis si positivement au parlement de la Grande-Bretagne qu'avant sa prochaine rentrée il seroit l'archiduc Joseph Roi des Romains, il a fait publier d'ailleurs avec tant d'ostentation que la cour d'Hanovre alloit être le théâtre des négociations les plus importantes, que le séjour du Roi d'Angleterre dans ses états d'Allemagne attire aujourd'hui les yeux de toute l'Europe (aus dem Pariser Archiv).

<sup>2)</sup> So Rescr. an Lord Marschall, 17. März 1752. Und Rescr., 21. März: er erwarte des Lords Bericht über die Wirtung seiner Mittheilungen, que vous me faites espérer... et mes voeux sont qu'elles prospèrent à faire ouvrir une donne fois aux ministres les yeux sur la décadence dans laquelle les affaires de la France tomberont, à moins qu'ils ne mettent plus d'attention sur les desseins et les entreprises de ses ennemis.

Er war bei jeber Gelegenheit dem Grafen Tyrconnell, obschon er ihm nicht völlig traute, <sup>1</sup>) mit der größten Offenheit entgegengekommen, stets bereit gewesen, auf dessen Bedenken oder Wünsche einzugehen, um dadurch unmittelbarer, als durch Lord Warschall in Paris geschehen konnte, mit Frankreich in Beziehung zu bleiben. Im Februar warf den Ambassadeur ein Blutsturz aufs Krankenlager, am 12. Wärzstarb er. Es währte Monate, dis Ritter de Latouche, derselbe, der 1750 auf dem Wege nach Schweden in Berlin verweilt hatte, an dessen Stelle kam.<sup>2</sup>)

Sehr bezeichnend, daß eben jetzt, noch ehe Lord Hyndford in Wien war, von dort aus eine Art ober ein Schein von Versuch gemacht wurde, sich mit Preußen zu verständigen. Auf eine Bemerkung von Dewitz, wie man mit den schlesischen Schulden rascher zum Ziele kommen könne, hatte Koch — wie erwähnt der Bruder des vertrauten Secretärs der Kaiserin — erwiedert: der Wiener Hof sei völlig bereit in diesem und in allen Punkten dem Könige gefällig zu sein, gegen zwei Bedingungen, die der Kaiserin am Herzen lägen: einmal, daß zwischen beiden Höfen die enge und herzliche Verbindung früherer Zeiten herzestellt werde, und diese werde für Preußen wohl höheren Werthes sein als die mit Frankreich; sodann, daß Preußen für die Wahl des Erzeherzogs Joseph stimme.

Friedrichs II. Antwort war so vorsichtig wie verbindlich; er ließ durch Lord Marschall von diesem Erbieten an St. Contest Mittheilung machen: "man sehe deutlich die Absicht, ihn von Frankreich zu trennen, ober bei Frankreich zu verbächtigen".

In denselben Tagen hatte Baron Beckers in Wien die kurpfälzischen "Ausgleichungsvorschläge" überreicht, neue Vorschläge, die gegen die früheren merklich ermäßigt waren; sie waren von Maria Theresia sehr hulbreich aufgenommen worden, obschon sie immer noch Dinge enthielten, die in Wien nicht auf Annahme zu rechnen hatten.4)

<sup>1)</sup> Rescr. an Lord Marschall, 16. Juni 1753. Milord Tyrconnell avoit de l'esprit, mais il étoit méchant, ce qui nuit fort à la sûreté du commerce.

<sup>2)</sup> Einstweilen vermittelte ber Legationssecretär Le Baillif ben biplomatischen Berkehr.

<sup>3)</sup> Klinggräffen, 22. März 1752. Danach Rescr. 31. März . . . qu'elle ne me trouveroit aucunement irraisonnable à tout égard, et que j'embrasserois de bon coeur les occasions où je pourrois lui faire plaisir u. s. w.

<sup>4) &</sup>quot;Das wird er schwerlich Alles obteniren", schreibt Friedrich II., 11. April, auf die Mittheilung der fünf Punkte, die Kurpfalz forderte: 1) Abschlagszahlung Seitens

Zum 1. April wurde bort Hyndford erwartet; "man begreife nicht", sagte Ulfeld zu Hautefort, "zu welchem Zweck er komme". Man wußte es wohl: ber Kaiser hatte gesagt: ber König von England betreibe die Wahl zu haftig; aber ber Kaiserin, hieß es, liege bie Sache sehr am Herzen, täglich habe sie Conferenz mit Vorster, der wieder nach Hannover gehen sollte. Nach Klinggräffens Berichten konnte Friedrich II. nach Paris melben: daß Lord Hyndford auch nach Regensburg gehen werde, bort bei ben reichsfürstlichen Gesandten für die Wahl zu arbeiten. Er beauftragte Lord Marschall den Ministern bort zu sagen: "Es wäre für die Würde der Kurfürsten und bes Reichs wenigstens nothig, daß wir, Coln, Pfalz und ich, gemeinsam erklärten, wir wurden bem Erzherzog Joseph unsere Stimme nicht versagen, wenn die Wahl mit Anstand und in aller Freiheit geschehe, ohne daß bei dem Wahlact ein englischer Minister ben Ton anzugeben habe; es scheine mir, baß, wenn wir brei, nicht jeder einzeln, sondern collectiv eine solche Declaration gaben, wir die Würde bes Reichs retten und so hindern würden, daß nicht England als die bominirende Macht auftrete, die bem Reich bas Geset vorschreibe".

Und nicht bloß ber Wahl wegen kam Hyndford nach Wien; er sollte bort und weiter in Regensburg auch für Georg IL. wegen Ostfrieglands, wegen Medlenburgs eintreten, wo möglich ben Wiener Hof wegen der Defalcation an der schlesischen Hypothekenschulb, mit ber Friedrich II. ben Frieden von 1742 breche, heranziehen. Auch biese Dinge ließ Friedrich II. dem Marquis St. Contest barlegen, auf die "in allen Richtungen feindseligen und gewaltsamen Schritte Georgs IL gegen Preußen" hinweisen, ber schon mit ben frivolsten Vorwänden ein Fürstenthum ber Krone Preußens an sich zu bringen unternehme, Dinge, die doch Frankreich nicht so gar indifferent ansehen sollte, ba sie ben fast einzigen Allierten beträfen, ben Frankreich noch habe.1)

Mit dieser Zusendung kreuzte sich St. Contests Anfrage,2) wie

ber Seemächte für die seit bem spanischen Erbfolgefriege rückftandigen Subsidien. 2) Abtretung ber Grafschaft Falkenstein (l'unique patrimonium que l'Empereur possède en Allemagne). 3) Das privilegium de non appellando für alle furpfälzischen Territorien. 4) Rückgabe ber Herrschaft Plenstein. 5) Übertragung ber Anwartschaft auf die Grafschaft Ortenau. Schreiben bes Kurfürften von ber Pfalz an Friedrich II., Neuburg 29. März 1752.

<sup>1)</sup> Eichel an Graf Pobewils, 9. April, und banach bas Ministerialrescr. an Lord Marschall, 11. April 1752.

<sup>2)</sup> Diese Frage melbet Lord Marschall, 14. April, und bas Rescr. vom 1. April hatte ihm die vertrauliche Außerung Rochs an Dewit mitgetheilt.

sich der König zu erklären gebenke, wenn der Wiener Hof um die preußische Stimme bitte? Friedrichs Antwort war: "Ich werde die Aufrechterhaltung der Reichsverfassung und eine gerechte Entschädigung für Kurpfalz fordern, nichts für mich; wenn sich Koch und Dewit über die schlesischen Schulden und den Commerztractat einigen können, wird es mir lieb sein; als Bedingung für meine Wahlstimme werde ich es nicht fordern".

Bielleicht entsprach diese Erklärung Friedrichs II. den Wünschen bes Versailler Hofes, vielleicht mehr noch dessen Ansicht, daß die drei associirten Kurfürsten energisch und collectiv in Vetress der Wahl versahren sollten, und daß dabei Frankreich nicht erwähnt werde; Hyndsords Eiser konnte man sich schon gefallen lassen, wenn die peinliche Wahlfrage damit um so schneller aus der Welt kam. Der Abschluß in Wadrid hinter Frankreichs Kücken war zwar nicht ganz angenehm, aber Sardinien schwankte noch; und um die polnische Wahl, die erst im Herbst auf dem polnischen Reichstage zur Sprache kam, brauchte man jest noch nicht sich Sorge zu machen.

In ben letzten Apriltagen sprach St. Contest eingehend mit Lord Marschall: von den kurpfälzischen Ausgleichsvorschlägen, von denen man in Versailles genaue Mittheilung habe, sei nichts zu fürchten; und der König von England werde trot aller Erbitterung, aller Demonstrationen nicht wagen, sich gegen Preußen zu hazarbiren, ja auch nur seine Garantie für Schlesien zurückzuziehen; im Hinblick auf seine fast 70 Jahre, und in der Aussicht auf einen minorennen Nachfolger werbe Niemand in England anders als ben Frieden wollen können; Lord Albemarle spreche eben so, er lasse freilich zugleich mit einfließen, daß nur Friedrich IL. es sei, der die Ruhe zu stören, Unordnung und Verwirrung über Europa zu bringen trachte. St. Contest wieberholte, was er bem Lord barauf erwiebert habe: "Das ist ein Borurtheil, und wenn ihr gegen Preußen Mistrauen habt, so ist es uns eben so erlaubt, euch zu mistrauen; aber ber König von Preußen wünscht nichts als ben Frieben, ift nur bemüht ihn zu erhalten; ihr versichert, daß euer Hof nichts unternehmen wird, was gegen die Ehre und die Interessen Frankreichs und seiner Verbundeten wäre; auch wir haben keinen andern Wunsch, als mit England und bessen Allierten in gutem Einvernehmen zu leben; aber greift man heute ben Konig von Preußen an, so beginnen wir morgen ben Krieg".1)

<sup>1)</sup> Lord Marschall, 28. April 1752.

Freilich sprach Friedrich II. für diese "so energische Erklärung" seinen besten Dank aus. Er hatte, als er sie empfing, bereits eine schriftliche Mittheilung des französischen Ministeriums erhalten,1) das diese Energie von ihrer schwachen Seite illustrirte: Newcastle habe dem Herzoge von Mirepoix vertraulich mitgetheilt, daß der König von England dem Kaiser und der Kaiserin, als den zunächst dei der Wahl Betheiligten, vorschlagen wolle, den König von Preußen um seine Stimme zu ditten, daß der König von England Frankreich ersuche, diese Bitte am Berliner Hose zu unterstützen, und daß der König von England seiner Seits des Willens sei, dem Kurfürsten von der Pfalz eine entsprechende Genugthuung für seine Ansprüche zu verschaffen.

Kurcölns und der Association der drei Fürsten war in diesem Project nicht gedacht, auch der Propositionen Friedrichs II. vom 11. April nicht, in denen u. a. als Bedingung für die Wahl ausgesprochen war, daß derselben kein englischer Minister beiwohne. Frankreich war durch diese preußische Bedingung in der angenehmen Lage, mit dem Bedauern, daß sie jest nicht mehr ausführdar sei, die Association sich selbst zu überlassen.

Mochten die Staatsmänner in Versailles sich so glücklich aus der Affaire ziehen zu können und in dem Concert der drei Mächte aller Gefahr der deutschen Frage überhoben zu sein meinen, — noch hatte Friedrich II. eine Wendung bereit, Frankreich wie beim Zipfel festzuhalten. In der Antwort auf die französische Note sagte er: er verlange nichts Besseres, als in Allem ber höheren Einsicht bes Königs von Frankreich und ben weisen Rathschlägen seines einsichtigen Ministeriums zu folgen u. s. w.; er wiederholte, was früher Frankreich selbst für die Wahl gefordert habe, daß sie frei und der Reichsverfassung gemäß vorgenommen, daß Kurpfalz entschädigt werde; er fügte hinzu, daß die Investitur aller Kurfürsten auf dem Juß, wie sie für Preußen durch Raiser Karl VII. anerkannt sei, gewahrt werbe, eine Sache, in der ja auch ber König von England in gleicher Weise interessirt sei; "in bieser Weise möge ber König von Frankreich, wenn er es angemessen erachte, antworten, und sowohl gegen England, wie gegen ben Wiener Hof, überall mit Preußen, Coln und Kurpfalz in Übereinstimmung handeln

<sup>1)</sup> Die Depesche von St. Contest an den interimistischen Geschäftsträger Le Baillif wird um den 15. April abgesandt sein, da sie am 30. April in des Königs Händen ist, der Podewils nach Potsdam bescheidet und die Antwort darauf entwerfen läßt; sie wird mit einigen Zusähen des Königs am 3. Mai an Le Baillif abgegeben.

(agir de concert), auch jenen beiben Mächten versichern, daß das die wahren Meinungen der drei Fürsten seien, und Frankreich dafür einstehen könne". Er selbst werde, wenn er vom Wiener Hof um seine Wahlstimme ersucht werde, in diesem Sinne antworten, und hoffe, daß sowohl Coln und Pfalz wie Frankreich sich gegen England und Östreich eben so erklären würden; und im Übrigen halte er es für schicklich, daß auch der König von England bei Preußen die nöthigen Schritte in einer Sache thue, die ihm so am Herzen liege, und in der er von Ansang an, während er bei allen anderen Kurfürsten eifrig bemüht gewesen sei, Preußen vernachlässigt habe.

Also es ist ein "Misverständniß") wenn St. Contest geglaubt hat, daß Preußen, Coln und Kurpfalz für die Wahl vereint bleiben und nur collectiv und mit der Stützung Frankreichs ihre Stimme geben sollten, ohne zu gestatten, daß ein englischer Minister der Wahl beiwohne. Mag ein solcher dabei sein oder nicht — das ist eine Ehrenstrage für Frankreich —, wenn die associirten drei Fürsten Frankreichs Bermittelung so annehmen, wie es Preußen vorschlägt, so ist Frankreich in dem Concert der Mächte für die Wahl ihr Vertreter und Anwalt.

Freilich St. Contest war "sehr erbaut" von dieser preußischen Antwort; ") aber energischer wurde er nicht, am wenigsten gegen England, das auch in Betreff Ostfrieslands immer rücksichtsloser vorging: er habe keine Handhabe, in dieser Sache etwas zu thun, so lange sie sich in dem Stadium gerichtlicher Verhandlung befinde; und wenn er sich beschweren wollte, daß ein englischer Gesandter in dieser deutschen Sache thätig sei, so werde man ihm antworten, Lord Hyndsord handle in dieser Sache nicht als englischer Gesandter, sondern im Auftrage des Kurfürsten von Hannover.

Schon hatte Baron Wrebe, ber sich nach Hannover begeben, über die Benugthuung für seinen Herrn zu unterhandeln, und der, weil er damit nicht aus der Stelle kam, mit seiner Abreise drohte, von Newcastle die unumwundene Antwort erhalten: dann werde die Wahl mit Stimmen-

<sup>1)</sup> Rescr. an Lord Marschall, 9. Mai 1752: il y a eu quelque malentendu là-dessus, car mon intention n'a été proprement, que nous dussions rester unis . . . . sans permettre qu'un ministre anglois se mélât pour nous séparer l'un de l'autre.

<sup>2)</sup> Lord Marschalls Bericht, 29. Mai 1752.

mehrheit gemacht werden. 1) Und als Vergennes dem Herzog in Segenwart Wredes und Münchhausens sagte, daß Frankreich einer solchen Wahl niemals beistimmen werde, war Newcastle sehr heftig geworden, hatte in Zweifel gezogen, daß Vergennes Auftrag habe so zu sprechen.

Vortrefflich, "wenn der französische Hof solche Declaration soutenirt", sagte Friedrich II. am 20. Juni.

In eben diesen Tagen veröffentlichte der Kriegsminister Graf Argenson den königlichen Befehl, bei sämmtlichen zwölf deutschen Regimentern die Compagnien von 75 auf 50 Mann zu reduciren. <sup>2</sup>)

Noch war die Energie Frankreichs nicht bis zu dem tiefsten Stand ihrer Ebbe gekommen. Aber die englisch-hannövrische Politik stand in der Hochstuth ihres Eifers und ihrer Dreistigkeit.

Es erklärt sich, wenn man liest, wie Ende bes Juni Newcastle an den Lordcanzler schreibt: ob es recht war ober nicht, die Wahl einzuleiten, ist nicht mehr die Frage; es ist mit ber Sache, baheim und braußen, so weit gekommen, daß ich sagen muß, wenn jest die Sache auftrocknet ober scheitert, ist bes Königs Crebit im Auslande völlig verloren, sein Ginfluß babeim sehr geminbert, eben so ber seiner Diener, besonders derer, die in den auswärtigen Angelegenheiten zu thun haben . . . Wenn die Wahl mislingt, so ist die Ehre und Reputation bes Königs und bes Landes in großem Maaße verloren, und die verhangnißvollsten Wirkungen werben folgen; wenn sie mit Majorität gewonnen wird, so könnten Frankreich und Preußen — obschon ich nicht glaube, daß sie es thun werden — solche Demonstrationen mit Armeen u. s. w. machen, daß uns daraus nothwendig fünfmal soviel Ausgaben erwachsen würden; und wenn schließlich gar ein allgemeiner Krieg baraus folgen sollte, so ist bas eine Betrachtung, bie auf Jebermann Einbruck machen muß; wenn alle biese Gefahren, die vorauszusehen sind, mit 50000 bis 60000 Pfb. Sterl. abgekauft werden können, so

<sup>1) &</sup>quot;Nous risquerons le paquet", nach Pobewils' und Findensteins Bericht über eine Depesche von Bergennes, die ihnen Le Baillif vorgelesen, 19. Juni 1752.

<sup>2)</sup> Rescr. an Lord Marschall, 8. Juli, mit Bezug auf die Nachricht von diesem Besehl in der Gazette de Cologne vom 27. Juni in dem Artikel Paris, 19. Juni: "32 Officiere und 400 Mann in jedem Regiment sollen reducirt werden": j'ai de la peine à me persuader que dans un temps aussi critique que celui où nous sommes, la France voudroit faire une démarche si préjudiciable à sa gloire et à ses intérêts. Lord Marschalls Berichte vom 7. und 23. Juli geden die im Text angesührten Zissern, Weiteres sein Bericht vom 30. Juli.

habe ich den Muth zu sagen, daß dies der weiseste und wohlfeilste Weg ist, den man wählen kann". 1)

Nur 50 bis 60000 Pfb. Sterl. brauchten beschafft zu werden;2) bie Wahl burfte nicht mislingen, ober bie Gnabe bes Königs wandte sich von den Pelhams ab, und er übergab die Leitung an Lord Granville.3) Die französische Reduction zeigte ja den deutschen Fürsten und aller Welt, daß Frankreich nicht mehr Ernst machen könne ober wolle. Auch ber Cölner Asseburg kam jetzt nach Hannover; für Gelb war auch Coln zu haben. Kurmainz sandte Weisung nach Regensburg, die ostfriesische Sache schleunigst zur Ansage zu bringen; die mecklenburgische Intrigue war im besten Gang, und Bernstorff hatte in Stockholm, trot Frankreichs Mahnungen, wegen Landscrona Beschwerbe geführt, ließ bie bentink'sche Sache nicht zur Rube kommen. Jest rasche, dreiste Züge, und bas Spiel war gewonnen. Mit ber "eminenten Majorität" für die Wahl konnte England abwarten, was Friedrich II. thun werde, wenn er majorisirt war, ob Frankreich marschiren, den Reichsfrieden zu brechen wagen werde; wenn er es nicht that, so war sein Nimbus bahin, auch in ber oftfriesischen, mecklenburgischen, bentink'schen Sache gingen die Räder des Reichsrechts über ihn hinweg; wenn er es that, stand die Allianz von 1746 wiber ihn, und Georg II. hatte Europa gerettet.

Mochte Newcastle lausen, um nicht zu fallen; er hatte keine Ahnung bavon, wie genau er Schritt vor Schritt beobachtet, ihm hinter die Karte gesehen wurde, deren Trumpse er verbrauchte, um Faussen zu stechen. Nur daß es nicht Frankreich war, das den Engländern ihr Spiel verbarb.

Auf ausdrückliche Weisung seines Hofes hatte Vergennes jene Erklärung, die Newcastle als nicht authentisch zurückgewiesen, in aller Form wiederholen müssen. 4) Newcastle hörte sie, auch den ausgesprochenen

<sup>1)</sup> Newcastle an den Lordcanzler, Hannover 29. Juni 1752 bei Coxe, Pelham II p. 430 und 432.

<sup>2)</sup> Klinggräffen, 7. Juni, sagt: es ist sicher, daß das englische Gouvernement puisse sacrisser au delà de 80 000 L. St. sans en donner la moindre connoissance au parlement.

<sup>3)</sup> Michell, 16. Juni: Lord Granville sei nicht unzufrieden mit diesem Gange der Dinge, der den König nöthigen werde, ihn "zum dritten Male" zu berusen, comme plus à même par la sertilité de son génie à tirer S. M. d'un mauvais pas où Elle se trouvoit, si Elle revenoit en Angleterre aussi peu avancée que lorsqu'Elle en est partie.

<sup>4)</sup> Es ist dieselbe, die nach Mickell, 30. Juni, in London der Regentschaft überreicht wurde.

Borwurf ber am Mannheimer Hofe versuchten Täuschung (artisice), als habe Frankreich die kurpfälzische Entschädigung zu vermitteln an England überlassen, mit einer Kaltblütigkeit an, "die nur zu sehr zeigte, daß er seinen Entschluß gefaßt habe." Er bemerkte: er werde seine Antwort geben, wenn der Courier aus Wien angekommen, den er erwarte. Der Courier kam; was er brachte, war nach Newcastles Angabe, daß der Wiener Hof noch nicht die Zeit gehabt habe, Beckers' Wemoire zu prüfen, weiter die ausgedehnteste Billigung der in Hannover ergriffenen Waaßregeln für die Wahl, die Ansekung derselben auf Ende September, die Entwürfe zu den Einderufungsschreiben an die Kurfürsten, Angaben, die nach Friedrichs II. Information salsch waren. 1)

Vergennes hatte, wie er mit biesem Bericht zugleich melbete, in Erfahrung gebracht, daß vor der Abreise Georgs II. aus London ein großes Conseil gehalten, dort beschlossen worden sei: da England die eminente Majorität der Kurstimmen habe, brauche es sich nicht viel um bie opponirenden zu kummern; es sei unersprießlich, Kurpfalz befriedigen zu wollen, ba es nur die Sache in die Länge ziehen werde; Frankreichs Opposition sei in sechs Jahren nicht weniger wie heute zu erwarten, während man nichts wage, wenn man jetzt vorgehe, wo Frankreich außer Stande sei, Krieg zu machen, und Preußen ohne Frankreich ihn nicht beginnen werbe. Es werbe passend sein, vorläufig die Unterhandlungen bis zum August ober September hinzuziehen, ben Mannheimer Hof alles Beste hoffen zu lassen, ihm Plenstein und 400 000 holl. Gulben anzubieten, und bann, ba er bas ablehnen werbe, bie Wahl zu vollziehen, trot Frankreich und Preußen. Dieselbe Nachricht hatte Wrebe an Podewils geschrieben, hinzugefügt, daß Baiern in Hannover habe erklären laffen, es halte für paffend und felbst nothwendig, ben Beitritt des Mannheimer Hofes zu gewinnen und also ihn zu befriedigen.

Es war bezeichnend genug, daß Le Baillif ausdrücklich um Friedrichs Auffassung von dieser Lage der Dinge bat, um sie nach Paris zu melden. Er finde sie, war des Königs Antwort, 2) "ziemlich ernst und

<sup>1)</sup> Le Baillif hatte mit dem Courier, der am 28. Juni aus Paris über Hannover in Berlin ankam, die erneute Declaration und eingehende Berichte von Bergennes erhalten. Den Inhalt giebt des Königs Rescript an Lord Warschall, 30. Juni 1752.

<sup>2)</sup> Friedrich II. an Lord Marschall, 30. Juni. Er sagt sim P. S.: vous observez.

verlegen"; Frankreich und Preußen seien schon so weit gegangen zu erklären, daß sie, bevor nicht Kurpfalz befriedigt sei, ihre Zustimmung nicht geben könnten, daher dabei beharren müßten; demnach blieben für Frankreich nur zwei Mittel, entweber Baiern zu gewinnen, um eine Art von Stimmengleichheit herzustellen, ober mit gewaffneter Hand bie Wahl zu hindern. "Ich halte den ersten Weg für besser und leichter; schreitet man bann boch zur Wahl, so werben bie zwei Stimmen gegen alle Maaßregeln ber Gegner protestiren, die bedeutenderen Kurfürsten an sich ziehen, ihre Gesandten von Regensburg abberufen mit der Erklarung, daß sie keinen Beschluß am Reichstage für gültig ansehen werben, ber nicht unter Mitwirkung Aller und einmüthig gefaßt sei; bas wird ber Moment sein, an ber Conföberation ber angesehensten Reichsfürsten zu arbeiten, an die Frankreich früher gebacht hat." Wenn St. Contest einwende, daß die Zeit zu kurz sei, um bas Nothige mit Kurpfalz zu arrangiren, so habe man noch ben Juli und August, bamit Zeit genug, wenn man sich fleißig bazu halte und mit ben bebeutenberen Reichsfürsten nicht fort und fort feilsche. Er meinte namentlich ben Landgrafen von Cassel, mit bem endlos verhandelt wurde; Landgraf Wilhelm forderte sehr viel und Frankreich bot sehr wenig.

Freilich war St. Contest sehr bankbar; aber er hatte Bebenken über Bebenken: Baiern zu gewinnen sei unmöglich, ber schwache Kurfürst hänge ganz von seinen Ministern ab, und Frankreich sehe sich nicht gemüßigt, Baiern für die englischen Substdien zu entschädigen. Die Protestation Preußens und der beiden Kurfürsten werde genügen, wenn Frankreich erkläre, den doch Gewählten nicht anerkennen zu wollen, wenn Kurpfalz nicht befriedigt, auf Preußen und Coln nicht die gebührende Rücksicht genommen sei; wenn man Preußen und seine Asseichten zwingen wolle, so werde dies der Fall sein, wo man den Krieg machen müsse; unter den jetzigen Umständen könne Preußen nichts Besseres thun, als ein Abmahnungsschreiben an Kurmainz zu erlassen, ähnlich wie das vor zwei Jahren u. s. w.

encore bien que vous ne ferez toutes les insinuations que je vous ai ordonnées ci-dessus à M. Contest, que de la manière la plus douce, qui semble plutôt vouloir demander leur conseil que de leur imposer des avis, en sorte que la délicatesse des ministres françois n'en soit pas blessée; c'est aussi en conséquence que vous lui direz que ce que je venois de lui proposer, n'étoit au fond que des idées que j'avois prises sur ce que la cour de France m'avoit autrefois fait marquer à ce sujet.

"Ich habe", bemerkt Lorb Marschall bazu, "an St. Contests Außerungen nicht die geringste Spur gesunden, daß Frankreich sich zum Kriege vorbereite, noch das geringste Empressement für die Conföberation, die E. M. vorgeschlagen; wenn E. M. den Zustand des hiesigen Landes beachten, dann werden E. M. sich weder über die außerordentliche Zurückhaltung in den Antworten des Ministers noch über seine Scheu vor sesten und starken Entschlässen im Geringsten wundern; die Zerrüttung der Finanzen wächst mit jedem Tage, das Volk ist von Steuern erdrückt, alle anderen Stände sind unzusrieden. In solcher Lage können die Minister den Krieg nur fürchten; die Pompadour fürchtet ihn noch mehr, und ber König überläßt es ihnen, zu handeln und folgt ihrem Rath".

Und de Latouche, der in diesen Tagen, nachdem er in Hannover gewesen, in Berlin ankam, versicherte, daß man dort nicht sowohl Frank-reich als Preußen fürchte, und daß ein preußisches Lager bei Wagdeburg genügen würde, die ganze Gesellschaft aus Hannover slüchten zu machen.

Also Preußen, so war die Meinung, sollte vor den Riß treten. Friedrich II. war nicht gemeint, "weiter im Wasser zu waten, als er Grund sah". Er hielt es an ber Zeit, sich ben Herren von Bersailles, die ihn nicht verstehen zu wollen schienen, deutlicher zu machen. schrieb an Lord Marschall (18. Juli), mit ber Weisung, bas Schreiben Wort für Wort bem Marquis St. Contest vorzulesen. Er sagte, die Wahl sei eine Sache, die ihm sehr gleichgültig sein könne, er habe für seine Person kein Interesse bei berselben, aber er habe geglaubt, es entspreche ber Würde ber Krone Frankreichs, die Ansprüche ihres Berbunbeten, bes Pfalzgrafen aufrecht zu erhalten. Wenn sie finde, baß ihr jett das nicht passe, so werde er es sich gesagt sein lassen. halte sich verpflichtet, St. Contest zu benachrichtigen, daß England von ber französischen Reduction seinen Vortheil zu ziehen wisse, indem es alle Fürsten im Reich barauf hinweise, baß Frankreich bamit augenfällig zeige, der Wahl durchaus nichts in den Weg legen zu wollen, und daß die energischen Declarationen, die es zu verschiedenen Malen gegeben, nur bestimmt gewesen seien, seine Allirten zu beruhigen, — Hinweisungen, welche auf die Geister so großen Eindruck machten, daß man nicht glauben burfe, sie noch mit Erklarungen und Versicherungen festzuhalten. Denen, die sich für Kurpfalz interessirt, bleibe nur noch die Wahl entweber gegen die Wahlversammlung zu protestiren ober ihre Gejanbten abzuberufen, ober für Kurpfalz, so gut es gehen wolle, ein Abkommen zu gewinnen, bamit es nur etwas erhalte. Im ersten Falle,

ber einfach Spaltung ware, wurden Oftreich und England bald Gelegenheit finden, Coln an sich zu ziehen, und dann wurden sie sich um die Proteste von Preußen und Kurpfalz wenig kummern; im anderen Falle wurde Kurpfalz keine genügende Senugthuung erhalten, aber auf anderem Wege eben so wenig; "und so wurde ich dem Mannheimer Hofe rathen, so gut er kann, seinen Handel abzuschließen, und im Übrigen mich wohl hüten, an die Allierten Englands lange Briefe zu schreiben, die mich zu weit führen könnten, und denen ich schließlich nicht im Stande sein wurde, Nachdruck zu geben".

So scharf zeichnet er die Lage und die Folgewirkung von Frankreichs Halbheiten. Schon hatten bie in Hannover Versammelten, auch ber sächsische Gesandte, ein Protocoll vollzogen (27. Juni), in dem sie ben Wiener Hof aufforberten, bem Pfalzgrafen einige Genugthuung zu geben, auch zugleich Einiges wegen ber Wahlcapitulation feststellten. Das und mehr noch die Nachricht, daß Asseburg ohne Vorwissen Frankreichs nach Hannover gereist sei, und die Stimme Colns für 200000 Thaler angeboten habe, obenein Vergennes' Melbung, man habe in Hannover beschlossen, die Wahl zu brusquiren, da Frankreich bei seinen inneren Zuständen und ber Schwäche berer, die das Ruber führten, absolut unfähig sei, etwas zu unternehmen, 1) bas Alles hatte in Versailles boch einigen Einbruck gemacht. Als bie Nachricht kam, daß in Regensburg die brohende Vorfrage wegen der ostfriesischen Sache in Gang gebracht sei, erklärte St. Contest bem Lord Marschall, baß Frankreich einen Versuch, Preußen in bem Besit bes Fürstenthums zu stören, als casus foederis ansehen werbe (20. Juli). Dann kam jenes Schreiben Friedrichs II. Lord Marschall las es bem Minister vor; "er war zuerst äußerst betreten, bann als er von seinem Erstaunen zuruckgekommen war", versicherte er, daß Frankreich dem Mannheimer Hofe alle Genugthuung zu schaffen arbeiten, und daß es nie von den Declarationen, die es in Betreff der Wahl an Lord Albemarle gegeben, Von einem Vertrauten des Ministers erfuhr Lord abgehen werbe. Marschall, er habe ben Vorschlag, Baiern zu gewinnen, nur abgelehnt, weil er bessen Gelingen für unmöglich gehalten, wenn aber ber König

<sup>1)</sup> Lord Marschall, 18. Juli: cette dépêche a été lue dans le conseil.

<sup>2)</sup> Darauf Friedrichs Rescr., 1. Aug.: besten Dant: cependant je doute que jamais le Roi d'Angleterre ni la cour de Vienne voudront pousser à l'extrémité sur ce sujet ni employer des voyes de fait pour me déposséder de cette province.

von Preußen in München einen Versuch machen wolle, so werbe Frankreich, wenn er gelinge, die von ihm versprochenen Summen gern zahlen. Auch auf den seinen Gedanken kam St. Contest, daß auch die Associirten den Wahltag beschicken, daß sie in der ersten Sitzung sich ruhig
verhalten, erst bei der zweiten protestiren sollten u. s. w.

Wit dem Anfang August war die Frage der Wahl nicht abgethan, aber in ihrer Vorfrage, der Genugthuung für Kurpfalz, so weit gebracht, eine Schraube ohne Ende zu werden. Daß Kurpfalz sehr viel, an Werth dis 20 Mill., forderte, England sehr viel weniger gewähren, der Wiener Hof gar nichts geben wollte, gab zu immer neuem Kopfzerbrechen Anlaß. Und wenn Friedrich II. gelegentlich in Vorschlag zu bringen empfahl, daß Östreich Pleystein zurückgebe und 500000 Thaler zahle, England noch 500000 Thaler hinzusüge, dazu dem Mannheimer Hofe die Erspectanz auf die Ortenau und ein paar andere Orte gegeben werde, so geschah es nur, um diese Fontanelle für die deutsche und europäische Politik offen zu halten, "so lange man es für zweckmäßig halten wird".

In Hannover war die übelste Stimmung. Man beschied Lord Hyndsord dorthin, man drohte, die ganze Wahlsache aufzugeben; man that noch einige Luftgriffe nach rechts und links, dis in den October hinein, ohne Erfolg. Aus Newcastles großem Project war wieder nichts geworden, — für diesmal, mochte er wieder hoffen. Seorg II. kehrte mismuthig nach England zurück.

Die Frage ber Königswahl war im Versumpfen.

Nicht Frankreichs Verdienst war es, daß es so kam; auch Friedrich II. hatte nur das Verdienst, mit der Pfälzer Entschädigung, die er zur einzigen Bedingung machte, die Frage auf ein falsches Geleise gestellt zu haben, — auf das richtige, damit Frankreich nicht zu früh Gelegenheit nahm, abzuschwenken. Er hatte, und mit Recht, darauf gerechnet, daß Maria Theresia, je mehr sie ihre Macht und Mittel wachsen fühlte, desso weniger aus der Hand Georgs II. und mit englisch-hannövrischen Bedingungen und Vorbehalten die Wahl ihres Erstgeborenen annehmen werde.

Gleich Hyndfords erste Tage in Wien hatten seine Voraussicht bestätigt. Der Lord war kühl aufgenommen; weber in der Wahlsache, noch in der ostfriesischen und mecklenburgischen, noch gar in der der

<sup>1)</sup> Rlinggräffen, 3. Juni: on commence à se sentir et à comprendre que la cour d'Angleterre avec tout son argent a encore besoin de troupes.

Barriere machte man Miene, seinem Gifer und Ungeftum genug zu Vergebens stellte er die Bebeutung ber Wahl in ihrer vollen Größe bar; die Frage ber Barriere trennte England und Oftreich mehr, als das Interesse der Wahl sie verband. Vergebens war das Erbieten englischer Seits, Kurpfalz und Kursachsen in ihren Ansprüchen zu befriedigen, wenn der Wiener Hof in Betreff der Barriere den Forderungen Hollands nachgebe; lag ben Seemächten so viel an ber Barriere, so waren sie ja reich genug, bas Gelb für beren Bau zu zahlen; aber ihren nieberländischen Provinzen, meinte Maria Theresia, sei sie schuldig, nicht weiter ihren Wohlstand zu Gunsten Hollands erdrücken zu lassen. Der Kaiser war allenfalls erbotig, 600 000 Gulben an Kurpfalz zu zahlen, aber er war entschlossen und sprach es unumwunden aus, daß er weber bas jus de non appellando gewähren, noch gar Lanb und Leute an Kurpfalz überweisen werbe; bas Erzhaus konne nach so großen Opfern, die man es zu bringen genöthigt, nicht noch mehr hingeben; am wenigsten für diese Wahl. Selbst die Andeutung, daß England, wenn sie geschehen, wohl die Kosten der Kronung auf sich nehmen muffe, murbe von einem ber kaiserlichen Minister gemacht. Der Erzherzog hatte die Blattern noch nicht gehabt, wenn er ihnen erlag, so hatte man vergebens geopfert. 1) War Georg II. auf die Wahl so erpicht, so genügte nicht, daß er Kurpfalz befriedigte, wenn er sich nicht zugleich überwand, auch Friedrich II., wie biefer ausbrücklich geforbert hatte, um seine Stimme zu ersuchen. Wie wenn bann Preußen boch von der Wahl fern blieb, den Gewählten nicht anerkannte? Reinte man in Hannover, daß Oftreich ihn zur Anerkennung zwingen sollte? Bartenstein hatte ben immer von Neuem brängenben Hyndford gefragt, ob England die Kosten bes Krieges tragen wolle, welchen bie Wahl veranlassen könne? Schon um Frankreichs Willen, bessen Gunst sich Maria Theresia trot bes Vertrages von Aranjuez zu erhalten verstand, mußte jebe Wöglichkeit eines Krieges fern gehalten werben; und wenn der Hof von Versailles immer mit Argwohn auf die Verhandlungen wegen ber Barriere sah, so gewann sich Maria Theresta um so mehr bessen Dank mit ber Art, wie sie sich in ben-

<sup>1)</sup> Minister.-Rescr. an Michell, 6. Mai: man habe in Wien in einer Conscrenz mit Lord Hyndsord erklätt: que l'archiduc Joseph étant encore sujet à bien des maladies, on ne pouvoit se résoudre à sacrisser de l'argent en saveur de cet ouvrage, mais que si la chose pouvoit s'exécuter sans cela, l'Impératrice y concourroit volontiers avec l'Angleterre.

von Preußen in München einen Versuch machen wolle, so werde Frankreich, wenn er gelinge, die von ihm versprochenen Summen gern zahlen. Auch auf den seinen Gedanken kam St. Contest, daß auch die Associirten den Wahltag beschicken, daß sie in der ersten Sitzung sich ruhig
verhalten, erst bei der zweiten protestiren sollten u. s. w.

Wit bem Anfang August war die Frage der Wahl nicht abgethan, aber in ihrer Vorfrage, der Genugthuung für Kurpfalz, so weit gebracht, eine Schraube ohne Ende zu werden. Daß Kurpfalz sehr viel, an Werth dis 20 Will., forderte, England sehr viel weniger gewähren, der Wiener Hof gar nichts geben wollte, gab zu immer neuem Kopfzerbrechen Anlaß. Und wenn Friedrich II. gelegentlich in Vorschlag zu bringen empfahl, daß Östreich Plenstein zurückgebe und 500 000 Thaler zahle, England noch 500 000 Thaler hinzusüge, dazu dem Mannheimer Hofe die Erspectanz auf die Ortenau und ein paar andere Orte gegeben werde, so geschah es nur, um diese Fontanelle für die deutsche und europäische Politik offen zu halten, "so lange man es für zweckmäßig halten wird".

In Hannover war die übelste Stimmung. Wan beschied Lord Hyndsord dorthin, man drohte, die ganze Wahlsache aufzugeben; man that noch einige Luftgriffe nach rechts und links, dis in den October hinein, ohne Erfolg. Aus Newcastles großem Project war wieder nichts geworden, — für diesmal, mochte er wieder hoffen. Georg II. kehrte mismuthig nach England zurück.

Die Frage der Königswahl war im Versumpfen.

Nicht Frankreichs Verdienst war es, daß es so kam; auch Friedrich II. hatte nur das Verdienst, mit der Pfälzer Entschädigung, die er zur einzigen Bedingung machte, die Frage auf ein falsches Geleise gestellt zu haben, — auf das richtige, damit Frankreich nicht zu früh Gelegenheit nahm, abzuschwenken. Er hatte, und mit Recht, darauf gerechnet, daß Waria Theresia, je mehr sie ihre Wacht und Wittel wachsen fühlte, des Waria Theresia, je mehr sie ihre Wacht und Wittel wachsen fühlte, des weniger aus der Hand Georgs II. und mit englisch-hannövrischen Bedingungen und Vorbehalten die Wahl ihres Erstgeborenen annehmen werde.

Gleich Hyndfords erste Tage in Wien hatten seine Voraussicht bestätigt. Der Lord war kühl aufgenommen; weber in der Wahlsache, noch in der ostfriesischen und mecklendurgischen, noch gar in der der

<sup>1)</sup> Rlinggräffen, 3. Juni: on commence à se sentir et à comprendre que la cour d'Angleterre avec tout son argent a encore besoin de troupes.

Barriere machte man Miene, seinem Gifer und Ungeftum genug zu Vergebens stellte er die Bebeutung der Wahl in ihrer vollen Größe bar; die Frage ber Barriere trennte England und Oftreich mehr, als das Interesse ber Wahl sie verband. Vergebens war das Erbieten englischer Seits, Kurpfalz und Kursachsen in ihren Ansprüchen zu befriedigen, wenn ber Wiener Hof in Betreff ber Barriere ben Forberungen Hollands nachgebe; lag ben Seemächten so viel an ber Barriere, so waren sie ja reich genug, bas Gelb für beren Bau zu zahlen; aber ihren nieberländischen Provinzen, meinte Maria Theresia, sei sie schulbig, nicht weiter ihren Wohlstand zu Gunsten Hollands erdrücken zu lassen. Der Kaiser war allenfalls erbötig, 600 000 Gulben an Kurpfalz zu zahlen, aber er war entschlossen und sprach es unumwunden aus, daß er weber das jus de non appellando gewähren, noch gar Land und Leute an Kurpfalz überweisen werbe; das Erzhaus könne nach so großen Opfern, die man es zu bringen genöthigt, nicht noch mehr hingeben; am wenigsten für biese Wahl. Selbst bie Anbeutung, baß England, wenn sie geschehen, wohl die Kosten der Kronung auf sich nehmen musse, wurde von einem der kaiserlichen Minister gemacht. Der Erzherzog hatte die Blattern noch nicht gehabt, wenn er ihnen erlag, so hatte man vergebens geopfert. 1) War Georg II. auf die Wahl so erpicht, so genügte nicht, daß er Kurpfalz befriedigte, wenn er sich nicht zugleich überwand, auch Friedrich II., wie dieser ausbrücklich geforbert hatte, um seine Stimme zu ersuchen. Wie wenn bann Preußen boch von der Wahl fern blieb, den Gewählten nicht anerkannte? Meinte man in Hannover, daß Oftreich ihn zur Anerkennung zwingen sollte? Bartenstein hatte ben immer von Neuem brängenben Hyndford gefragt, ob England die Kosten bes Krieges tragen wolle, welchen die Wahl veranlassen könne? Schon um Frankreichs Willen, bessen Gunst sich Maria Theresia trot bes Vertrages von Aranjuez zu erhalten verstand, mußte jede Möglichkeit eines Krieges fern gehalten werben; und wenn der Hof von Versailles immer mit Argwohn auf die Verhandlungen wegen der Barriere sah, so gewann sich Maria Theresta um so mehr bessen Dank mit der Art, wie sie sich in den-

<sup>1)</sup> Minister.-Rescr. an Michell, 6. Mai: man habe in Wien in einer Conjumn mit Lord Hyndsord erklärt: que l'archiduc Joseph étant encore sujet à bien des maladies, on ne pouvoit se résoudre à sacrisser de l'argent en saveur de cet ouvrage, mais que si la chose pouvoit s'exécuter sans cela, l'Impératrice y concourroit volontiers avec l'Angleterre.

selben verhielt. Auch diese kamen, so sehr England und Holland wetteifernd brängten, nicht vorwärts, in immer neuen Conferenzen brehten sie sich im Kreise.

Man war am Wiener Hofe froh, als Hyndford abgereist war. Er hatte nach seiner Abschiedsaudienz gesagt: da der Wiener Hof nicht den guten Rath von Freunden habe annehmen wollen, so müsse man sich in Seduld fassen, da man nicht Leuten wider ihren Willen Wohlthaten erzeigen könne. 1) Und Bartenstein hatte eine nicht minder weise Bemerkung gemacht: Jeder müsse ein wenig an sich selbst denken, um nicht immer abhängig von dem Belieden Anderer zu sein, namentlich nicht von dem Despotismus der Engländer, obschon man zu gleicher Zeit in guter Harmonie sei, und bei vielen Gelegenheiten gleiches Interesse haben könne. 2)

Ohne England hatte man den Vertrag von Aranjuez geschlossen, dem acht Wochen später (14. Juni) auch Sardinien beigetreten war — während die spanischen Küstenwachen in Amerika schärfer denn je gegen den englischen Handel und Smuggel versuhren, jedes englische Schissanhielten und durchsuchten; für die Stimmung in England ein noch größeres Ärgerniß, als das Mislingen der so stolz dem Parlament zugesagten deutschen Wahl.

Der östreichischen Politik war die nächste Aufgabe, in Polen das mit Rußland Berabrebete durchzuführen. Auch das traf England, indem es August III. traf, den es mit schwerem Gelde für sein System, für die deutsche Wahl und englischen Solddienst gewonnen hatte. Ostreich wagte es darauf, es mußte sich zeigen, ob in England die nationale Rancune stärker sein werde, oder das hannövrische Interesse an der leitenden Stelle, für das die mecklendurgische, die ostfriesische Frage zur Entscheidung stand.

Über Frankreich mochte man in Wien ohne große Sorge sein; nicht bloß weil Frankreich sich in der Frage der deutschen Wahl, in den Verhandlungen in Madrid weich und ausweichend gezeigt hatte;

<sup>1)</sup> In einem Minister.-Rescr., 12. Aug. 1752, heißt es: auch Georgs II. Eiser erfalte, weil er sehe, qu'on ne cherche qu'à lui endosser tout le fardeau, si bien que pour l'entrée du jeu elle (la cour de Vienne) lui a demandé un subside de 200 000 L. St. pour mettre ses amis dans l'Empire en état de soutenir son système.

<sup>2)</sup> Rlinggräffen, 9. Aug. 1752: on se trompe bien en Angleterre quand on croit qu'on peut disposer cette cour-ci comme autrefois; elle commence à se sentir elle-même.

Schwebens gewiß, schien es sich um Polen wenig mehr zu kummern. Und Graf Kaunit war in Paris, in vertrautestem Verkehr mit der Pompadour, die vor Allem Frieden wollte; wie konnte man Ruhe und Frieden in Europa besser sichern, als wenn man den Gefahren einer polnischen Wahl vorbeugte? Das um so mehr, da schon Gerüchte von "großen preußischen Projecten auf die polnischen Grenzen" umliefen.

Gelang bas für Polen Geplante, so hörte bie Republik auf, bie Deckung Preußens im Often zu sein; militärisch war Preußen bann unter der Wucht Rußlands matt gesetzt. Und schon hatte man eine ganze Reihe "preußischer Fragen" im Sange, alle so weit, daß man sie sofort wirken lassen konnte. Das arme Sachsen mußte vor ben Gewaltacien geschützt werben, mit benen Preußen es wegen ber Steuerzettel bebrohte. Bernstorff in Copenhagen sorgte bafür, baß bie Sache bes Grafen Bentink nicht zur Ruhe kam, daß Schweben wegen Landscrona zitterte. Der lette Termin ber schlesischen Hypothekenschulb, ber 10. Juli war vorübergegangen, ohne daß Friedrich II. die Zahlung leistete, an der die englische Garantie Schlesiens haftete; und die formlice Ankundigung der "Defalcation", die demnächst folgte, wurde mit nationaler Entrüftung aufgenommen; die mecklenburgische, die oftfriesische Sache konnte ber Wiener Hof in jebem Augenblick zur Explosion bringen.

Und der Zarin Elisabeth war der Großcanzler nur noch in ihrem Haß gegen Preußen, des russischen Hofes Waria Theresia nur noch durch den Großcanzler und dessen diplomatische Erfolge sicher.

Der neue Operationsplan der verbündeten Mächte, der den Hauptangriff auf Polen richtete, war diplomatisch eben so einfach, wie richtig berechnet. Entsprach er in gleichem Maaße den Zuständen und den Biderstandskräften, auf die er in der Ausführung stoßen mußte?

Allerdings war Frankreichs Einfluß auf Polen gesunken, seit es bie große Majorität der Nation, durch die 1696 Prinz Conti gewählt, die größere, durch die Stanislaus Lesczinski 1733 wiedergewählt worden war, fremder Kriegsmacht hatte erliegen lassen.

Preußen hatte 1696 wenigstens den Versuch gemacht, durch die Wahl eines Piasten, des königlichen Prinzen Jacob Sobieski, weiterem Unheil vorzubeugen; es hatte 1733 den beiden Kaiserhöfen die erbetene Mitwirkung versagt, dem aus Danzig gestüchteten König Stanislans in Königsberg Zuslucht und Schutz gewährt.

Von ber bamals zersprengten Majorität, beren Führer, so gut sie konnten, mit bem neuen Hose ihren Frieden machten, hatte ein Theil, die "Familie" der Szartoryski und Poniatowski an ihrer Spihe, sortan in dem politischen Anschluß an Rußland das Ziel der Republik gesucht, wenn nicht der stolze Ehrgeiz ihrer Häupter früh schon noch höhere Ziele ins Auge gesaßt hat, — während die andere Partei, die ungleich größere der Potocki, in Rußland die größte Gesahr für die alte polnische Freiheit sah, die ihnen über Ales ging. Bis zu offenen Feindseligkeiten gegen die Russen tried es der Großselbherr der Krone, Joseph Potocki, als sie in ihrem Türkenkriege 1737—1739 durch das neutrale Gediet der Republik zur Donau zogen, als wenn es herrenloses Land sei; aber der unerwartete Friedensschluß in Belgrad brachte die große Conföderation, die den ganzen Abel der Nation ins Feld sühren sollte, um ihre Wirkung.

Rasch stieg nun der Einfluß der Familie, zumal seit der Dresdner Hof mit dem Frieden von 1742 die französisch-preußische Berbindung aufgegeben, sich in dem Bertrage vom 20. December 1743 mit Östreich und später zu einer gründlichen Beschneidung des preußischen Staatsgebietes verdündet hatte. Im Sommer 1744, als Friedrich II. nach Böhmen eindrang und Prag nahm, veröffentlichte General Poniatowski seinen großen Plan zur Resorm der Republik; auf dem Reichstage zu Grodno, der dann begann, sollte demgemäß die Wahl des künstigen Königs, die Augmentation der Kronarmee, Bewilligungen zu ihrem Unterhalt, die Theilnahme der Republik an dem Kriege gegen Preußen durchgeseht werden. Es schien Mes gelingen zu sollen; schon war von Ostpreußen die Rede, das die Kussen der Kepublik erobern, dafür einige Palatinate an der Grenze zum Ersat erhalten sollten. Eine scandalöse Scene verdard plötzlich Alles.

Mit jedem zweiten Jahre brachte ein neuer Reichstag neue Anläuse der Czartoryski, schon 1746 hofften die beiden Kaiserhöse den Eintritt der Republik in die Petersburger Allianz zu gewinnen; die Potocki fühlten die schwellende Macht ihrer Gegner, sie konnten es nicht hindern, daß die Vorbeschlüsse gesaßt wurden, die nur noch im Plenum bestätigt zu werden brauchten; daß da Ludwig XV. für seinen Dauphin um die Hand der sächsischen Josepha warb, mit dem ausdrücklichen Jusak, es geschähe auf Anlaß einer Zuschrift des Königs von Preußen, machte alles Erreichte vergeblich; der Reichstag zerstoß.

Daß die Czartoryski im Anfang 1748 den russischen Auxiliar-

corps ben Marsch durch Polen nach Deutschland trot des Widerspruchs des Großfeldherrn ermöglicht hatten, machte den Widerstand gegen ihre erneuten Anträge um so schwieriger, und sie glaubten sich des Triumphes schon sicher; mit endlosem Disputiren um unwesentliche Dinge verbrauchten die Segner die letzten Tage und Stunden des Reichstags und er "starb"; die Czartoryski wagten keine Conföderation, mit dem Plan einer außerordentlichen Diät scheiterten sie.

Für ben Reichstag von 1750 war zwischen ihnen und bem Hose verabrebet, wenn er zum Bestand kame, in die vorberathenen Artikel— es waren unversängliche vorgeschlagen— bei der Publication eine Reihe von anderen einzuschalten, welche eben das, was ihnen am Herzen lag, zum Gesek machen sollten. Graf Kenserlingk, der russische Sesandte am Dresdner Hose, der dem Kurhause sehr ergeben war, und Handury Williams, der von Berlin und, wie es hieß, mit reichen Geldmitteln nach Warschau gekommen war, unterstützten sie auf das Eisrigste; wenige Wochen vorher war der tartarische Emissär nach längerem Ausenthalt bei dem Großgeneral Potocki auch nach Berlin gekommen, und durch diesen ging des Weiteren die Verbindung Friedrichs II. mit der Krim. Nicht ohne die wirksame Unterstützung des preußischen Gestandten, dem sich zögernd der französsische anschloß, 1) wurde auch dieser Reichstag durch die "Patrioten" zu Grabe getragen. Nur mit Wühe kamen die Wahlen zu dem Tribunal in Petrikau zu Stande.

Gleich nach dem Reichstage war Anton Potocki, der Palatin von Belcz, nach Neiße gekommen, Friedrich II. zu sprechen. Er legte ihm den Entwurf eines Schreibens seiner Familie an Graf Brühl und ein Memoire über die Gefahren, welche der Republik drohten, vor. ") Friedrich II. widerrieth der Absendung dieses Schreibens, das nur die Erbitterung steigern werde; er antwortete auf die Frage des Memoires: "er werde immer an dem Glück der Republik und an der Erhaltung

<sup>1)</sup> Boß, Warschau 22. Juli 1750, ber bem Ambassabeur des Issards den Vorschlag zu der entscheidenden Zahlung macht: n'ayant point des ordres pour faire une démarche si vive, il se fait scrupule d'y travailler. Und doch beschwerte sich der sächsische Hof in aller Form in Frankreich, als wenn des Ambassabeurs Umtriede an diesem Ausgange Schuld seien; Walhahn, 5. Oct. 1752, nach einer Angabe des damaligen Ambassabeurs Broglie.

<sup>2)</sup> Rescr. an Boß, Potsbam 22. Sept. 1750: il m'a sondé d'ailleurs par un mémoire par écrit sur ce que les bons patriotes avoient à espérer de moi en cas que la cour de Saxe poussât les choses à bout. Uf. Friedrich II. an den Palatin von Belcz, Neiße 15. Sept. 1750.

ihrer Rechte und Freiheiten ben größten Antheil nehmen, wie es sich für einen guten Nachbarn gezieme; aber er könne nicht glauben, daß ber Hof über Drohungen hinausgehe, daß er wagen werde, die Dinge, wie die Patrioten fürchteten, zum Außersten zu treiben; er sei überzeugt, daß die Wachsamkeit der guten Patrioten und ihre loyale Opposition gegen Alles, was die Verfassung der Republik verstümmeln könnte, genügten, die Plane der Übelwollenden scheitern zu machen und die Republik vor den Gefahren zu schützen, die ihr zu drohen schienen.

Er konnte, so wichtig für Preußen die Erhaltung Polens war, nicht baran benken, für eine der Parteien Partei zu nehmen, noch weniger eine preußische Partei, etwa für die Wahl eines preußischen Prinzen zu dilben; den genug, daß seine Feinde ebenso gut wie die der Patrioten die waren, welche die Reform wollten. Den Patrioten dot die Verfassung unerschöpfliche Wittel zum Widerstand; um so mehr, da die, welche die Reform wollten, der Hof und die Familie, weit entsernt, sie auf gleiche Weise, aus gleichen Gründen im Interesse Polens zu wollen, sich gegenseitig zu misbrauchen suchten und mistrauten.

Der Dresdner Hof hatte von Östreich und Rußland als Bedingung für seinen Beitritt zu der Allianz von 1746 die Zusicherung der Succession des Kurhauses in Polen und militärische Hülfe gegen Preußen, wenn es der Steuerzettel wegen Gewalt brauchen wolle, gefordert. Diese Forderung war von Beiden auf das Schroffste abgelehnt worden; eine Nachricht, aus der Friedrich zuerst geschlossen hatte, daß die Wahl des Herzogs Karl von Lothringen für Polen im Werke sei. \*)

Man hätte den Dresdner Hof nicht rücksichtsloser behandeln, in seinen bynastischen Sefühlen nicht tieser verletzen können. Er hatte den Schutz Frankreichs verscherzt, um Anleihen von Hannover, Subsidien von England zu erhalten, er hatte sich da gebunden, für die deutsche Wahl des Erzherzogs Joseph zu stimmen, während ihm die in Polen zu Gunsten des Lothringers escamotirt wurde.

Schlimmer als ber Affront war es, daß sich ber gute, schon hinfällige

<sup>1)</sup> Friedrichs II. eigenhändiges Memoire für die Zuschrift an Ludwig XV., 18. Decb. 1752, nachdem die für die Wahl in Polen möglichen Personen ausgezählt sind: nous ajoutons que le Roi n'a point de vue de placer un Prince de sa maison et qu'il y renonce entièrement.

<sup>2)</sup> Maltahn, Dresben 7. Decb. 1751. Später erfuhr Maltahn von seinem homme Polonois, daß der sächsische Hof nach seiner Rückehr aus Polen im herbst 1750 den Plan der Kaiserhöse, und daß 30 000 Mann Russen dessen Ausführung stützen sollten, durch einen Canal in England erfahren habe.

König von Graf Brühl mit immer neuen Schwindeleien täuschen und beruhigen ließ, daß er ihm, je zerrütteter und unwürdiger die Lage seines Hoses und seines Landes wurde, nur um so unbedingter vertraute, um so hülfloser versiel. Und schlimmer als Alles, daß Brühl mit den Absichten der beiden Kaiserhöse nicht bloß bekannt, sondern einverstanden war und ihren Plan insgeheim sörderte, in dessen Gelingen seine Sicherheit für die Zukunft sucht. Ihm hatte daß furchtbar wachsende Elend der Kurlande ein unermeßliches Vermögen gedracht, er hatte es in großen, polnischen Güterkäusen angelegt; mit dem Indigenat in Polen, um daß er sich beworden hatte, gedachte er dort mächtig und einstußreich die Frucht seiner staatsmännischen Wirksamkeit zu genießen. Er wußte, daß der Kurprinz ihn durchschaue, daß bessen Gemahlin ihn hasse und verachte. Ihm kane sohn gewählt wurde.

Nur daß ihm die Czartoryski nicht minder gefährlich waren; vor den Augen der Welt erschienen sie als seine besten Freunde; aber immer war ihnen Brühl in der Gunst des Königs voraus; auch in den polnischen Dingen bedursten sie seiner, wenn es galt, dort ihren Anhang mit Amtern und Snaden zu mehren; je schmiegsamer er sich gegen sie verhielt, desto mehr fürchteten sie ihn; um keinen Preis wollten sie sein Indigenat durchkommen lassen, si sie hätten — denn durch seinen Schwiegersohn, den Kronhosmarschall Graf Mniszech, suchte und gewann auch er persönlich Anhang in Polen — in ihm als polnischem Wagnaten den gefährlichsten Rivalen zu fürchten gehabt. 1) Noch war ihre Partei in Betreff der künstigen Wahl nicht einig; vor Allem stand fest, daß die Republik in die Allianz von 1746 eintreten müsse, aber

<sup>1)</sup> Maltahn, 21. März 1752: je sais à présent que le Cte. de Brühl est du secret du dessein des cours de Vienne et de Pétersbourg.

<sup>2)</sup> Minister.-Rescr. an Klinggrässen, 9. Mai: on me mande de Varsovie... qu'on travaille déjà depuis plusieurs années à préparer ce propos, que le Cte. Brühl en est le principal promoteur, surtout depuis qu'il a découvert dans les Princes de la maison de Saxe un grand sond d'animosité contre lui, ce qui le porte à se désier d'eux et de se ménager un protecteur.

<sup>3)</sup> Rescr. an Malzahn, 17. März 1752, auf bessen Bericht vom 15. März, bessen vertrauter Pole ihm gesprochen hat: de la jalousie que la famille de Czartoryski portoit au Cte. Brühl au point qu'elle verroit mieux rompre la diète que de permettre que l'indigénat de celui-ci soit consirmé.

<sup>4)</sup> Nach jenem Rescript vom 9. Mai soll Brühl die Absicht gehabt haben, die Tochter des Palatin von Roth-Rußland, Fürst August Czartoryski, dem Gewählten, Karl von Lothringen zu vermählen und so die "Familie" zu gewinnen.

ihrer Rechte und Freiheiten ben größten Antheil nehmen, wie es sich für einen guten Nachbarn gezieme; aber er könne nicht glauben, daß ber Hof über Drohungen hinausgehe, daß er wagen werde, die Dinge, wie die Patrioten fürchteten, zum Äußersten zu treiben; er sei überzeugt, daß die Wachsamkeit der guten Patrioten und ihre Loyale Opposition gegen Alles, was die Verfassung der Republik verstümmeln könnte, genügten, die Pläne der Übelwollenden scheitern zu machen und die Republik vor den Sefahren zu schüßen, die ihr zu drohen schienen.

Er konnte, so wichtig für Preußen die Erhaltung Polens war, nicht daran benken, für eine der Parteien Partei zu nehmen, noch weniger eine preußische Partei, etwa für die Wahl eines preußischen Prinzen zu bilden; denug, daß seine Feinde ebenso gut wie die der Patrioten die waren, welche die Reform wollten. Den Patrioten dot die Verfassung unerschöpfliche Wittel zum Widerstand; um so mehr, da die, welche die Reform wollten, der Hof und die Familie, weit entsernt, sie auf gleiche Weise, aus gleichen Gründen im Interesse Polens zu wollen, sich gegenseitig zu misbrauchen suchten und mistrauten.

Der Dresdner Hof hatte von Östreich und Rußland als Bedingung für seinen Beitritt zu der Allianz von 1746 die Zusicherung der Succession des Kurhauses in Polen und militärische Hülfe gegen Preußen, wenn es der Steuerzettel wegen Gewalt brauchen wolle, gefordert. Diese Forderung war von Beiden auf das Schroffste abgelehnt worden; eine Nachricht, aus der Friedrich zuerst geschlossen hatte, daß die Wahl des Herzogs Karl von Lothringen für Polen im Werke sei. 2)

Man hätte den Dresdner Hof nicht rücksichtsloser behandeln, in seinen bynastischen Sefühlen nicht tiefer verletzen können. Er hatte den Schutz Frankreichs verscherzt, um Anleihen von Hannover, Subsidien von England zu erhalten, er hatte sich da gebunden, für die beutsche Wahl des Erzherzogs Joseph zu stimmen, während ihm die in Polen zu Gunsten des Lothringers escamotirt wurde.

Schlimmer als ber Affront war es, baß sich ber gute, schon hinfällige

<sup>1)</sup> Friedrichs II. eigenhändiges Memoire für die Zuschrift an Ludwig XV., 18. Decb. 1752, nachdem die für die Wahl in Polen möglichen Personen ausgezählt sind: nous ajoutons que le Roi n'a point de vue de placer un Prince de sa maison et qu'il y renonce entièrement.

<sup>2)</sup> Maltahn, Dresben 7. Decb. 1751. Später erfuhr Maltahn von seinem homme Polonois, daß der sächsische Hof nach seiner Rückehr aus Polen im Herbst 1750 den Plan der Kaiserhöse, und daß 30 000 Mann Russen dessen Ausführung stützen sollten, durch einen Canal in England erfahren habe.

König von Graf Brühl mit immer neuen Schwindeleien täuschen und beruhigen ließ, daß er ihm, je zerrütteter und unwürdiger die Lage seines Hoses und seines Landes wurde, nur um so unbedingter vertraute, um so hülfloser versiel. Und schlimmer als Alles, daß Brühl mit den Absichten der beiden Kaiserhöse nicht bloß bekannt, sondern einverstanden war und ihren Plan insgeheim förderte, in dessen Gelingen seine Sicherheit für die Zukunft sucht. Ihm hatte das furchtdar wachsende Elend der Kurlande ein unermeßliches Vermögen gedracht, er hatte es in großen, polnischen Güterkäusen angelegt; mit dem Indigenat in Polen, um das er sich beworden hatte, gedachte er dort mächtig und einslußreich die Frucht seiner staatsmännischen Wirksamkeit zu genießen. Er wußte, daß der Kurprinz ihn durchschaue, daß bessen Gemahlin ihn hasse und verachte. Ihm konnte nichts Übleres begegnen, als wenn in Polen nach dem Vater der Sohn gewählt wurde.

Nur daß ihm die Czartoryski nicht minder gefährlich waren; vor den Augen der Welt erschienen sie als seine besten Freunde; aber immer war ihnen Brühl in der Sunst des Königs voraus; auch in den polnischen Dingen bedurften sie seiner, wenn es galt, dort ihren Anhang mit Amtern und Gnaden zu mehren; je schmiegsamer er sich gegen sie verhielt, desto mehr fürchteten sie ihn; um keinen Preis wollten sie sein Indigenat durchkommen lassen, sie hätten — denn durch seinen Schwiegersohn, den Kronhofmarschall Graf Mniszech, suchte und gewann auch er persönlich Anhang in Polen — in ihm als polnischem Ragnaten den gefährlichsten Rivalen zu fürchten gehabt. 4) Noch war ihre Partei in Betreff der künstigen Wahl nicht einig; vor Allem stand sest, daß die Republik in die Allianz von 1746 eintreten müsse, aber

<sup>1)</sup> Malţaḥn, 21. März 1752: je sais à présent que le Cte. de Brühl est du secret du dessein des cours de Vienne et de Pétersbourg.

<sup>2)</sup> Minister.-Rescr. an Rlinggräffen, 9. Mai: on me mande de Varsovie... qu'on travaille déjà depuis plusieurs années à préparer ce propos, que le Cte. Brühl en est le principal promoteur, surtout depuis qu'il a découvert dans les Princes de la maison de Saxe un grand fond d'animosité contre lui, ce qui le porte à se désier d'eux et de se ménager un protecteur.

<sup>3)</sup> Reser. an Malhahn, 17. März 1752, auf bessen Bericht vom 15. März, bessen vertrauter Pole ihm gesprochen hat: de la jalousie que la famille de Czartoryski portoit au Cte. Brühl au point qu'elle verroit mieux rompre la diète que de permettre que l'indigénat de celui-ci soit consirmé.

<sup>4)</sup> Rach jenem Rescript vom 9. Mai soll Brühl die Absicht gehabt haben, die Tochter des Palatin von Roth-Rußland, Fürst August Czartoryski, dem Gewählten, Karl von Lothringen zu vermählen und so die "Familie" zu gewinnen.

bie einen meinten, man könne beim Kurhause bleiben, wenn man diese Bebingung in die Wahlcapitulation aufnehme, die anderen fanden in der Wahl des Lothringers den sicherern Weg zum Ziele. Einstweilen arbeitete dessen Vertrauter, Obrist St. Paul, in Polen, und daß der Kaiser den reichen Grafen Sulkowski, den Bastard Augusts II. und einst Augusts III. Günstling, dis Graf Brühl ihn verdrängte, in den Reichsfürstenstand erhob, schien der rechte Köder, auch andere von den Gegnern Brühls und des Hoses für die Sache des Lothringers zu gewinnen, vielleicht selbst den Grasen Anton Potocki, Palatin von Belcz, 1) ihren Führer seit dem Tode des Großselbherrn der Krone (1751).

Brühl schien wie die Finanzen, so die Politik seines Herrn zum sicheren Bankerott zu führen. Hatte ben Finanzen Georg II. mit Vorschüssen und Subsidien für den Augenblick aufgeholfen — jetzt, da er die Session seines Parlaments zu glänzendem Schluß geführt hatte und sich zur Übersiedlung nach Hannover und zu dem grandiosen Werke ber beutschen Wahl anschickte, im Frühjahr 1752, entpuppte sich sein Hanbury Williams in Dresben als eifrigster Förberer ber lothringischen Wahl. 2) Es war vielleicht bes guten Augusts IIL eigener Gebanke, daß ihn sein Kurprinz, ferner die Prinzen Xaver und Karl zum polnischen Reichstage begleiten sollten, als werbe bas bie Gegner seines Hauses entmuthigen; auch an einen Hülferuf in Versailles - bort war ja seine Tochter, die Dauphine — scheint er gebacht zu haben: wenigstens die Zuschrift an den Gesandten in Paris wußte Brühl noch zu hintertreiben. 3) Nun nahm, wie früher erwähnt ist, Graf Henice seinen Abschied, die erledigte Stelle erhielt der vom Kurprinzen Empfohlene, nicht Brühls Creatur. Brühl war "sorgenvoll, erschöpft, schlaflos;" 4) als er Williams um mehr Gelb, erhöhte Subsidien anging, erhielt er zu Antwort: "Sagt mir, wozu seib ihr eigentlich gut." galt, sich so gut es ging, hindurchzulügen, bis bessere Conjuncturen

<sup>1)</sup> Rescr. an Lord Marschall, 8. Juli, in bem Rücklick auf die Geschichte ber Intrigue zu Gunsten Lothringens.

<sup>2)</sup> Rescr. an Lord Marschall, 17. März 1752.

<sup>3)</sup> Für diese Thatsache liegt mir kein anderes Zeugniß vor, als Friedrichs II. Rescript an Klinggräffen, 29. April 1752.

<sup>4)</sup> So Malhahn, Dresben 4. April 1752, er fügt hinzu: man müsse Brühl nicht kennen pour se laisser persuader qu'il se désistera de ses rapines, ce qu'il ne sauroit faire qu'à moins de renoncer aux vastes projets d'agrandissement qu'il a conçus.

kamen; burch seinen Schwiegersohn Mniszech erhielt er bas Schreiben eines polnischen Obristen in Stockholm, das von bebenklichen Plänen Frankreichs und Preußens berichtete: von ihnen würden die Unterhandlungen Schwedens mit Dänemark benutzt, Dänemark mit allerlei Begünstigungen in ihre Allianz zu ziehen; gelänge es, so werde der umfassende Plan Preußens auf die Grenzgebiete Polens sehr erleichtert werden, und man dürfe nicht zweiseln, daß, wenn es nur von den Schweden abhänge, sie sich selbst sammt Polen verkaufen würden. 1)

Im Juni war August III. in Fraustadt, aus dem dort versammelten Senat die Universalien zur Wahl ber Landboten zu erlassen. Die Aufregung in Polen wuchs mit dem Nahen der Wahlen in den Diatinen, sie ließen sich für ben Hof wenig günstig an. Um so mehr Gelb mußte man mit nach Grobno bringen. Bankiers, an die Brühl sich wandte, versagten bem Hofe Credit; endlich fand sich einer, ber 150 000 Thaler auf die nächsten fälligen Subsidien vorschoß, aber mit 7000 Thaler Aufgeld außer ben Zinsen. "Brühl weiß nicht mehr aus noch ein; er hat noch nichts für die nahe Entbindung der Kurprinzessin; auf die Melbung ber Münze, daß 50000 Thaler ausgeprägt würben, hat er sogleich auf bie Summe Beschlag gelegt; bie anberen Minister protestirten bagegen, ba bem Könige nur 1% ber Prägung zustehe". Williams, ber eben von Hannover zurückkam, melbete mit Courier borthin: "jest sei ber Moment gekommen, über die Pfandamter auch das Besatzungsrecht und die Territorialhoheit zu erzwingen". Auf Brühls Beschwerde in Hannover über "die wenig freundschaftlichen Proceduren der Kaiserhöfe in Polen" stellte der dortige Minister in Abrede, daß bergleichen vorhanden seien. Und der russische Hof sandte an Graf Keyserlingks Stelle Herrn Groß nach Dresden, mit dem Billiams in Berlin Freundschaft geschlossen hatte; Graf Sternberg blieb hinter ihnen an Misachtung und Hoffahrt gegen Brühl nicht zurūd. 2)

Gegen Ausgang bes August brach ber Dresdner Hof nach Grobno

<sup>1)</sup> Schreiben des Obristen Worianowski an Graf Mniszech s. d., das Malhahn von seinem homme de Pologne erhalten hat und 11. April 1752 einsendet, mit dem Bemerken: E. M. sieht que cette lettre est une trouvaille pour le Cte. de Brühl.

<sup>2)</sup> Malachn, 22. Juli 1752, melbet von ber façon assez brusque dont je vois que les ministres des dites cours le traitent; il n'est pas difficile de remarquer combien ils le méprisent généralement et le Sr. Gross a laissé échapper par mines et par gestes sa façon de penser à son sujet.

auf, in benselben Tagen, als Lord Hyndford, aus Wien abberufen, nach Hannover kam, also — wie Jedermann es verstand — Georg II. für dieß Jahr seinen Plan der deutschen Königswahl als gescheitert ansah. Ob er Ersat dafür, und einen neuen mächtigen Jmpuls für sein deutsches Werk, einen derben Stoß gegen Preußen, von dem polnischen Reichstag erwartete? Er sollte noch in Hannover dessen Ausgang erfahren.

So im beginnenden Herbst die Lage, die sich für Preußen bebenklich genug anließ.

Noch kannte Friedrich II. nicht den ganzen Umfang des Petersburger Vertrages von 1746, noch nicht den Inhalt, geschweige den Wortlaut der geheimen und Separatartikel, welche die Kaiserhöfe immer verläugnet hatten. Daß auch England in diese Allianz getreten war, daß diese drei Holland zum Beitritt drängten, daß sie daran waren, die Republik Polen und Kursachsen obenein mit hereinzuziehen, erläuterte den "nur defensiven" Charakter dieser "ganz unschuldigen" Allianz.

Und wenn sie nicht mübe wurden der Welt zu sagen, daß sie nur den europäischen Frieden erhalten wollten, dafür in Versailles nur zu willige Ohren sanden, so war noch mehr, als der wiederholt gebrohte Angriff der Russen auf Schweden, noch mehr als die ohne Preußen und troß Preußen betriedene deutsche Wahl, daß, was jetzt in Polen beschafft werden sollte, ein Zeugniß dafür, daß sie einen Frieden meinten, zu dem Preußen nicht mitwirken, in dem es keine Stelle haben, und keine Rolle spielen sollte — wenn nicht eine passive, etwa die Rolle des Schuldigen, über den das Friedensconcert der europäischen Mächte zu Gericht sitzen und den Stad brechen werde, wie 1738 an seinem Vater versucht und mislungen war.

Schuldig war der Sohn in ihren Augen längst. Aber er war militärisch sehr viel stärker, diplomatisch sehr viel gewandter, als der Bater, schon um Frankreichs Willen konnte man ihn nicht direct, ohne casus belli, wie aus dem Stegreif überfallen und in die Pfanne hauen wollen. Man hatte dieß und das versucht, ihn zu einer Action, zum Losdrechen zu reizen, man war jetzt in der Reihe der bekannten "sieden Punkte" der Händelsucher dis zu der "beherzten Insulte" gelangt, der der russischen Entscheidung über die polnische Republik; wenn man ihm zugleich mit den anderen brennenden Fragen auf den Leib rückte, schien er endlich gezwungen zu sein, den ersehnten ersten Schlag zu

thun, der ihn vor Sott und den Menschen zum offenkundigen Friedensstörer machte, gegen den dann die unschuldige Defensivallianz "zum Heil der Welt" ihre Schuldigkeit thun mußte.

Nur daß dieser vortreffliche Operationsplan, bevor er bis zur Insulte gelangte, noch eine ganze Reihe von Etappen durchzumachen hatte, und daß er durchschaut war, bevor er auch nur die erste, die Eröffnung des Reichstages in Grodno, erreicht hatte. Friedrich II. behielt Zeit, den Paralogismen, die in der Sache selbst lagen, nach-helsend, das Nöthige fürzusorgen.

Freilich in Versailles hatten die Mittheilungen von bem, was für Polen geplant war, die er schon im December 1751 dorthin gesandt, seine Andeutung, die Pforte bagegen in Bewegung zu setzen, vorerst wenig Wirkung. Man fand es "undenkbar", daß Rußland der Wahl des Lothringers zustimmen könne, "unmöglich", daß man sich gegen den Dresdner Hof solche Rücksichtslosigkeiten erlauben werbe, "kaum erreichbar", die Pforte, so sehr sie bei der polnischen Frage interessirt sei, bei ihrem Mistrauen gegen fremben Rath vormärts zu bringen. 1) Erst im Mai, als Georg II. zu Hannover in der deutschen Wahl, für die Barriere, in der ostfriesischen Sache wie im Sturm vorging, Danemark schon unsicher wurde, schon auch ber Beitritt Sarbiniens zum Vertrage von Aranjuez zu erwarten stand, schien Frankreich wach zu werden.2) Für die Stelle des Ambassabeurs am Dresdner Hofe, die seit Monaten unbesetzt war, wurde der junge Brigabier Graf Broglie, ber Sohn des Marschalls, bestimmt; es wurde mit Baron Scheffer über die für Polen zu ergreifenven Maagregeln verhandelt.3)

Friedrich II. war nicht der Meinung, schon jetzt und offen, wie man in Versailles zu wünschen schien, hervorzutreten. Abgesehen von der wachsenden Erkaltung Maria Theresias gegen England, beider gegen

21

V. 4

<sup>1)</sup> Rescr. an Lord Marschall, 18. April; der König sagt, er habe wenigstens das Bewußtsein en ami et allié sidèle de la France gehandest zu haben. Mais si ce ministère continue dans son extrême indolence, il n'en saura arriver autrement que les ennemis de la France arracheront entre ses mains toute son influence dans les affaires de l'Europe.

<sup>2)</sup> Rescr. an Lord Marschau, 21. Mai, in Betress Polens: zusrieden que vous avez réussi à réveiller ce ministre pour que ces affaires sassent plus d'impression sur son esprit que par le passé.

<sup>3)</sup> Das ergiebt Lord Marschalls Bericht vom 26. Mai, nach bem Baron Scheffer vient de dresser un projet à ce sujet. Ob es basselbe ist, welches Scheffer bei seiner Rücksehr nach Schweben (zum Reichsrath ernannt) in Berlin, wo er am 18. Sept. ankam, vorgelegt hat (vgl. unten S. 329 Ann. 1), ist nicht zu ersehen.

Sachsen, 1) — baß auch zwischen Wien und Petersburg, richtiger, zwischen ben jetzigen Favoriten ber Zarin und bem General Pretlack, sehr ärgerliche Dinge vorgegangen waren, zeigte ber lebhafte Courierwechsel zwischen beiben Hösen, und eine lange Depesche von Guy Dickens an Hyndsord, ber, wie man glaubte, ben Wiener Hof dringend ersuchen sollte, die Differenzen auszugleichen. 2) Selbst die Abberufung Pretlacks hatte die Zarin in Wien gefordert. Gewiß war, daß Bestushews Einssluß mehr und mehr sant, nicht minder gewiß, daß die kaiserlichen Winister nach jenen Depeschen in äußerst gedrückter Stimmung waren.

Noch wichtiger war, daß, wie Friedrich II. am 17. Juni nach Paris melben konnte, eine Erklärung ber Hohen Pforte in Warschau eingetroffen war, die unter erneuter Versicherung der alten Freundschaft für die Republik ihr "in jedem Fall, wenn es nothig scheine", Beistand versprach. Freilich einen Gesandten zum Reichstag nach Grobno zu schicken, wie Desalleurs empfohlen hatte, war bie Pforte zu stolz, "ba seit lange kein Gesandter ber Republik bei ber Pforte erschienen sei"; aber von bem Chan ber Krim sollte ein Beauftragter "von wegen der Grenze und anderer Differenzen" bort erscheinen. Daß bie Russen, auf bas Friedenssystem bes Sultans und seiner Minister bauend, mehrere Forts auf ber "Landbarre" zwischen Bug und Onjeper zu bauen begannen, gab ber Misstimmung ber Janitscharen und Ulemas neue Nahrung; Botschaften von ben Paschas von Choczim und Benber, Zuschriften von den Hospodaren der Wallachei und Molbau an den Großgeneral Branicki zeigten, wie die Grenzgebiete der Pforte sich bei der Zukunft der Republik betheiligt fühlten.

Jene Erklärung der Pforte hatte die Czartoryski beunruhigt. Mehr noch alarmirt waren die Patrioten durch die Nachricht, die sich im Juli in Polen verbreitete, daß Außland dem Wiener Hof zugesagt habe, 30000, Andere sagten 60000 Mann, im Interesse des Lothringers in Polen einrücken zu lassen. Und in den Universalien, Fraustadt 6. Mai, sowie in den Wahlausschreiben für die Diätinen, war unter den Anträgen der Krone an den Reichstag auch: Kückehr zu dem alten Brauch,

<sup>1)</sup> Rescr. an Maltahn in Dresben, 24. Mai 1752.

<sup>2)</sup> Klinggrässen, 17. Mai, berichtet die Vermuthungen, die er gehört hat; sie schienen sich durch eine Äußerung Hyndsords zu bestätigen: qu'on avoit répandu dans le public que les deux cours impériales n'étoient plus sur l'aucien pied de consiance, mais que cela étoit destitué de tout sondement. Il y a paru de l'affectation.

baß die in den Sitzungen einmüthig gefaßten Beschlüsse Gesetz sein sollten, auch wenn man sich in anderen nicht einige. Das bedeutete einsach die Aushebung des liberum veto; und die Czartoryski ließen durch ihren Anhang jede der Diätinen zerreißen, die in anderem Sinn zu wählen brohte.

Sie schienen das Seschick Polens in der Hand zu haben. Freilich die Nachricht von Feuersbrünsten in Constantinopel, von Ausständen des Pobels dort, von Drohungen der Janitscharen, die Krieg wollten, von der Hinrichtung des Kislar-Aga, selbst seines Günstlings (10. Juli), die der friedliedende Sultan in seiner Noth den Ulemas opferte, machten wie in Wien, so in Petersburg stutzen. Nur um so dreister schien Brühl und die Familie vorgehen zu wollen; Williams hatte Geld vollauf zur Verfügung, dessen dreiste Berwendung die Zahl der Begehrenden sichtlich steigerte; nur auf Drängen Brühls, sagte er, sei er nach Polen gekommen; er und sein trefflicher Freund Groß hatten endlose Conferenzen mit Senatoren, Ministern, Kuntien, "als handele es sich darum, Polen zu theilen und jedem von ihnen ein Stück zu geben".

"Der Friede, den jest Europa genießt, hängt an einem seibenen Faben", sagt Friedrich II. in einem benkwürdigen Schreiben an Lubwig XV. vom 9. October; "Frankreich hat nicht bloß im Kriege seine Verbunbeten unterstützt, sondern mit ihnen durch seine Festigkeit die Rube im Norben erhalten, burch seinen großen Ginfluß in Guropa Rurpfalz geschützt; daß jetzt, wie man sicher weiß, ein russisches Heer von 30000 Mann nach Polen einzuruden Befehl hat, um bie lothringische Wahl durchzuseten, giebt bem Wiener Hofe bie Zuversicht, daß Preußen nicht vermögen werbe sie zu hindern; sie geschehen zu lassen, ober ihr mit ben Waffen entgegenzutreten, ist für Preußen gleich verhängnißvoll; aber Oftreich fürchtet bie Türken, und bie Janitscharen scheinen Rrieg zu wollen; mit einem Kriege wird ber Sultan ber begonnenen Emporung Meister werden konnen. Ein Misgriff Schwebens, ber Tob bes Polenkönigs, irgend ein unvorhergesehenes Greigniß, kann im Nu Europa in Flammen setzen; wir, die wir nichts als ben Frieben munschen, thun, was wir können, aber sind nicht sicher, daß es uns gelingt; mit bem Auskunftsmittel, bas ich vorschlage, hängt ber Friebe nur von uns ab, und das ist gewiß der einzige Weg, ihn sicher und dauernd zu machen; ein Türkenkrieg ist bas Beste, was sich Frankreich unb Preußen wunschen konnen; er wurde die Waage Europas ganz auf Frankreichs und seiner Berbunbeten Seite ziehen, murbe Frankreich in

ben Stand setzen, ben Frieden zu sichern, ben seine Siege und seine Großmuth begründet haben".

So schrieb er unter bem Einbruck ber letten Berichte Maltahns, von ber überwältigenben Thatigkeit ber Gegner, von ber sinkenben Aussicht auf Zerreißung bes Reichstages, von ben Besorgnissen ber Patrioten. Es war ein Verluft auch für sie, daß der französische Resident Duperron be Castera, der die Jahre daher die Beziehungen zu Frankreich gepflegt und gestärkt hatte, einige Wochen vor bem Beginn ber Diät starb; Broglie, der erst am 13. September nach Warschau kam, mußte sich nun erst seine Wege suchen. Maltahn fand ben wohl unterrichteten Legationssecretar Benoit in Warschau; an biesen und an Graf Potoci, Palatin von Belcz, hatte Friedrich ihn gewiesen, ihm aufgetragen, gemeinschaftlich mit Broglie, ber ohne Castera seines Rathes bedürfen werbe, für ein resultatloses Ende des Reichstages zu sorgen. Er hatte Broglie, als er burch Breslau kam, zur Tafel gelaben; er schrieb an Maltahn: er habe ihn aufgeblasen und von einem Selbstgefühl, wie ihm kaum vorgekommen sei, gefunden; um sein Vertrauen und Einfluß auf ihn zu gewinnen, werbe Maltahn gut thun, ihn glauben zu machen, baß er sich burch ihn leiten lasse. 1)

Daß ber Ambassabeur mit zweierlei, nicht eben übereinstimmenben Instructionen versehen war, benen, die ihm bas Ministerium, und benen, die ihm Prinz Conti im unmittelbaren Auftrage des Königs gegeben hatte und des Weiteren gab, konnte weder Friedrich II., noch Malkahn wissen:<sup>3</sup>) "Ich habe alles Mögliche versucht", schrieb Malkahn am 5. October, "des Grafen Mitwirkung zur Zerreißung des Reichstages zu gewinnen: ich welß nicht mehr, was ich ihm sagen soll, da er mir seine Instructionen entgegenhält, die ihm die Zerreißung verdieten, damit nicht wieder, wie 1750, Beschwerde von dem sächsischen Hose in Versailles einlause; doch verspricht er, wenn es dringend wird, seine Hülse".

Noch war es von vielen ber polnischen Großen unsicher, auf welche Seite sie sich schlagen würden; die meisten Palatine, viele Bischöfe gingen mit dem Hofe und ben Czartoryski; es war für sie ein großer

<sup>1)</sup> Rescr., Neisse 11. Sept. 1752. Worauf sich ber Einbruck, ben Friedrich von diesem Herrn hatte, gründete, ersieht man aus den Anecdoten, die in dem Socrét du Roi des Herzogs von Broglie zuerst mitgetheilt worden sind.

<sup>2)</sup> Er sah, daß in Broglies Benehmen Zweibeutigkeiten seien, er schob sie auf die vues personelles secrètes besselben, durch die Gunst der Dauphine Carrière zu machen; Minister.-Rescr. 14. Oct.

Sewinn, daß sich der Großcanzler Malachowski für sie entschied. Die Patrioten rechneten auf Branicki, den Großfeldherrn der Krone, weil er sich offen und entschieden gegen die Verbindung mit Rußland außsprach; während Preußen der Republik nie daß Geringste zu Leide gethan habe, höre Rußland nicht damit auf; die Art, wie es mit Curland, dem Lehen der Krone, verfahre, sei unerhört, nicht minder die Art, wie es an der Ostgrenze von der Republik ein Gediet nach dem andern abreiße. 1)

Am 1. October begann nun das haftige und wechselvolle Intriguenspiel dieses Reichstages. Die demselben vorgelegten Anträge gaben Anlaß genug zur Einrede; Malkahn, Broglie und ihre Freunde waren entschlossen, nicht auf sie den Angriff zu richten; ein Landbote, der zu ihnen hielt, hatte in seinem Wahlmandat den Auftrag, sich gegen die Verletzung der pacta conventa zu wenden, die nicht dem Könige zur Last salle, "der seine Unterthanen wie ein guter Vater liebe", sondern seinen nicht-polnischen und dissidentischen Rathgebern. Das Gravamen wurde am 17. Oktober eingebracht mit der Erklärung: dies abgestellt sei, werde keine andere Berathung zugelassen werden.

Diese offene Anklage gegen Graf Brühl schien die Reihen ber Gegner verwirren zu müssen. Ein Versuch, den Groß machte, durch die officielle Erklärung, daß Rußland den Beitritt der Republik zu der Allianz von 1746 gar nicht vorgeschlagen habe, die Schwankenden unter den Patrioten zu beruhigen, gab, da diese Erklärung als Lüge nachgewiesen wurde, zu neuen heftigeren Scenen Anlaß.

War einmal die Aussicht, den Reichstag bestehen zu lassen, dahin, so eilten die Czartorysti mit der Kand den Spieß umzukehren, in der Art, daß sofort mit dem Ende des Reichstages die Conföderation proclamirt werden solle. Während Borosti, Palatin von Rava, mit einem bei dem Grodgericht niedergelegten Protest den Reichstag zerrissen erklärte (24. October), und der König sosort den Senat nach Warschau berief und abreiste, wurde ein von dem Großcanzler Walachowski mit Williams und Groß schon an jenem 17. October versastes Wanissest schleunigst von den nächsten Vertrauten, dem Primas voran, unterzeichnet. Zett, unter dem Eindruck der sichtlichen Ungnade des Königs mußte es alle loyalen Herzen vereinigen.

Am Tage nach bes Königs Abreise hatte ber Großfeldherr mit

<sup>1)</sup> Malkahn, 26. Sept. 1752.

ben Stand setzen, ben Frieden zu sichern, ben seine Siege und seine Großmuth begründet haben".

So schrieb er unter bem Einbruck ber letten Berichte Maltahns, von ber überwältigenben Thatigkeit ber Gegner, von ber sinkenben Aussicht auf Zerreißung bes Reichstages, von ben Besorgnissen ber Patrioten. Es war ein Verluft auch für sie, daß ber französische Resident Duperron be Castera, ber die Jahre baher die Beziehungen zu Frankreich gepflegt und gestärkt hatte, einige Wochen vor bem Beginn ber Diat starb; Broglie, der erst am 13. September nach Warschau kam, mußte sich nun erst seine Wege suchen. Malkahn fand ben wohl unterrichteten Legationssecretar Benoit in Warschau; an biesen und an Graf Potodi, Palatin von Belcz, hatte Friedrich ihn gewiesen, ihm aufgetragen, gemeinschaftlich mit Broglie, ber ohne Castera seines Rathes bedürfen werbe, für ein resultatloses Enbe bes Reichstages zu sorgen. Er hatte Broglie, als er burch Breslau kam, zur Tafel gelaben; er schrieb an Malhahn: er habe ihn aufgeblasen und von einem Selbstgefühl, wie ihm kaum vorgekommen sei, gefunden; um sein Vertrauen und Ginfluß auf ihn zu gewinnen, werbe Maltahn gut thun, ihn glauben zu machen, baß er sich burch ihn leiten lasse. 1)

Daß der Ambassadeur mit zweierlei, nicht eben übereinstimmenden Instructionen versehen war, benen, die ihm das Ministerium, und benen, die ihm Prinz Conti im unmittelbaren Auftrage des Königs gegeben hatte und des Weiteren gab, konnte weder Friedrich II., noch Malkahn wissen:<sup>2</sup>) "Ich habe alles Mögliche versucht", schrieb Malkahn am 5. October, "des Grafen Mitwirkung zur Zerreißung des Keichstages zu gewinnen: ich weiß nicht mehr, was ich ihm sagen soll, da er mir seine Instructionen entgegenhält, die ihm die Zerreißung verbieten, damit nicht wieder, wie 1750, Beschwerde von dem sächsischen Hose in Versailles einlause; doch verspricht er, wenn es bringend wird, seine Hülse".

Noch war es von vielen der polnischen Großen unsicher, auf welche Seite sie sich schlagen würden; die meisten Palatine, viele Bischöfe gingen mit dem Hofe und ben Czartoryski; es war für sie ein großer

<sup>1)</sup> Rescr., Neisse 11. Sept. 1752. Worauf sich ber Eindruck, den Friedrich von diesem Herrn hatte, gründete, ersieht man aus den Anecdoten, die in dem Socrét du Roi des Herzogs von Broglie zuerst mitgetheilt worden sind.

<sup>2)</sup> Er sah, daß in Broglies Benehmen Zweibeutigkeiten seien, er schob sie auf die vues personelles socrètes besselben, durch die Gunst der Dauphine Carrière zu machen; Minister.-Rescr. 14. Oct.

Sewinn, daß sich der Großcanzler Malachowski für sie entschied. Die Patrioten rechneten auf Branicki, den Großfeldherrn der Krone, weil er sich offen und entschieden gegen die Verbindung mit Rußland außsprach; während Preußen der Republik nie das Geringste zu Leide gethan habe, höre Rußland nicht damit auf; die Art, wie es mit Curland, dem Lehen der Krone, verfahre, sei unerhört, nicht minder die Art, wie es an der Oftgrenze von der Republik ein Gediet nach dem andern abreiße. 1)

Am 1. October begann nun das hastige und wechselvolle Intriguenspiel dieses Reichstages. Die demselben vorgelegten Anträge gaben Anlaß genug zur Einrede; Walkahn, Broglie und ihre Freunde waren entschlossen, nicht auf sie den Angriff zu richten; ein Landbote, der zu ihnen hielt, hatte in seinem Wahlmandat den Auftrag, sich gegen die Verletzung der pacta conventa zu wenden, die nicht dem Könige zur Last falle, "der seine Unterthanen wie ein guter Vater liebe", sondern seinen nicht-polnischen und dissidentischen Kathgebern. Das Gravamen wurde am 17. Oktober eingebracht mit der Erklärung: die es abgestellt sei, werde keine andere Berathung zugelassen werden.

Diese offene Anklage gegen Graf Brühl schien die Reihen der Segner verwirren zu müssen. Ein Versuch, den Groß machte, durch die officielle Erklärung, daß Rußland den Beitritt der Republik zu der Allianz von 1746 gar nicht vorgeschlagen habe, die Schwankenden unter den Patrioten zu beruhigen, gab, da diese Erklärung als Lüge nachgewiesen wurde, zu neuen heftigeren Scenen Anlaß.

War einmal die Aussicht, den Reichstag bestehen zu lassen, dahin, so eilten die Czartorysti mit dreister Hand den Spieß umzukehren, in der Art, daß sofort mit dem Ende des Reichstages die Conföderation proclamirt werden solle. Während Boroski, Palatin von Rava, mit einem bei dem Grodgericht niedergelegten Protest den Reichstag zerrissen erklärte (24. October), und der König sofort den Senat nach Warschau berief und abreiste, wurde ein von dem Großcanzler Walachowski mit Williams und Groß schon an jenem 17. October versaßtes Wanisest schleunigst von den nächsten Vertrauten, dem Primas voran, unterzeichnet. Jest, unter dem Eindruck der sichtlichen Ungnade des Königs mußte es alle loyalen Herzen vereinigen.

Am Tage nach bes Königs Abreise hatte ber Großfeldherr mit

<sup>1)</sup> Malkahn, 26. Sept. 1752.

ben Stand setzen, ben Frieden zu sichern, ben seine Siege und seine Großmuth begründet haben".

So schrieb er unter bem Einbruck ber letten Berichte Malkahns, von ber überwältigenden Thatigkeit ber Gegner, von der sinkenden Aussicht auf Zerreißung bes Reichstages, von ben Besorgnissen ber Patrioten. Es war ein Verlust auch für sie, daß der franzosische Resident Duperron be Castera, ber die Jahre daher die Beziehungen zu Frankreich gepflegt und gestärkt hatte, einige Wochen vor bem Beginn ber Diat starb; Broglie, der erst am 13. September nach Warschau kam, mußte sich nun erft seine Wege suchen. Malkahn fand ben wohl unterrichteten Legationssecretar Benoit in Warschau; an diesen und an Graf Potodi, Palatin von Belcz, hatte Friedrich ihn gewiesen, ihm aufgetragen, gemeinschaftlich mit Broglie, ber ohne Castera seines Rathes bedürfen werbe, für ein resultatloses Enbe bes Reichstages zu sorgen. Er hatte Broglie, als er burch Breslau kam, zur Tafel gelaben; er schrieb an Malhahn: er habe ihn aufgeblasen und von einem Selbstgefühl, wie ihm kaum vorgekommen sei, gefunden; um sein Vertrauen und Ginfluß auf ihn zu gewinnen, werbe Maltahn gut thun, ihn glauben zu machen, baß er sich burch ihn leiten lasse. 1)

Daß ber Ambassabeur mit zweierlei, nicht eben übereinstimmenben Instructionen versehen war, benen, die ihm bas Ministerium, und benen, die ihm Prinz Conti im unmittelbaren Auftrage des Königs gegeben hatte und des Weiteren gab, konnte weder Friedrich II., noch Malkahn wissen: "Ich habe alles Mögliche versucht", schrieb Malkahn am 5. October, "des Grafen Mitwirkung zur Zerreißung des Reichstages zu gewinnen: ich welß nicht mehr, was ich ihm sagen soll, da er mir seine Instructionen entgegenhält, die ihm die Zerreißung verbieten, damit nicht wieder, wie 1750, Beschwerde von dem sächsischen Hose in Versailles einlause; doch verspricht er, wenn es dringend wird, seine Hülse".

Noch war es von vielen ber polnischen Großen unsicher, auf welche Seite ste sich schlagen würden; die meisten Palatine, viele Bischöfe gingen mit dem Hofe und den Czartoryski; es war für sie ein großer

<sup>1)</sup> Rescr., Neisse 11. Sept. 1752. Worauf sich ber Einbruck, ben Friedrich von diesem Herrn hatte, gründete, ersieht man aus den Anecdoten, die in dem Socrét du Roi des Herzogs von Broglie zuerst mitgetheilt worden sind.

<sup>2)</sup> Er sah, daß in Broglies Benehmen Zweibeutigkeiten seien, er schob sie auf die vues personelles socrètes besselben, durch die Gunst der Dauphine Carrière zu machen; Minister.-Rescr. 14. Oct.

Sewinn, daß sich der Großcanzler Malachowski für sie entschied. Die Patrioten rechneten auf Branicki, den Großseldherrn der Krone, weil er sich offen und entschieden gegen die Berbindung mit Rußland außsprach; während Preußen der Republik nie daß Geringste zu Leide gethan habe, hore Rußland nicht damit auf; die Art, wie es mit Curland, dem Lehen der Krone, verfahre, sei unerhört, nicht minder die Art, wie es an der Oftgrenze von der Republik ein Gediet nach dem andern abreiße. 1)

Am 1. October begann nun das haftige und wechselvolle Intriguenspiel dieses Reichstages. Die demselben vorgelegten Anträge gaben Anlaß genug zur Einrede; Maltahn, Broglie und ihre Freunde waren entschlossen, nicht auf sie den Angriff zu richten; ein Landbote, der zu ihnen hielt, hatte in seinem Wahlmandat den Auftrag, sich gegen die Verletzung der pacta conventa zu wenden, die nicht dem Könige zur Last falle, "der seine Unterthanen wie ein guter Vater liebe", sondern seinen nicht-polnischen und dissidentischen Kathgebern. Das Gravamen wurde am 17. Oktober eingebracht mit der Erklärung: dis es abgestellt sei, werde keine andere Berathung zugelassen werden.

Diese offene Anklage gegen Graf Brühl schien die Reihen der Gegner verwirren zu müssen. Ein Versuch, den Groß machte, durch die officielle Erklärung, daß Rußland den Beitritt der Republik zu der Allianz von 1746 gar nicht vorgeschlagen habe, die Schwankenden unter den Patrioten zu beruhigen, gab, da diese Erklärung als Lüge nachgewiesen wurde, zu neuen heftigeren Scenen Anlaß.

War einmal die Aussicht, den Reichstag bestehen zu lassen, dahin, so eilten die Szartorysti mit der Kand den Spieß umzukehren, in der Art, daß sofort mit dem Ende des Reichstages die Conföderation proclamirt werden solle. Während Borosti, Palatin von Rava, mit einem bei dem Grodgericht niedergelegten Protest den Reichstag zerrissen erklärte (24. October), und der König sosort den Senat nach Warschau berief und abreiste, wurde ein von dem Großcanzler Walachowsti mit Williams und Groß schon an zenem 17. October verfaßtes Manisest schuen. Jest, unter dem Eindruck der sichtlichen Ungnade des Königs mußte es alle loyalen Herzen vereinigen.

Am Tage nach bes Königs Abreise hatte ber Großfelbherr mit

<sup>1)</sup> Malkahn, 26. Sept. 1752.

mehreren Herren Sitzung; sie sagen ihm: ber König sei burch ben Ausgang der Dinge tief gekränkt; man schulde ihm einen Act, der ihn überzeuge, daß in der Verehrung für ihn Alle einig seien; in diesem Sinne habe man dieß Manifest entworfen, das viele Herren, auch ber Primas, bereits unterzeichnet hatten. Branicki fügte seinen Namen hinzu; schon sind im Vorsaal Landboten in Menge versammelt, Alles brängt sich zur Unterschrift, ber Palatin von Ploczk steht ba mit ber Feber in ber Hand, zur Unterzeichnung aufzuforbern, weil auch bes Großfelbherrn Name schon bastehe. Das hört ber junge General Mokranowski, der Hausfreund Branickis, von Freunden, die traurig aus bem Saal kommen; sie meinen mit Branickis Unterschrift sei Alles verloren. Mokranowski eilt in ben Saal, bittet inne zu halten; ba ber Großgeneral bas Manifest zu lesen wünscht, nimmt er es vom Tisch, geht durch die Hinterthür hinaus, "flüchtet" sich in Malzahns Wohnung. Dort ist auch Broglie, man schickt zu Potocki, bem Palatin von Belcz, zu Sapieha, bem von Smolensk, verabrebet, daß Sapieha zum Großfeldherrn gehen, ihm barlegen solle, wie er getäuscht sei. Es gelingt ihm völlig; ber alte Herr ist in großer Sorge; nun erst sagt ihm Sapieha, was Mokranowski gethan; bieser wird herbeschieben, er bringt bas Manifest mit; "es wird in tausend Stude zerrissen".

Es war ein großer Erfolg für die Patrioten, die Gegner empfanden ihre Niederlage doppelt, da ihnen auch der Versuch mislang, in einem Senatsconstlium, das, so hieß es, die Sendung des jungen Grasen Poniatowski nach Petersburg beschließen solle, das Versäumte nachzu-holen; der Palatin von Smolensk weigerte sich zu erscheinen, da der geringfügige Zweck der Berathung, der angegeben sei, auf weitere Vorlagen zu schließen nöthige, die nicht völlig in der Regel seien.

Aber eben so gewiß war es, daß mit dem Geschehenen die Gefahr für Polen, für den Frieden Europas nicht ihr Ende hatte.

Sie hätte wenig zu bebeuten gehabt, wenn Frankreich nicht bloß Belleitäten, sondern einen Willen gehabt, und demgemäß sich erklärt hätte. Die bloße Gewißheit, daß Frankreich und Preußen einig seien, und daß sie den Frieden wollten, hätte ihn erhalten. Frankreichs Schlasse, heit, Misregierung, wachsende Finanznoth, war die wahre Sefahr für die Ruhe Europas; und daß in Frankreich der König, seine Familie und Maitressen, sein Hos, sein Abel, alle Welt um so mehr Friedrichs II. Verhalten und Verfahren mit Neid ansahen, und wie Demüthigung

empfanden, je zerfahrener und kleinlicher, oder verbitterter das Getriebe bei ihnen wurde, machte ihnen die doch nothwendige Verbindung mit ihm, diese leidige "Vernunftehe" um so unleidlicher.

Auf Friedrichs II. eingehendes Schreiben vom 9. October hatte Lubwig XV. erst nach vier Wochen geantwortet, höflich, evasiv, ohne Oftreichs zu erwähnen, 1) mit bem betonten Wunsche, daß schon jetzt zwischen Frankreich, Schweben und Preußen ein Plan für ihr Verhalten in ben möglichen Fällen, und namentlich für ben ber Thronerlebigung in Polen, festgestellt werbe. 2) Also schon jest ein binbenbes Concert für Berwickelungen, bie, wenn ste eintraten, auf Schweben und Preußen bie ganze, ober boch bie nächste Last ber Rettung Polens mälzten? Friedrich II. antwortete am 18. December mit einem Memoire, bas in raschen und scharfen Zügen bie Größe ber Gefahr und ben Weg, ihr zu begegnen, barlegt: bie Wahl bes Lothringers in Polen würde bie Baage Europas in die Hand Ostreichs legen; die Folge bavon wäre ber Ruin Preußens, die Knechtschaft Deutschlands, heftigere Kriege als Frankreich je gegen die Nachkommen Karls V. gehabt habe. Der nächste Gebanke, ben man fassen konnte, ein Concert zwischen Frankreich, Schweben und Preußen zum Schutz Polens gegen Gewalt zu bilben, wurde nicht helfen; gegen bie 280000 Mann ber beiben Kaiserhöfe würden die 130000 Preußen und Schweden nicht ausreichen; und wollte Frankreich, bas nicht unmittelbar nach Polen marschiren lassen könne, mit Diversionen helfen, so würde England mit Holland die Truppen beutscher Fürsten, die immer dem Meistbietenben zu Diensten stehen, entgegenstellen; wenn Oftreich selbst 40000 Mann zu ihnen stoßen ließe, so behielte es in Polen immer noch genug, der Überlegenheit gewiß zu bleiben, während Schweben und Preußen auf Danemark, wo Bernstorff Minister sei, nicht rechnen könnten. Noch weniger wäre militärisch ein solcher Plan möglich; zu Land, von Finnland aus, könnte man Rußland nicht angreifen, und zur See sei Rußland ben Schweben weit über-

<sup>1)</sup> Lubwig XV., 15. Nov. 1752: in bem beiliegenben Memoire besselben heißt es: es scheine ihm digne de leur commune prévoyance de convenir actuellement d'un plan de conduite unisorme.... le concert une sois établi est le seul moyen de pouvoir engager les Turcs à agir efficacement dans l'occasion, autrement on ne pourroit se flatter de les amener au but que l'on s'est proposé.

<sup>2)</sup> Lorb Marschall, 8. Dec.: V. M. aura observé que dans la réponse . . . on ne parle que des Russes et ne fait absolument aucune mention de la guerre contre l'Empereur, d'où je crois pouvoir inférer qu'on craint de provoquer la maison d'Autriche.

legen; Rußland murbe einen großen Fehler machen, wenn es mehr als 40000 Mann gegen Schweben aufstellte; so blieben 200000 Mann, bie Preußen allein bekampfen müßte; zugleich ganz Polen zu becken, sich gegen Rußland, gegen Ostreich zu vertheibigen vermöge es nicht. bem besten Willen für seine Allierten könne es sich nicht in Dinge einlassen, die über seine Kräfte gingen, die ihm übel ausschlagen wurden, die es schließlich zu ber traurigen Nothwendigkeit führen müßten, seine Allitren zu verlassen. Die einzige Hülfe, die bleibe, sei ein Krieg ber Türken gegen die beiben Kaiserhöfe; Europa musse Frieden behalten, während die Mächte, die ihre Kräfte gegen Polen misbrauchen wollten, sich im Kriege gegen die Türken vernutten. Möge August III. während bieses Krieges ober zehn Jahre später sterben, weber Rugland noch Oftreich würden bann mehr über Polen verfügen können. Es sei leichter, die Polen zu bestechen, als überlegene Armeen aus bem Felde zu schlagen. Wen benn die Polen wählen sollten? Nur nicht Lothringen, der an Ostreich, nur keinen aus bem Hause ber Czartoryski, der an Rußland hängen würde; ob den Kurprinzen von Sachsen, einen französischen Prinzen, einen Piasten, sei für Preußen gleichgültig; an die Wahl eines preußischen Prinzen benke Preußen nicht, und verzichte völlig barauf.

In Antwort barauf erhielt Friedrich II. eine ausführliche Dentschrift, 1) die ihn in Verlegenheit setzte; "ein Schriftstüch," sagt er, "wie ein schwächeres nach meiner Meinung von diesem Ministerium noch nicht geschrieben ist". Die Denkschrift suchte zu erweisen, daß, wenn Frankreich, Schweden, Preußen in Concert seien, ihre Sache günstiger stehe, als die Außlands und seiner Verbündeten; begönnen die Türken Krieg auf eigene Hand, so würden sie gewiß erliegen, und dann unter Englands Vermittelung einen Frieden schließen zum Nachtheil Frankreichs und seiner Verbündeten; nur im Fall der Erledigung des polnischen Frankreich, Schweden und Preußen veradredete Diversion unterstützt werden; und es werde dann für die Operationen Preußens das genügende Object Hannover sein.

Friedrich II. hat auf diese Zuschrift nicht geantwortet. Er hatte

<sup>1)</sup> Schreiben Lubwigs XV., Bersailles 14. Jan. 1753 unb dabei Mém. touchant les affaires de Pologne, eingesandt von Lord Marschall, 19. Jan. Friedrichs II. Rescript darauf, 3. Febr.: j'ai été frappé de voir cette réponse aussi mal digérée et composée dans la plus grande partie qu'il n'en est je crois point sortie encore d'aussi faible du ministère présent.

Ende September Baron Scheffer gesprochen, ber, aus Paris tommenb, über Berlin und Copenhagen nach Stockholm zurückging, um bort in ben Senat zu treten. Schon aus Scheffers Eifer, ihn zu weiteren Schritten zu brangen, um Frankreichs Bebenklichkeiten burch Festigkeit und Entschlossenheit zu überwinden, 1) wird er erkannt haben, mit welchen Vorschwebungen sich bas Versailler Cabinet täuschte und beschwichtigte; vielleicht hatte er barum jene Denkschrift vom 9. October geschrieben, die zur Erhaltung bes europäischen Friebens ben Türkentrieg empfahl. Daß die Herren in Versailles mit dem Plan eines bauernben Concertes für die dereinstige Thronerledigung in Polen ben Türken den Angriff auf die beiden Kaiserhöfe, der preußischen Armee den auf Hannover zubachten, zeigte, daß Frankreich bis auf Weiteres in Reserve zu bleiben gedachte, vielleicht, wie bisher, mit bem Wiener Hofe in bem Dammerlicht werbenber Freundschaft, ber Kaunit in Paris jo glücklich die Wege gebahnt hatte \*); und Kaunitz verließ, um demnächst an Ulfelds Stelle Hofcanzler zu werben, Ende December Paris, nicht ohne noch erst nachträglich seinen solennen Einzug gehalten zu haben, bessen Pracht die Pariser entzückte.

Segen den Londoner Hof war man nur in anderer Art verbindlich oder rücksichtsvoll; und wenn je einmal St. Contest gegen Lord Albemarle in etwas bestimmterem Tone gesprochen hatte, so unterließ Mirepoir in London nicht, sich um so begütigender zu äußern. Und daß in Versailles wieder Gerüchte über Friedrichs II. höchst ge-

<sup>1)</sup> Mehr als Scheffers Memoire in der Beilage zu dem Schreiben an Friedrich II., Berlin 25. Sept. 1752, ergiebt das Fragment eines aufgefangenen Briefes dieses Baron Scheffer an seinen Bruder, der sein Nachsolger in Paris wurde; Newcastle citirt daraus eine Stelle'in dem Briefe an seinen Bruder Pelham, Hannover 12. Oct. 1752 (bei Coxe, Pelham II, p. 460): Scheffer schreibe nach seiner letzten Unterredung mit Friedrich II. seinem Bruder: that the king of Prussia wanted the Swedes to have the superiority at sea, that is in the Baltic; il veut aussi que la France engage la Porte à faire la guerre dès aujourd'hui, ce qu'il croit sût possible et même aisé; dut Scheffer adds: il est timide à l'excès and without mathematical demonstration il ne veut pas se remuer. Je ne blâme pas, dit-il, cette prudence, mais avec un allié aussi indolent que la France, il pourroit dien en être la dupe.

<sup>2)</sup> Nach einer Mittheilung von M. Weingarten, 12. Mai 1753, schreibt ber König an Lord Marschall, 8. Juni: l'on m'assure dans la dernière confidence que le Cte. de Kaunitz a trouvé moyen, avant que de partir de France, de tirer d'elle (Marquise von Pompadour) la promesse qu'elle s'employeroit de tout son pouvoir à ce que la France ne remueroit en rien pendant l'intervalle de quelques années contre la cour de Vienne, mais restât tout tranquille.

legen; Rußland murbe einen großen Fehler machen, wenn es mehr als 40 000 Mann gegen Schweben aufstellte; so blieben 200 000 Mann, bie Preußen allein bekämpfen mußte; zugleich ganz Polen zu becken, sich gegen Rußland, gegen Oftreich zu vertheibigen vermöge es nicht. bem besten Willen für seine Allierten könne es sich nicht in Dinge einlassen, die über seine Kräfte gingen, die ihm übel ausschlagen würden, die es schließlich zu der traurigen Nothwendigkeit führen müßten, seine Allierten zu verlassen. Die einzige Hülfe, die bleibe, sei ein Krieg ber Türken gegen die beiben Kaiserhöfe; Europa musse Frieden behalten, mahrend die Machte, die ihre Krafte gegen Polen misbrauchen wollten, sich im Kriege gegen die Türken vernutten. Möge August III. während bieses Krieges ober zehn Jahre später sterben, weber Außland noch Ostreich würben bann mehr über Polen verfügen können. Es sei leichter, bie Polen zu bestechen, als überlegene Armeen aus bem Felbe zu schlagen. Wen benn die Polen mählen sollten? Nur nicht Lothringen, ber an Ostreich, nur keinen aus dem Hause der Czartoryski, der an Rußland hangen wurde; ob ben Kurprinzen von Sachsen, einen französischen Prinzen, einen Piaften, sei für Preußen gleichgültig; an bie Bahl eines preußischen Prinzen benke Preußen nicht, und verzichte völlig barauf.

In Antwort barauf erhielt Friedrich II. eine aussührliche Dentschrift, 1) die ihn in Verlegenheit setzte; "ein Schriftstück," sagt er, "wie ein schwächeres nach meiner Meinung von diesem Ministerium noch nicht geschrieben ist". Die Denkschrift suchte zu erweisen, daß, wenn Frankreich, Schweben, Preußen in Concert seien, ihre Sache günstiger stehe, als die Rußlands und seiner Verbündeten; begönnen die Türken Krieg auf eigene Hand, so würden sie gewiß erliegen, und dann unter Englands Vermittelung einen Frieden schließen zum Nachtheil Frankreichs und seiner Verbündeten; nur im Fall der Erledigung des polnischen Thrones müßten die Türken eingreisen, dann aber durch die zwischen Frankreich, Schweden und Preußen verabredete Diversion unterstützt werden; und es werde dann für die Operationen Preußens das genügende Object Hannover sein.

Friedrich II. hat auf diese Zuschrift nicht geantwortet. Er hatte

<sup>1)</sup> Schreiben Ludwigs XV., Bersailles 14. Jan. 1753 und dabei Mém. touchant les affaires de Pologne, eingesandt von Lord Marschall, 19. Jan. Friedrichs II. Rescript darauf, 3. Febr.: j'ai été frappé de voir cette réponse aussi mal digérée et composée dans la plus grande partie qu'il n'en est je crois point sortie encore d'aussi faible du ministère présent.

Enbe September Baron Scheffer gesprochen, ber, aus Paris tommenb, über Berlin und Copenhagen nach Stockholm zurückging, um bort in Schon aus Scheffers Eifer, ihn zu weiteren ben Senat zu treten. Schritten zu brangen, um Frankreichs Bebenklichkeiten burch Festigkeit und Entschlossenheit zu überwinden, 1) wird er erkannt haben, mit welchen Vorschwebungen sich bas Versailler Cabinet täuschte und beschwichtigte; vielleicht hatte er barum jene Denkschrift vom 9. October geschrieben, die zur Erhaltung bes europäischen Friedens ben Türkentrieg empfahl. Daß die Herren in Versailles mit dem Plan eines bauernben Concertes für die bereinftige Thronerledigung in Polen ben Türken den Angriff auf die beiden Kaiserhöfe, der preußischen Armee ben auf Hannover zubachten, zeigte, daß Frankreich bis auf Weiteres in Reserve zu bleiben gedachte, vielleicht, wie bisher, mit bem Wiener Hofe in bem Dammerlicht werbenber Freundschaft, ber Kaunit in Paris so glucklich die Wege gebahnt hatte 2); und Kaunit verließ, um demnächst an Ulfelds Stelle Hofcanzler zu werben, Ende December Paris, nicht ohne noch erst nachträglich seinen solennen Einzug gehalten zu haben, bessen Pracht die Pariser entzückte.

Segen den Londoner Hof war man nur in anderer Art verbindlich oder rücksichtsvoll; und wenn je einmal St. Contest gegen Lord Albemarle in etwas bestimmterem Tone gesprochen hatte, so unterließ Mirepoir in London nicht, sich um so begütigender zu äußern. Und daß in Versailles wieder Gerüchte über Friedrichs II. höchst ge-

<sup>1)</sup> Mehr als Scheffers Memoire in der Beilage zu dem Schreiben an Friedrich II., Berlin 25. Sept. 1752, ergiebt das Fragment eines aufgefangenen Briefes dieses Baron Scheffer an seinen Bruder, der sein Nachsolger in Paris wurde; Newcastle citirt daraus eine Stelle'in dem Briefe an seinen Bruder Pelham, Hannover 12. Oct. 1752 (dei Coxe, Pelham II, p. 460): Scheffer schreibe nach seiner letzten Unterredung mit Friedrich II. seinem Bruder: that the king of Prussia wanted the Swedes to have the superiority at sea, that is in the Baltic; il veut aussi que la France engage la Porte à faire la guerre dès aujourd'hui, ce qu'il croit sût possible et même aisé; dut Scheffer adds: il est timide à l'excès and without mathematical demonstration il ne veut pas se remuer. Je ne blâmp pas, dit-il, cette prudence, mais avec un allié aussi indolent que la France, il pourroit dien en être la dupe.

<sup>2)</sup> Nach einer Mittheilung von M. Weingarten, 12. Mai 1753, schreibt ber König an Lord Marschall, 8. Juni: l'on m'assure dans la dernière confidence que le Cte. de Kaunitz a trouvé moyen, avant que de partir de France, de tirer d'elle (Marquise von Pompadour) la promesse qu'elle s'employeroit de tout son pouvoir à ce que la France ne remueroit en rien pendant l'intervalle de quelques années contre la cour de Vienne, mais restât tout tranquille.

fährliche Absichten, höchst verberbliche Plane, wie sie von sächsischer, englischer, östreichischer Seite borthin gebracht wurden, offene Ohren fanben, zeigten Lord Marschalls Berichte hinlänglich. 1)

Friedrich II. mußte mit ben Personen und Sachen rechnen, wie sie waren. Er wußte, daß man in Versailles sehr lebhaft die Bebeutung seiner schlagfertigen Armee empfand, in vollem Maaße einsah, baß man ihn vorerst nicht entbehren könne. 2) Er vermieb sorgfältig Alles, was in den leitenden Kreisen dort Anstoß geben oder den Einflüsterungen ber Gegner Vorschub leisten konnte; selbst einen Hanbelsvertrag, zu dem sich ihm der Turiner Hof jetzt erbot, lehnte er ab, um "die Delicatesse" Frankreichs nicht zu verletzen. Er beauftragte Lord Marschall, zu überlegen, ob es nicht Wege gebe, bie Pompabour für Preußen zu gewinnen. Da er bas sachliche Interesse Frankreichs stets im Auge behielt, von Frankreich nichts forberte und erwartete, als was bemselben angemessen war, so mußte, schien es, wie zerfahren bas französische Regiment und wie unberechenbar bessen Entschlässe sein mochten, die Rucksicht auf ihn bort immer von Neuem maaßgebend werden, so lange man den Busammenstoß mit England fürchtete und boch in ben Differenzen ber Gegenwart schlaff war ober nachgab, bie, rasch und energisch beseitigt, ben schwellenben Übermuth Englands gebämpft hatten.

Daß solche Erwägungen in Versailles keineswegs die leitenden waren oder wurden, machte zunächst der Coalition ihr Spiel um so leichter und die Strömung gegen Preußen um so heftiger. In der Richtung gegen Preußen schienen sich immer wieder die vielsach auseinander gehenden Interessen der großen Wächte ausgleichen und, je schlaffer Frankreich wurde, zu besto stärkerer Wirkung einigen zu sollen. Fünf, sechs brennende Fragen auf einmal flammten auf, umqualmt von Wolken ungeheuerlicher Gerüchte über preußische Gewaltpläne.

Das ist die Krists von 1753.

<sup>1)</sup> So ber vom 8. Decb. 1752.

<sup>2)</sup> Lord Marschall, 18. Dech. 1752: on sent bien ce que peuvent 150 000 hommes conduits par V. M. et que sans l'appui de Votre alliance la France ne sauroit rien faire en Allemagne. Je suis persuadé que V. M. leur fera toujours faire, dans le besoin, tout ce qu'Elle voudra et qu'ils se conformeront à Ses lumières, sans autre secours et aide que celui de l'esprit supérieur de V. M.

<sup>3)</sup> Rescr. 25. Nov. 1752. Und die Antwort barauf: es sei unmöglich, mit kleinen Geschenken könne man wohl ihrer Eitelkeit schmeicheln und große Summen würde sie kaum annehmen, sicher würde sie immer anständige Ausstüchte sinden, doch nichts zu thun, als was sie ihrem Interesse gemäß hält u. s. w. (18. Decb.).

## Die Krisis von 1753/54.

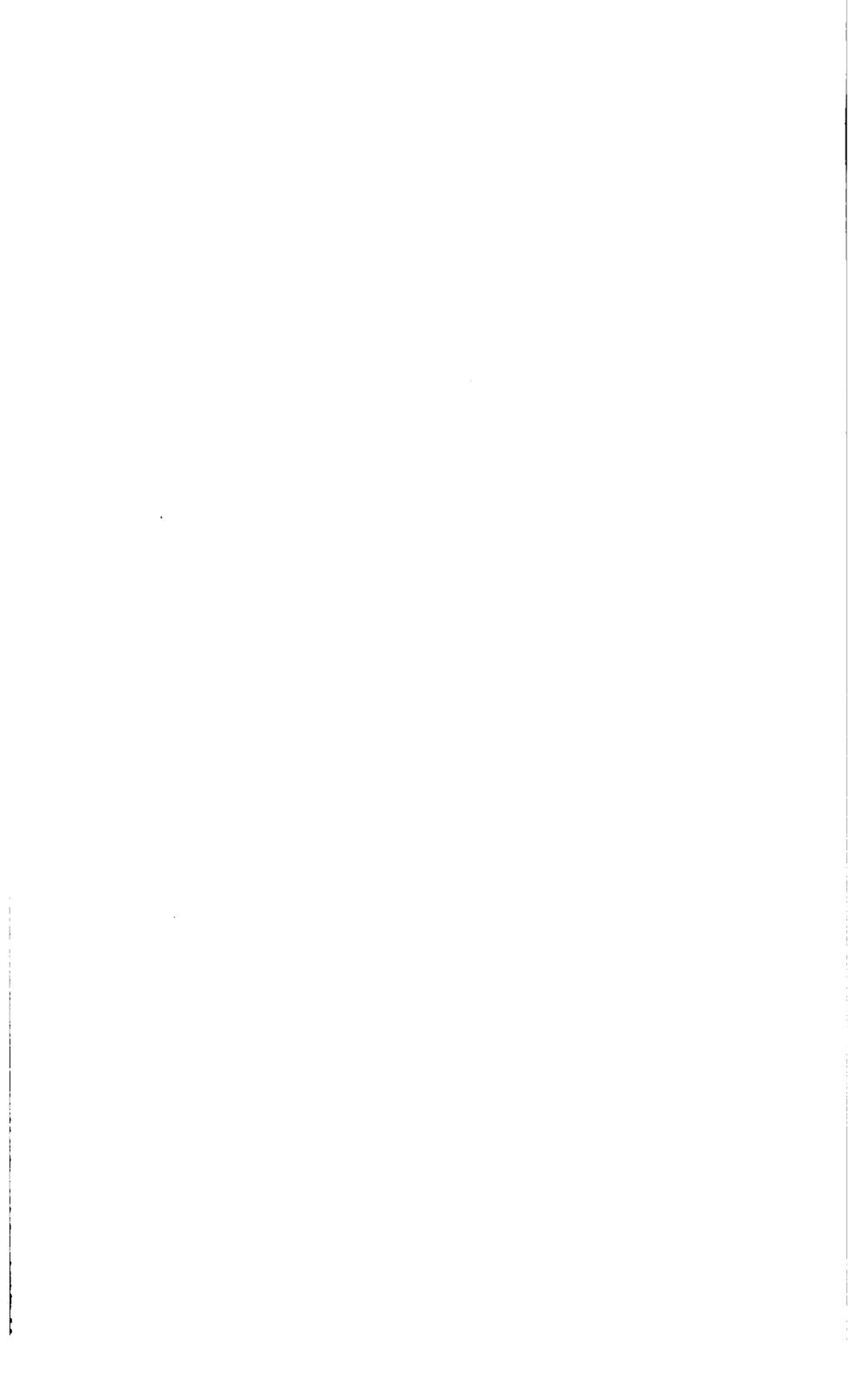

## Die neue Verwickelung.

Wie man über die Ansprüche Hannovers auf Oftfriesland benken mag, nur begründet auf eine geheime Erbverbrüderung mit dem Fürsten, der in seinem Lande wenig zu bedeuten hatte, ohne Theilnahme und Sutheißung der Stände, die hätten gehört werden müssen, durch teinerlei Fürsorge der Welsen für das Land oder sonstiges Verdienst in Kriegs- und Friedenszeiten begründet oder empfohlen, dot dieser Rechtsanspruch der advocatischen und reichspublicistischen Meisterschaft der hannövrischen Winister Handhaben genug, einen Reichsproceß mit allen Chicanen gegen Brandenburg zu führen.

Kaiser und Reich hatten bis 1744, als ber letzte Fürst bes Lanbes starb, officiell von diesem Recht Hannovers nie gehört. Dem Protest, den damals Hannover einlegte, fügte es im folgenden Jahr sein Verdienst um die Wahl von Maria Theresias Gemahls hinzu. Zögernd begannen die Proceduren.

Der Reichshofrath hatte bie 1746 von Hannover eingereichte Klage endlich "vor die Hand genommen", 1750 eine Citation an den König von Preußen erlassen, sie am 11. Mai 1751 mit Androhung der üblichen Contumaz wiederholt. Friedrichs II. Weinung war nicht, "daß man Königen mit Reichshofrathsbecreten Provinzen entreiße, in deren Besitz sie sind". Er hatte zunächst Verlängerung der Frist gesordert und erhalten, um seinen Recurs an den Reichstag zu nehmen. Dort hatte er seit sieden Jahren die Stimme von Oftsriesland geführt, immerhin unter Verwahrung Hannovers, wie ja auch Hannover dort seit Jahrzehnten die Stimme von Sachsen-Lauendurg führte trotz der Verwahrungen der Häuser Mecklendurg, Sachsen, Anhalt, Baden. Am 24. November 1751 war in Regensburg das preußische Promemoria vom 27. October zur Dictatur gebracht worden, welches die Interposition des Reichstags gegen die von Kurdraunschweig beim Reichs-hofrath eingebrachte "fuglose Klage" forderte. Es währte dis zum

4. März 1752, bevor Behr, ber kurbraunschweigische Gesandte, die ihm aus Hannover zugesandte Gegenschrift (vom 18. Februar) zur Dictatur gab; es hieß in berselben, daß Kurbrandenburg mit seinem Antrage, eine einfache Rechtssache, in der das Reichsgericht bereits Citation mit angedrohter Contumaz erlassen habe, weiter zu verschleppen, abgewiesen werden müsse, nicht ohne die "eingestochtene Andeutung", als wenn "Kurdrandenburg gegen das schon an sich selbst genug zerfallene deutsche Reichswesen ungleiche Absichten habe und sich eigenmächtig demjenigen, was recht und billig sei, entziehen wolle".

Schon hatte Hyndford in Wien einen breisten Schritt vorwärts gethan. Er hatte in einem aussührlichen Memoire geforbert, daß jetzt über Ostfriesland in Wien vom Reichshofrath entschieden werde, in einem zweiten seines Königs Investitur mit dem Fürstenthum verlangt, mit dem Bemerken, da der König von Preußen sich bereit erklärt habe sie zu nehmen, sei der König von England ebenso dereit dazu. Ihm wurde auf den ersten Antrag geantwortet: das könne geschehen; auf den zweiten: da der König von Preußen in Besitz sei und die Stimme für Ostfriesland führe, so könne die Investitur noch nicht stattsinden.

Am Reichstag hatte bas kurmainzische Directorium bes brandenburgischen Gesandten v. Pollman Dictat Monate lang ruhen lassen. Dann plötlich, am 14. Mai 1752, von Behr auf ausbrückliche Weisung aus Hannover gebrängt, war bas Directorium anberen Sinnes geworben; ließ auf ben folgenden Tag bas Dictat Behrs vom 4. März in Ansage bringen, bei Pollman anfragen, ob er sein Dictat zugleich mit angesagt wissen wolle. Noch benselben Tag übersandte Pollman dem Directorium einen Protest "gegen so offenbare Partei- und Zubringlickteit", ba keinerlei Gefahr im Verzuge sei; es musse erst, ehe von dieser Sache gehandelt werben könne, eine schon in Druck befindliche Antwort auf das Memorial vom 4. März fertig und an die betreffenden Gesandtschaften vertheilt sein — der Druck wurde erst am 7. Juni fertig —; er erklärte zugleich, über diesen "ohnvorgesehenen, außerorbentlichen Vorfall" Weisungen seines Hofes einholen zu mussen und werbe beshalb "bei gewöhnlichen Reichstagen nicht auf die kurmainzische Ansage, sonbern nur pro lubitu erscheinen". Auch Behr, ber mit Schrecken bemerkt hatte, daß in ber Ansage eins ber angeführten Actenstücke burch falsche Datirung dem Gegner zu präjudicirlichen Einreben Anlaß gegeben werden könne, forberte Aufschub, damit die Ansage erst umgeschrieben werbe. Aber auf ausbrückliche kurfürstliche Weisung "blieb es bei ber Ansage, und

bie Sitzung wurde am 15. Mai wirklich gehalten. Ob da über die Sache verhandelt worden, ist nicht mehr ersichtlich. 1) Jene von Pollmann am 7. Juni eingereichte Antwort zur Dictatur zu lassen, weigerte sich Kurmainz hartnäckig. Es erging darüber von Berlin nach Mainzeine energische Mahnung; sie hatte keinerlei Wirkung.

Dann am 11. August, als ber Reichstag bis zum 23. October in die Ferien zu gehen im Begriff war, setzte Kurmainz für die nächste Herbstlession "hauptsächlich und zum Ersten" die oftsriesische Sache an. Würtemberg und Culmbach beantragten, die der Reichsritterschaft, die sehr dringend sei, voranzustellen, Kurpfalz, Kurcoln, die altfürstlichen Häuser unterstützten diesen Antrag, auch Kurdrandendurg; sie protestirten zugleich, daß Hannover das brandendurgische Botum für Ostsriesland in Frage stelle, während die weit älteren und befugteren Protestationen gegen die hannövrische Stimme sür Lauendurg vorher proponirt und erörtert werden müßten. Es kam darüber zu härtestem Gezänk aber zu keinem Schluß. Und der Reichshofrath erließ Mandate an das fürstliche Haus Liechtenstein, das grässiche Kaunis-Rietberg, die auch auf Stücke von Ostsriesland Anspruch machten, — Wandate, in denen der König von Preußen nicht Fürst, sondern "Inhaber von Ostsriesland" titulirt war.

Die Herbstsession begann damit, daß Behr sich gegen Pollman "über die einstweilen copeilich verbreitete brandenburgische Schrift" auf das Gröblichste äußerte, Pollman in gleichem Style erwiederte,") daß die sämmtlichen Abdrücke einer von der preußischen Gesandtschaft in Druck gegebenen Schrift von Seiten des Regensburger Raths auf Anstisten des hannövrischen und der kaiserlichen Gesandten mit Beschlag belegt und der Drucker zur Strafe gezogen wurde, dis die aus Berlin angedrohten Repressalien gegen Regensburger Kausmannsgüter, die durch Preußen gingen, den Rath klein beizugeben, veranlaßten.

Pollman erfuhr auf sicherem Wege, daß ein kaiserlicher Gesandter in Würzburg, Bamberg, Eichstädt bringend zur Unterstützung Hannovers

<sup>1)</sup> Pollman, Regensburg 8. Juni 1752: "es ist noch keine Instruction zum Botiren, selbst nicht von Kurmainz, eingelausen und schreibt man daß Kurmainz' Präcipitanz der Ungestümigkeit des hannövrischen Gesandten und denen Guineen zu, kraft deren Hannover über Kurmainz en souverain disponirt; keiner von allen kann dabei einen vernünftigen Endzweck sehen".

<sup>2)</sup> Pollman, 4. Nov. 1752: Behr versucht Pollman zur Herausforberung zu treiben, ber alte Herr antwortet: auf der Universität habe er "manch tollen Junker vor seiner Fuchtel gehabt".

gemahnt, daß Würzburg geantwortet habe: unmöglich könne man sich gegen Preußen in Betreff des ostfriesischen Votums, das seit Jahren von dem ganzen Reich angenommen sei, erklären; wenn aber der kaiserliche Hof die kurbraunschweigischen Intentionen durchzusehen vermöge, so habe der Bischof nichts dagegen. Ähnlich Bamberg und Sichstädt. Die kaiserlichen Wühlereien und hannöverischen Guineen hatten bei den geistlichen Höfen und den neufürstlichen Häusern so guten Erfolg, daß Kurmainz, einer großen Stimmenmehrheit gewiß, kein Bedenken mehr trug, die brandenburgische Beantwortung vom 7. Juni 1752 zur Dictatur zu bringen. Sie erfolgte am 29. Januar 1753, und damit hatte man die Thür offen, diese ostfriesische Sache, sowie der geeignete Woment da war, zur Entscheidung zu bringen. Es geschah balb genug.

Schon war die mecklenburgische Sache zu einem Abschluß ge-kommen, und Friedrich II. hatte bei aller Vorsicht in ihr den Kürzeren gezogen.

Es ist nicht nöthig, die scandaleuse Vorgeschichte bieses Handels zu wiederholen, 1) in dem seit 1707, ja seit 1689 Hannover und der Wiener Hof sich in die Hände arbeiteten, um Preußens Recht der eventuellen Succession in diese Fürstenthümer zu verdunkeln und zu beseitigen, sie auf bem Wege kaiserlicher Justiz und Erecution, unter Mithülfe ber aufsässigen Ritterschaft, in die Hand Hannovers zu bringen. Seit 1719 hatte Hannover das Regiment so wie die landesherrlichen Domainen und Zölle an dem Fürstenthum Schwerin; nur die Feste Dömit und das Schloß Schwerin hielt noch ber legitime Herr, Herzog Wie gern hätte Georg II. ihn burch ein kaiserliches Karl Leopold. Absetzungsbecret beseitigt gesehen; die energische Einsprache Preußens verbarb ihm bas fast schon gewonnene Spiel; er mußte es geschehen lassen (1728), daß der nächste Erbe ber Herzogs, sein Bruder Christian Lubwig, zum Abministrator, ber König von Preußen neben Hannover zum Mitconservator ernannt wurde. Nur daß der Administrator neben ben Conservatoren, der Ritterschaft und dem Herzog Karl Leopold, der zu tropen fortfuhr, nichts vermochte. Der Versuch, den dann Hannover machte (1733), durch plötzlichen Überfall Schloß Schwerin zu nehmen und das Land "zu befreien", scheiterte an der allgemeinen Bauern-

<sup>1)</sup> Cf. Pr. Pol. IV. 1 p. 87; IV. 2 p. 213, 258; IV. 8 p. 12, 40 und bessonders 219, 351.

erhebung, zu ber Karl Leopold aufrief, und an bem Einrücken breier preußischer Regimenter "zur Erhaltung bes Landes und des preußischen Successionsrechtes". Für die aufgewendeten Kosten, rechnungsmäßig auf 153731 Thlr. festgestellt, und zum Schutz des Landes behielt Preußen vier Ämter an seiner Grenze besetz; Hannover nahm als Hypothet sür die Executionskosten, über die eine Berechnung nicht vorgelegt wurde, acht Ämter längs der Grenze von Lauendurg, sowie den Elbzoll in Boitzendurg; der Ritterschaft sprach der Reichshofrath "zum Ersatz gehabten Schadens" zwei Ämter zu, auf die Hannover bereits viel Geld vorgeschossen, um so sein Pfandgebiet dis Warnemünde auszudehnen; auf den Protest des Herzog-Administrators gegen diese weitere "Dismembration" (1738), auf Preußens "Erdieten, ihm Schutz seines Rechtes zu leisten", auf den scharfen Protest, den Friedrich Wilhelm L. beim Kaiser einlegte, ließ man in Wien die Sache hängen.

Im Herbst 1747 starb Herzog Karl Leopold; damit war sein Bruder Christian Ludwig, der Administrator, Herzog von Schwerin. Er war schon ein Sechziger, von seinen zwei Söhnen der ältere kinderloß, auch der jüngere, der sich demnächst vermählte, blied es. Nach dem Familienstatut hatte nach ihrem Tode die jüngere Linie, die von Strelitz zu folgen: der jetzt regierende alte kinderlose Abolph Friedrich, nach ihm sein viel jüngerer Bruder aus einer späteren Ehe, der mit der Comthurei Mirow apanagirt war; auf dessen drei Söhnen — der älteste war erst zehn Jahr alt — stand das alte wendische Fürstenhaus. Die Höse von Wien und Hannover so gut wie die Herren von der mecklendurgischen Ritterschaft sahen die Mögelichkeit der preußischen Succession bedenklich näher rücken.

Es ist oben (S. 37) von dem Regierungsanfang Christian Ludwigs, von der Weigerung der Ritterschaft, ihm zu huldigen, bevor er ihre angeblich alten ständischen Privilegien anerkannt, von der Unterstützung, die sie in Hannover suchten und fanden, gesprochen worden. Es lag dem Herzog nahe, sich um Rath und Beistand an Preußen zu wenden: ihm wurde von dort vor Allem empfohlen, sich um Ausgleich mit seinen Ständen und um Ablösung der Hypotheken zu bemühen, zu allen friedlichen Wegen die Unterstützung Preußens angeboten. Man hatte nicht eben Grund, ihm viel zu trauen.

Wie hoch sich die Forberung Hannovers belief, war nur dem Wiener Hofe bekannt; wenigstens waren dort bei der Hofkammer, und zwar erst 1732, die in Hannover zusammengestellten und durch ein

22

V. 4

"Absolutorium" von König Georg II. "als liquid anerkannten" Kostenrechnungen über die Erecution eingereicht und vom Kaiser genehmigt; es folgte 1736 eine zweite, 1747 eine britte Berechnung gleicher Art, dann noch andere. Auf die Bitte des Herzogs um eine Liquidation der Kosten, "und daß er dabei gehört werden müsse", erfolgte eine ablehnende Antwort des Kaisers: 1) der Kaiser lasse sich gern gefallen, daß der Herzog die Ämter wieder einzulösen beabsichtige; aber da das Geld dazu von Privaten aufgenommen werden müsse, und dieß schwerlich geschehen könne, ohne daß Ritter- und Landschaft den Eredit machten, so sei Kais. Maj. geneigt, vor einer kaiserlichen Hoscommission es in die Wege zu richten, daß den Sachen zeitlich ein Ende gemacht werde. Zu dem Ende möge der Herzog in zwei Monaten einen Bevollmächtigten nach Wien senden, wie auch der Ritterschaft das Nöthige bekannt gemacht werden solle.

Vom Kaiser also wurde die mecklenburgische Ritterschaft als eine verfassungsmäßig bestehende Corporation anerkannt, während Christian Ludwig damit begonnen hatte, die von den Herren vom Abel am 20. November 1733 geschlossene Union zu cassiren. Aus guten Gründen: nie hatten seine Vorgänger, am wenigsten Karl Leopold, der Ritterschaft zugestanden, eine Corporation zu sein; sie hatte, als wäre sie eine zu Recht bestehende und aus eigenem Recht beschließende Körperschaft für Landesangelegenheiten, jene Union geschlossen), in derselben einen "engeren Landesausschuß" eingesetzt, diesem die Bewilligung oder Versagung der Contribution überwiesen, mit der ausdrücklichen Bestimmung, "daß sowohl die Ritterschaft wie die Städte keine Vergleiche oder Vers

<sup>1) &</sup>quot;Rais. Maj. zweiste nicht, daß diese Bitte bes Herzogs weber auf das 1782 nach genugsamer Untersuchung constituirte liquidum der Erecutionskosten und anderer auf kaiserliche Berordnung daar vorgeschossenen Forderungen, noch weniger auf die acht hypothekarischen Amter zu ziehen gemeint sei. S. Kais. Maj. habe, nachdem die Rechnungen von der kaiserlichen Hofkammer in Einnahme und Ausgabe für liquid erkannt worden, dem König von England mit der gedetenen apocha nicht entstehen können; doch wäre dem Herzog verstattet, die Rechnungen in cancellaria zu seiner Notiz einsehen zu lassen, um die Summe der Kücksände an der hannövrischen längst pro liquido erkannten Forderung zu erkennen". So Pollmans Bericht, 26. Juni 1749, nach den Mittheilungen des medlenburgischen Gesandten v. Teussel.

<sup>2)</sup> Aus demselben Bericht Pollmans: "Wie die Wege zu richten, daß auf einsmal nicht nur alle neue und bereits entstehen wollende Streitigkeiten, und worinnen noch kein kaiserliches Erkenntniß vorhanden, gütlich abgeschnitten, sondern auch erhalten werde, daß Ritter= und Landschaft gegen billige Bündnisse (Bedingnisse?) den nöthigen Credit bei sicheren privatis verschafft".

träge für sich, wenn sie auch unanstößig seien, machen sollten"; Bestimmungen, die sowohl den Landesgesetzen (Union von 1523), wie den Reichsgesetzen (R. A. 1654 § 180) widersprachen.

Friedrich II. war einverstanden, daß der Herzog auf den Vorschlag des Kaisers "mit dem Vorbehalt aller seiner Rechte im Fall des Wislingens" einginge; er wies seine Gesandtschaft in Wien an, mit ihrem Rath und Beistand zu förbern.

Es verzögerte sich bis in ben Frühling 1750, bevor die Hofcommission in Thätigkeit kam. Bon dem Herzog waren sein Reichstagsgesandter Baron Teussel von Pürckensee und der Vicecanzler v. Ditmar
nach Wien gesandt, von der Ritterschaft der v. Wackerbarth und einige
andere Herren; von den Städten hatte nur Rostock einen Bevollmächtigten bestellt, die Ritterschaft forderte, daß alle Städte angehalten würden
zu erscheinen. Es war den Herzoglichen geglückt, sich insgeheim Abschrift von der letztübergebenen achtsährigen Abrechnung zu verschaffen
und schwerin zu senden; man unterließ es in Berlin davon Kenntniß zu geben, um nicht, wie man sich später entschuldigte, Hannover
vor der Zeit zu irritiren. 1)

Die Herzoglichen forberten, daß der erste Punkt der Übereinkunft eine neue Ausmessung der Husen im Lande, nach deren Zahl die Contribution erlegt wurde, sein musse, da Seitens der früheren ständischen Commission deren um die Hälfte zu wenig angegeben seien. Die Ritterschaft bestand darauf, daß zuerst der Hausvertrag, der zwischen den Hösen von Schwerin und Strelitz geschlossen sei, vorgelegt werde. Die Berhandlungen mährten dis in den Sommer 1751; daß der Herzog zugleich daheim Unterhandlungen mit dem Ausschuß angeknüpst hatte, machte beide lahm. Nachdem "auf Gutsinden des hannövrischen Hoses" die Ritterschaft ihrer Deputation in Wien einen Wechsel auf 2000 Ducaten überschieft hatte, um davon "diensamen Gebrauch" zu machen, verließ dieselbe Wien.

Seit jenem Landtag im November 1748, auf dem der Stargardter

<sup>1)</sup> D. v. Podewils und Gräve, Wien 13. Juni 1750, melben, daß sie ihnen diese Berheimlichung der Rechnungen vorgeworfen, "da doch bekannt sei, daß E. M. wider deren Enormität oft gesprochen und geschrieben". Die Abschrift, die schon Mitte November 1749 nach Schwerin gesandt war, ergab mehr als  $1^{1}/_{2}$  Millionen Thaler Executionskosten.

<sup>2)</sup> Klinggräffen und Dieft, Wien 31. Juli 1751. Bon ben 2000 Ducaten melben fie, 13. Oct. 1751, nach Angabe von Teuffel, "ber selbst bas Originalschreiben gelesen hat".

Kreis nicht erschienen war, "weil er nicht einberufen worden", und ben die Stäbe verließen, "weil sie aus dem Fenster geworsen zu werden sürchteten", seit diesem "zerstossenen" Landtage war keiner wieder berusen, seit 1750 von den abligen Gütern keine Contribution mehr abgeführt worden. In diesem "turbulenten Zustand" wuchs die Freiheit des Abels und das Elend des Landes. Die reichen Westämter längs der lauendurgischen Grenze waren auch militärisch wie hannövrisches Land, und da der Eldzoll bei Boitzendurg zur hannövrischen Hoppothek geschlagen war, so lag auch in diesem Städtchen hannövrische Garnison, die gelegentlich den herzoglichen Soldaten, welche die Contribution der Stadt abführen sollten, die Thore schloß. 1)

Nun ging bas Gerücht von bemnächstiger römischer Königswahl, und baß Georg II. nach Ostern 1752 nach Hannover kommen werde, sie zu betreiben, durch das Reich, zu hoher Freude der mecklendurgischen Ritterschaft. Herzog Christian Ludwig hatte allen Grund in Sorge zu sein; und es stand übel um seine Finanzen. Die Art, wie er sich bisher verhalten, hatte in Berlin das Bertrauen zu ihm nicht eben erhöht; es schien Zeit da einzulenken. Er wird gewußt haben, daß schon 1743 sein Bruder Karl Leopold mit Friedrich II. über Dömit verhandelt hatte, dund für Preußen mußte jett bei den wachsenden Differenzen mit Hannover diese Elbsestung von doppeltem Werth sein.

Er bat in Berlin um die Erlaubniß bei dem Creditwerke der märkischen Landschaft eine Anleihe von 100000 Thaler zu machen, gegen Verpfändung des Zolles von Dömitz. Auf die günstige Antwort<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Pollman, 8. März 1749, melbet: König Georg II. habe, 21. Sept. 1748, von der Göhrde aus den Befehl erlassen, "daß in den Städten der Uns unterliegenden Amter keine deroseitige Wiliz zu gerichtlichen und anderen exocutiones zugelassen wers den wolle".

<sup>2)</sup> Podewils an den König, 5. Mai 1743: Herzog Karl Leopold habe unter ber Hand Dömit andieten lassen, wenn man ihn in Besit alles Anderen setze en chassant l'administrateur; doch sei zu besorgen, daß dieser sich dann völlig in Eng-lands Arme wersen werde.

<sup>3)</sup> Auf ben Bericht von Podewils und Findenstein über die mit Ditmar gepflogene Unterhandlung rescribirt der König, 10. März 1752; er verspricht seine Garantie bei dem Creditwerk, "zumal wenn Ihr es bei der negociation adroitement bahin zu richten wüßtet, daß in Entstehung richtiger Bezahlung der Capitalien und Interessen die Meinigen sich jedesmal an die verschriebenen Hypotheken halten und ohne alle Form von Processen oder bei den Reichsgerichten beshalb klagen zu dürfen, von mir darin manutenirt werden sollen, und daß überdem ich mehrerer Sicherheit

ging Ditmar nach Berlin (29. Februar 1752), zugleich mit dem Abschluß dieses Geschäftes Weiteres zu verhandeln; es wurde Erneuerung der alten Bündnisse und Verträge, eine nähere Zusammensetzung und Allianz angeboten, der Wunsch ausgesprochen, durch weitere Anleihen bei dem Ereditwerk unter des Königs Garantie die Summe zur Einlösung der hannövrischen Pfandämter zu erhalten, damit das Land von den hannövrischen Truppen frei werde. Friedrich II. war gern bereit, darauf einzugehen, 1) und am 14. April 1752 wurde der erneute Erdvertrag vollzogen, damit dem Herzoge die Verhandlung mit der kurmärkischen Landschaft geöffnet,. zugleich ihm die von Neuem sehr nöthige diplomatische Unterstützung Preußens in Wien gesichert.

Denn noch bevor Lord Hyndford nach Wien kam, hatte der Kaiser die Wiedereröffnung der Hoscommission zum gütlichen Vergleich besohlen. Die beiden Parteien schickten sich zu dem großen Werke an, der Herzog in der Art, daß er auch nach Hannover einen seiner Geheimräthe, den Hosmarschall v. Bergholt, sandte, zu unterhandeln, wozu man dort sich allerdings bereit erklärte, wenn der Herzog die vom Kaiser für liquid erklärten Hypothekenrechnungen anerkenne, den Hosmarschall v. Wendessen, nach Berlin sandte, um des Königs Protection und Schutz gegen ihren Landesherrn zu erbitten, worauf mit einer ernstlichen Wahnung

halber einen gewissen seinen Fuß in der Stadt und Festung Dömit bekommen könne, wegen welches lettern Punktes Ihr aber die Sache ganz delicat nehmen müßt".

<sup>1)</sup> Bericht des Ministers von Arnim an den König, 8. Jan. 1752; des Königs zustimmende Antwort, 11. Jan. Podewils und Findenstein an den König, 19. März: die Berhandlung mit der kurmärkischen Landschaft sei zu Stande gekommen. Darauf des Königs Garantie für die Landschaft, 25. April 1752. In ähnlicher Weise hatte Anfangs 1749 herzog Adolph Friedrich von Strelit 30 000 Thaler bei der kurmärkischen Landschaft geliehen, "gegen Berpfändung auch einzuräumende compossessio des herzoglichen Amtes Feldberg".

<sup>2)</sup> Conclusum des Reichshofraths, 14. April 1752, Wiedereröffnung der Hofscommission ad ulterius tractandam amicabilem compositionem. Allerdings war Lord Hyndsord etwa am 5. April angekommen; aber der Reichshofrath brauchte mehr Zeit, ehe er von dem kaiserlichen Besehl dis zum Conclusum gelangte.

<sup>3)</sup> v. Bergholt' Bericht an den Herzog, Rostod 29. Mai: der Minister v. Sternsberg habe ihm geantwortet: wenn der Herzog zuvor die sämmtlichen kaiserlichen Resolutionen, wodurch die dis 1745 dargelegten Hypothekenrechnungen für liquid erskannt werden, als rechtskräftige judicata agnoscire und die da angeführten Summen sowohl als den nach deren Maaßgebung zu berechnenden Belang von 1745—1752 als ein unstreitiges liquidum anerkenne, so wäre S. M. nicht abgeneigt dieser Forderung halber, als auch ratione summae, ingleichen der Zeit und Art der solution dero Ansträge zu vernehmen und außergerichtlich sich mit J. Durcht. zu vereinbaren.

geantwortet wurde. 1) Auch in der mecklendurgischen Sache hatte Hyndsford ein Memoire eingereicht: obschon sie nicht seinen Herrn, als König von England, angehe, so glaube er doch, da demselben als Kurfürsten von Hannover durch Kais. Maj. die Commission in diesem Lande übertragen sei, an dessen Erhaltung denken zu müssen; wenn die Ritterschaft dort vielleicht mit etwas zu viel Lebhaftigkeit gehandelt habe, so wolle er sie nicht ganz rechtsertigen, aber gern zu einem Ausgleich die Hand bieten. Ihm wurde geantwortet, da die Sache beim Reichschofrath liege, so müsse man ihren Ausgang dort abwarten.

Es währte noch Monate, ehe die Hofcommission in Thätigkeit kam. Daß Friedrich II. in nähere Beziehung zu Herzog Christian Ludwig getreten sei, daß er ihm Credit geschafft habe, war in Hannover und in Wien übel vermerkt worden; der Reichsvicecanzler Graf Colloredo sah sich veranlaßt, demjenigen der Reichshofräthe, der die Commission leiten sollte, mitzutheilen, daß er sehr auf seiner Hut sein müsse, da der Herzog ganz in Preußens Disposition stehe. Die Herren von der Ritterschaft, die daheim tausend Fäden zu den drei fürstlichen Höfen in der Hand hatten, verstanden, von Hannover aus dirigirt, den Dingen eine unerwartete Wendung zu geben.

Im Juni 1752 starb ber apanagirte Herr in Mirow. Daß sein ältester Sohn Abolph Friedrich, nun ein Knabe von 14 Jahren, ihm im Besitz des Apanagiums folgte, schien natürlich, nicht minder daß die Wittwe, die Würtembergerin Elisabeth, an der Vormundschaft ihrer Söhne und Töchter Theil hatte. Aber man hatte den Bater bestimmt, ein Testament zu machen, das die Titel und die Landesherrschaft der Wittwe übertrug, während Beides nach der ausdrücklichen Regel des Fürstenhauses dem nächsten Agnaten zustand, also in diesem Falle dem älteren Bruder des Verstorbenen, dem Herzog Abolph Friedrich in Strelitz. Man hatte sich in aller Stille an diesen gewandt, und bessen schriftlichen Consens zu diesem Testament erhalten; man hatte eben so geheim basselbe nach Wien gesandt, und die kaiserliche Bestätigung war ohne Weiteres ersolgt. Und vier Wochen nach dem Todeskall erging

<sup>1)</sup> Pobewils und Findenstein an ben König, 19. Juni, empsehlen in bem im Tert angegebenen Sinn zu antworten. Darauf, 20. Mai, bes Königs münbliche Resolution: recht sehr gut, sie müssen die Stände absolut dehortiren und ihnen begreislich machen, wie sie zwar anfänglich mit dem vorigen Herzog Recht gehabt hätten, nunmehr aber sehr zu weit gingen.

<sup>2)</sup> Klinggräffen, Wien 3. Juni 1752.

ein Conclusum bes Reichshofrathes, das die der fürstlichen Wittwe aufgetragene Vormundschaft bestätigte.

Dem Schweriner Hofe war von biesem unerhörten Testamente nichts mitgetheilt; eben so wenig in Berlin. Dort hielt sich im Herbst 1752 ein gewesener schwerinischer Rath v. Berkenmeyer auf, nun bienstlos, aber immer geschäftig, eine verbächtige Persönlichkeit; man vermuthete, daß er Abschrift von dem Testament habe, suchte ihm mit guten Worten beizukommen, ohne Erfolg, — er hatte seine Papiere in Regensburg. Dann melbete Klinggräffen aus Wien (21. October), baß Ditmar vor wenigen Tagen Abschrift bes Testamentes im tiefsten Vertrauen zugeschickt erhalten habe: in bemselben sei die Herzogin Elisabeth als alleinige Vormünderin und Landesregentin eingesett, mit ausbrücklichem Ausschluß bes Herzogs von Schwerin, es sei dem Kaiser und bem Könige von England und beren Nachfolgern die Oberexecution bes Testamentes aufgetragen, es seien bie Herren v. Zestersleth und v. Knesebed, "bekannte Creaturen bes hannsprischen Hofes", als vormundschaftliche Rathe bestellt; es verlaute, bag ber König von England bem Reichsvicecangler ein Memoire zugestellt habe, bas ben Kaiser aufforbere, nicht bloß bie Vormundschaft der Herzogin-Wittwe, wie das frühere Reichshofrathsdecret gethan, sondern das ganze Testament zu confirmiren und zu manuteniren.

Es schien nur ein Weg übrig, das Recht der fürstlichen Häuser gegen schwere Schädigungen zu schützen; es war um so mehr Eile geboten, da der Herzog in Strelit schwer leidend war; starb er, ehe Wirksames geschehen war, so erbte der Knabe von Mirow Strelit, und die Würtembergerin mit ihren Vormundschaftsräthen hatte die Landesregierung, die dem Herzog von Schwerin als nächstem Agnaten zukam. Sollte jetzt noch geholfen werden, so mußten beide Herzöge die alten Hausgesetze durch einen seierlichen Vertrag erneuen, sie mußten Preußen, das wesentlich bei deren Ausrechterhaltung betheiligt war, mit in ihr Interesse ziehen.

Es wurde in Schwerin ein solcher Hausvertrag zwischen Schwerin und Strelitz entworfen, in welchem, so melbete Ditmar, ein besonderer Artikel ausdrücklich "zu Sunsten des königlichen Kurhauses von Brandenburg" stehe, daß, im Fall im mecklenburgischen Hause lauter unmündige Prinzen seien, dem Könige als nächstem Successor die Vormundschaft und Landesregierung zustehen solle. In seiner letzten Agonie unterschrieb Herzog Abolph Friedrich von Strelitz diesen Hausvertrag (d. d. 14. November 1752), am 11. December starb er.

Die Herzogin Elisabeth eilte, im Namen ihres Sohnes von Strelit Besitz zu ergreifen. Herzog Christian Ludwig sandte seinen Geheimen Rath v. Bassewitz nach Strelitz, das Sleiche zu thun. Die Herzogin rief den Reichshofrath an; der Herzog hoffte, daß Friedrich II. protestieren werde. 1)

In Wien und Hannover mußte man sehen, daß die Landesregierung der Wittwe sehr anfechtbar war. Es war leicht Remedur zu schaffen; die Kaiserin erklärte den fürstlichen Knaben für mündig, und der hannövrische Legationssecretär in Wien zahlte die 2200 Gulden Canzleizkosten für das kaiserliche Majoritätsdiplom. Der junge Herzog begab sich auf die Universität Greifswald, und in seinem Namen regierten jene beiden im Testament bestellten Räthe.

Christian Ludwig übersandte an Friedrich II. den Hausvertrag vom 14. November, nicht ohne den Wunsch auszusprechen, daß gegen das "eilfertige Majoritätsdiplom" protestirt werden möchte. Der König empfahl ihm sowie der Herzogin-Wittwe, durch einen gütlichen Vergleich, der ihr einigen Antheil an der Tutel ließ, weiteren Differenzen zuvorzukommen, "da ein Protest nur anderen mecklendurgischen Sachen zum Nachtheil gereichen werde". <sup>8</sup>)

Ein Vergleich war schon eingeleitet. Als Klinggräffen und Diest gegen Ditmar ihre Verwunderung äußerten, daß in dem Hausvertrage vom 14. November der versprochene Artikel sehle, der die preußischen Rechte wahren solle, wurde er sehr verlegen: der Artikel sei allerdings

<sup>1)</sup> Perzogin Elisabeth an Friedrich II., 23. Decb. 1752, Anzeige ihrer Besitzergreifung. Antwort Friedrichs II., 30. Decb., in den gütigsten Ausbrücken.

<sup>2)</sup> Klinggrässen, Diest 24. Febr. 1753, nach Ditmars Mittheilung. Und 24. Jan.: der Kaiser habe unmittelbar mit Übergehung des Reichshofraths absque praevia causae cognitione die venia aetatis gegeben, was gegen die Wahlcapitulation Art. 17 § 15 verstößt. Ditmar hat schon drei Wochen früher geäußert, daß der kaiserliche Hof nach den Absichten Hannovers aus politique die Uneinigkeit zwischen hem Herzog und der Ritterschaft verewigen wolle, damit der Herzog den kaiserlichen Hof immer nöthig habe.

<sup>3)</sup> Christian Lubwig an Friedrich II., 26. Januar 1753. Friedrichs II. mündliche Weisung zum Rescript vom 2. Febr. Dessen Schreiben an den Herzog, 3. Febr., an die Herzogin-Wittwe, 24. Febr. 1753. Auf die Gerüchte über diese Dinge in Holsland, die v. Hellen gemeldet hat, antwortet ein Minister.-Rescr., 23. Jan.: der Herzog habe ein anständiges accommodement angeboten und gute Aussichten auf Erfolg: au moins que les Hanovriens, qui n'y ont aucune sorte de droit, s'avisent de s'y ingérer mal-à-propos par des voies de fait, auxquelles je ne puis ni ne veux conniver, et s'il en arrive de graduge, la faute en sera la leur et nullement la mienne.

im Entwurf gewesen, aber ausgelassen worden, weil man befürchtet habe, er möge beim kaiserlichen Hose Anstoß erregen; sein gnädigster Herr sei ombragirt und deswegen nicht abgeneigt die Tutel niederzuslegen und von seinem Rechte abzustehen. Derselbe Ditmar melbete nach wenigen Tagen: der Herzog habe sich persuadiren lassen, die Tutel niederzulegen und die venia aetatis zum Präjudiz des ganzen Fürstenstandes anzuerkennen; er protestirte hoch und theuer, daß er dazu nicht mitgewirkt habe. Wan glaubte ihm nicht.

Mit dem Ende Februar war dieser Vergleich fertig, "das frühere mecklendurgische System hat sich nach den Intentionen des kaiserlichen und hannövrischen Hoses ganz verändert". 1) Christian Ludwig mochte sehen, ob ihm Wien und Hannover weiter halfen. Die Ritterschaft wurde trotiger, als sie gewesen war.

Noch einen anberen Stachel verstanden die Gegner Friedrichs II. dieser Sache zu geben.

Schon Anfangs December erfuhr er, 2) baß auf ausbrückliche Weisung aus Wien Puebla sich mit jenem Berkenmeyer, dem eine Reichshofrathsstelle in Aussicht gestellt sei, in Verdindung gesetzt, daß dieser ihm die Seheimnisse, die er in Berlin entdeckt, mitgetheilt habe; der König sei auf Hannover und Mainz übel zu sprechen, habe die Absicht, den Reichstag durch Perhorrescenz des Directoriums von Kurmainz zu sprengen, wodurch die Königswahl ins Stocken gerathen werde; eben so gewiß sei, daß der Herzog von Schwerin mit dem Vertrage vom 14. April 1752 völlig in des Königs Disposition getreten sei, ihm die hannövrischen Hypothekenämter abgetreten habe, daß Friedrich II. als Entschäbigung für den Schwedeneinsall von 1675 Ostsriesland bei Weitem nicht für genügend halte, daß er diesen Vorwand wohl zu einem Handstreich gegen Hannover benutzen werde, um sich Lauenburg, dann auch Bremen und Verden anzueignen u. s. w. 3)

<sup>1)</sup> Klinggräffen und Dieft, Wien 17. März 1753.

<sup>2)</sup> Mar v. Weingartens Zuschrift an Frebersborf, 2. Decb. 1752.

<sup>3)</sup> So melbet Mar v. Weingarten an Fredersdorf, 2. Decb. 1752. Rescr. an Klinggräffen, 16. Febr.: quoique je connoisse la cour de Vienne trop sage et de trop de pénétration pour qu'elle dût se laisser imposer par les mensonges d'un tel coquin . . . Und Rescr. vom 7. April in Betreff derselben Nachricht Berkenmeyers, dont il a voulu imposer la cour de Vienne, qui, quoique trop sage pour y porter foi, en a apparemment soufilé à l'Angleterre.

In eben so zuverlässiger Weise erfuhr Friedrich II., daß Graf Brühl an Funcke die Weisung gesandt habe, darauf zu dringen, daß die Verbündeten für den Schutz Sachsens einträten, daß, da Preußens Eroberungspläne alle benachbarten Staaten bedrohten, Rußland sich beeilen möge, den Klagen der Polen in Betreff Curlands abzuhelsen, damit sie sich nicht noch mehr verbitterten und Curland nicht die Beute eines rührigen und raubgierigen Nachbarn werde. 1)

Und ben Herren Staaten im Haag wurde aus Gröningen gemelbet, daß in Oftfriesland Quartier für 5000 Mann Preußen angesagt sei, die demnächst einrücken würden, daß der König dem Herzoge von Schwerin gegen die Ansprücke der Herzogin-Regentin von Strelit beistehe, daß er demselben die nothigen Summen liesern werde, um die hannövrischen Pfandämter einzulösen; man besorge, daß es darüber zu einem Kriege kommen werde. 2) Ja die holländischen Zeitungen meldeten mit ausdrücklicher Berufung auf einen Bericht des Grasen Gronsfeld in Berlin an die General-Staaten, daß General v. Bredow ein Corps von 10 000 Mann bei Halberstadt zusammenziehe, bessen Bestimmung noch ein Geheimniß sei. 3)

Er glaube nicht, schrieb Graf Sternberg aus Dresden an Graf Puebla, daß der König von Preußen der Steuerscheine wegen einen Krieg anfangen werde, aber der sicherste Weg dem vorzubeugen werde sein, wenn sämmtliche kursächsischen Allierten so ernsthafte Declarationen erließen, wie die Zarin. ) Nur daß der Dresdner Hof immer noch der Gegenforderung, der Accession zur Allianz von 1746, entgehen zu können meinte; er ließ den drei allierten Höfen, sowie dem Pariser melden, er werde an seiner Grenze ein Lager von 15000 Mann bilben, um der preußischen Invasion zu begegnen.

Und daß Friedrich II. Westpreußen und Danzig an sich zu reißen, damit sich des ganzen polnischen Handels zu bemächtigen beabsichtige, galt den Verbündeten seit dem Herbst 1752 als Thatsache. Graf Brühl selbst hatte es an Funcke nach Petersburg gemeldet mit dem

<sup>1)</sup> Maltahn, Dresben 20. Jan. 1753 aus ben Depeschen Brühls an Funde, die ihm ber bestochene Cabinetscanzlist Menzel zu lesen giebt.

<sup>2)</sup> Hellen, Haag 16. Jan. 1753.

<sup>3)</sup> Frankfurter Oberpostamtszeitung vom 9. Febr. und Rescr. an Podewils, 17. Febr. Wie Grondselb darüber von Podewils zur Rebe gesetzt ist, berichtet War Weingarten s. d. (zwischen 17. und 20. März) an Fredersdorf, nach den Angaben seines Bruders.

<sup>4)</sup> Sternberg an Pretlad, Dregben 6. Jan. 1758.

Bemerken, daß davon im polnischen Senat eingehend gesprochen worben sei; nicht minder die Unruhen in Danzig zwischen Rath und Bürgerschaft habe Preußen so geschürt, daß es dem Hofe viele Mühe gekostet, sie zu schlichten. 1)

Auch am Hofe Georgs II. wurden biese Nachrichten geglaubt, waren wenigstens willsommen. Newcastle schrieb seinem Bruder nach England: man glaube allgemein, Friedrich II. werde die Türken zum Angriff auf die Kaiserhöse reizen, um so seine polnischen Plane auszuführen, dann werde Preußen eine bedeutende Seemacht der Ostsee werden und im Stande sein, den baltischen Handel anderer Nationen, namentlich der Hollander und Engländer, zu ruiniren und werde dann eine Armee an der Grenze Hollands halten, "um Holland und uns einzuschüchtern" und so sein Project desto sicherer auszusühren. Datürzlich wurden diese Schreckensnachrichten sofort nach Copenhagen an Bernstorff gesendet, der sie vortrefflich zu benutzen verstand, die begonnenen Kriegsrüstungen immer höher zu treiben und wegen der preußischen Sauvegarde in der Herrschaft Knyphausen zu stacheln.

Dann nach London zurückgekehrt, erhielt Georg II. Kenntniß von jenem vorgeblich projectirten Angriff auf Lauenburg und Hannover. 3) Es folgten die Angstrufe aus Dresden, als sei die preußische Invasion allernächst zu erwarten. Tschernsschew beantragte, als von sich aus, gemeinsame Schritte zum Schutz Sachsens; der östreichische Sesandte hatte "nur noch nicht Instructionen" für diesen Zweck. 4) Vor Allem hosste man, daß der Wiener Hos mit Kurpfalz — ein drittes Project über das jetzt verhandelt wurde, gab Hosstnung dazu — sich verständigen werde. Dann war die eminente Wajorität für die Königswahl,

<sup>1)</sup> Maltahn, Dresben 14. April 1753, nachbem er Brühls Depeschen an Funcke, Grobno 14. Oct. 1753, gelesen. Ausbrücklich bemerkt Maltahn babei, daß im Senat gar nicht die Rebe davon gewesen sei, wie die ihm befreundeten Palatine ihm gesagt.

<sup>2)</sup> Newcastle an Pelham, Sannover 12. Oct. 1752 (Coxe, Pelham II. p. 461) ... his views with regard to Poland which are generally thought to be not only to make the king of Poland, but to procure Danzig and Polish Prussia for himself, whereby he might become a considerable maritime power of those seas.

<sup>3)</sup> Rescr. an Klinggräfsen, 7. April 1753, über Berkenmeyer, ber, nachdem er sich drei Wochen bei Sternberg in Oresben ausgehalten, Ende Januar von Regensburg wieder nach Wien gekommen war; so schreibt Klinggräffen, 28. März, und fügt hinzu, daß derselbe fast täglich bei Paugwitz und Toussaint, dem vertrautesten Rathe des Kaisers, sei.

<sup>4)</sup> Micell, London 12. Jan. 1753.

und Preußen konnte brüskirt werden. Man verschob die Eröffnung des Parlaments um einige Tage, um den Abschluß mit Kurpfalz in der Thronrede anführen zu können.

Schon war die preußische Denkschift über die gecaperten Schiffe und die Entschädigung für sie, die Michell am 23. November überreicht hatte, im Haag gedruckt und fand "unerhörten Absah", 1) die in London sehnlichst erwartete Pfälzer Nachricht kam nicht, das Parlament mußte ohne das glänzende Effectstück in der Thronrede eröffnet werden; wenn sie von des Königs erfolgreichem Bemühen sprach, "den glücklich hergestellten allgemeinen Frieden dauerhaft zu machen" und die "Bereitwilligkeit der mit England befreundeten Mächte" pries, in dem gleichen Sinn zu arbeiten und die zu diesem Zweck "an verschiedenen Orten getroffenen Maaßregeln" zu unterstützen, so erläuterte deren Bedeutung Lord Egmonts scharfe Segenrede") gegen die "unangemessene und ruhmredige" Lobpreisung der "Beisheit und Herzensgüte des Königs", welche die Dankadresse enthalten sollte: "Preußens Verfahren mit der schlessischen Schuld ist nur der Ausdruck der tiesen Misstimmung über Englands Verfahren in Vetress der Königswahl".

Die Minister hatten bie Stimmung Englands richtig berechnet. Schon daß sich Preußen erlaubte, der Königswahl entgegen zu sein, welche das englische Parlament gutgeheißen, war wie eine nationale Beleidigung empfunden worden; daß dieser König nun gar das Caperrecht Englands in Frage stellte, Mistrauen gegen die englische Rechtspssege aussprach, den englischen Släudigern die ihnen zustehenden Zahlungen vorenthielt, war empörend, verdiente Züchtigung. Das Gerücht, daß Friedrich II. einen Angriff auf Hannover beabsichtige, daß schon dei Magdeburg ein großes Lager abgesteckt werde, steigerte die Aufregung. Sonst so mistrauisch und eifersüchtig gegen die hannövrische Politik ihres Königs, sah die Nation in ihr ihr eigenstes Interesse. Es entsprach dieser Stimmung, daß von Holland aus nach Berlin gemeldet wurde, es sei ein englischer Courier durchgereist, den

<sup>1)</sup> Hellen, 22. Decb. 1752. Die nouvelle impression de l'exposé des motifs wurde an Gibert überwiesen und in wenigen Tagen gedruckt, am 23. Decb. sertig; le libraire a eu un débit prodigieux de l'expédition des motifs; Hellen 2. Jan.

<sup>2)</sup> Lord Egmont fagt: I believe that the measures to which His Majesty refers, are well-intended, but the will prove unsuccessfull; the college of Princes is averse to the election of a king of Romans, and the proceedings of the king of Prussia, though outwardly referring to the Silesian loan, are in reality prompted by his disapprobation of our conduct by promoting the election.

Befehl zur schleunigen Mobilmachung nach Hannover zu bringen, bann über Lübeck nach Petersburg zu eilen.

Wäre nur nicht mit den sofortigen Repressalien, wie die Nation sie erwartete und forderte, 1) Hannover und der Schatz in Hannover äußerster Gefahr ausgesetzt gewesen; "man wird", schreibt Michell, "auf E. M. Exposé mit Entschlossenheit antworten und klug genug sein, jede Drohung zu vermeiden". Ihnen galt es Zeit zu gewinnen, um die Verbündeten zum Schutz Hannovers in Bewegung zu sehen.

Vier hohe Justizpersonen wurden beauftragt die Rechtsfrage zu erörtern; einer von ihnen, der Sollicitor General Murray, versaste danach das Rechtsgutachten, ganz nach den Rechten und Rechtsaufsassungen, wie sie in England galten. Newcastle übersandte es mit einem politischen Memoire, d. d. 8. Februar, an Michell. In England bewunderte man Murrays Arbeit; d) im Ausland war kaum der erste Eindruck günstig, selbst im Haag fanden die Unparteisschen "schwache Stellen in der englischen Deduction, die, indem sie über wesentliche Punkte hinweggeht, die Verlegenheit Englands zeigt"; d) in Paris sand man, daß das englische Parlament eben nur die Principien darlege, über welche sich alle Nationen beklagten: ja St. Contest sagte auf Albemarles Frage, wie er über den Streit denke: er sinde, daß die englische Schrift mehrsach gezwungene, ja falsche Interpretationen gebe.

Die Aufmerksamkeit der englischen Nation wurde Mitte Februar plößlich durch eine Denunciation sehr auffallender Art in eine andere Richtung geworfen. Ein fliegendes Blatt, das mehreren vornehmen Herren zugesandt wurde, enthüllte jacobitische Umtriebe; es fand sich ein Richter Namens Fawcett, der aussagte, daß der Bischof von Sloucester, der Sollicitor Seneral W. Murray, der Erzieher des jungen Prinzen von Wales, Stone, Newcastles Freund, vor zwanzig Jahren zu den Jacobiten gehört hätten. Nach höchst aufregenden Scenen im Ober-

<sup>1)</sup> Hellen, 20. Febr., man spreche von der Ausrüstung einer Flotte, um sämmtliche preußische Häfen zu bloquiren: le gazetier de Cologne en doit avoir parlé amplement dans ses derniers bulletins écrits à la main.

<sup>2)</sup> Hor. Walpole Mem. I. p. 251: and perhaps few pieces in any language can stand in comparison with it for elegance, perspicuity, art and argument; the genius of the autor did honour to his country in a performance of such notoriety.

<sup>3)</sup> v. Hellen, 27. Febr., es gebe viele Leute qui à la seconde lecture trouvent la pièce très foible, surtout par rapport aux principes.

hause endete dieser Lärm ohne Ergebniß; auch Murray blieb im Amt, bessen Bruder Lord Murray am Hose des Prätenbenten in Rom Minister war und in der Schlacht bei Culloden einen Theil der Aufständischen commandirt hatte.

Die Furcht vor den Jacobiten war wieder in vollstem Zuge, höchst beunruhigende Nachrichten steigerten sie. Unter den Clans, die 1746 am tapfersten an der Seite des Prätendenten ausgeharrt, war der Bruder des Lord Cameron von Lochiel; der Lord war mit dem Reste seiner Clansleute und seinem Bruder, dem nur seinem Beruf lebenden Arzt Archibald nach Frankreich gegangen, hatte dort Dienst genommen. Noch im Fedruar erfuhr man, daß Dr. Archibald mit Commission des Königs von Preußen nach Schottland gehen werde, die Clans auszurusen, Schiffe zum Transport nach Schottland zu miethen. I) Zwei Fregatten wurden beordert, Archibalds Landung zu verhindern; er entging ihnen, kam nach Schottland; alles Suchen nach ihm war vergebens.

Sehr merkwürdig, daß Newcastle mit dem Courier, der sein Schreiben vom 8. Februar an Albemarle überbrachte, zugleich an das französische Ministerium das Ersuchen sandte: Frankreich möge seine guten Dienste bei Preußen anwenden, um es von dem guten Recht Englands zu überzeugen und diese Differenzen zu vermitteln. 2)

Wenn Friedrichs II. Absichten der Art gewesen wären, wie seine Gegner als gewiß annahmen und mit immer neuen Lügengerüchten die Welt glauben machen wollten, — ihre Coalition war in keinem früheren Woment zerfahrener und widerstandsunfähiger gewesen.

War der Eckstein derselben die Petersburger Allianz von 1746 und die innige Gemeinschaft zwischen den beiden Kaiserhöfen, so standen sie jetzt in sehr ernsten Differenzen, und diese wuchsen in dem Waaße, als die Schuwalows mit ihrem personlichen Einfluß den amtlichen des Großcanzlers immer mehr in den Schatten stellten, zumal da Peter Schuwalow, der Klügste unter den Vettern des Favoriten Iwan Iwanowitsch, durch die Gnade der Zarin mit immer neuen

<sup>1)</sup> Horace Walpole Mem. l. p. 290: intelligence had been recieved . . . of his intended journey to Britain . . .; that Prussia who opened his inhospitable army to every british rebel, should have tampered in such a business was by no means improbable.

<sup>2)</sup> So melbet Friedrich II. an Lord Marschall, 27. Febr., auf Grund eines Berichtes von Michell, 16. Febr. 1753.

Monopolen ausgestattet, allmählich den ganzen Getreide-, Fleisch-, Thran-, Tabackshandel, balb auch den Import von Wein, Branntwein u. s. w. an sich brachte und ein unermeßliches Vermögen gewann, das ihn der Zarin schon unentbehrlich machte. Nicht an den Wiener Hof, noch weniger an England wollte diese Partei die Interessen Rußlands ge-knüpft sehen.

Schon ber Eifer, mit bem jest bie Zarin ben Bau ber Festungen in "Neuserbien" trot aller Einwendungen der Pforte betreiben ließ, erregte in Wien lebhaftes Misfallen. Daß jett ein früherer öftreichischer Oberst Horbat, nun in russischen Diensten, mit zahlreichen Officieren, bie sich anheischig gemacht hatten 20000 Familien hinüberzuführen, nach Ungarn kam, Auswanderer für Neuserbien zu werben, daß ber Oberft verhaftet, die Auswanderung verboten wurde, war für die gute Laune ber Zarin boch zu viel. Sie berief ein großes Conseil, in welchem bem Großcanzler die heftigsten Vorwürfe gemacht und "eine starke und harte Denkschrift" an den Wiener Hof beschlossen wurde. Pretlack "spie Feuer und Flamme", schriftlich erklärte er ohne Umschweif, daß sein Hof schon längst über die Ungezogenheiten des russischen erstaunt sei, daß berselbe nicht unterlassen werbe, seiner gerechten Entrüstung thatsächlichen Ausdruck zu geben. Nur mit äußerster Mühe gelang es bem Großcanzler, ben Freund zur Zurudnahme bieser Erklärung zu bewegen. 1) Er selbst hatte in der Umgebung ber Zarin Niemand mehr, als den verbrauchten Rasumowsky, sonst keinen Helfer, keine Partei; er war auch finanziell in ber außersten Bebrangniß, er ließ im tiefsten Bertrauen nach Dresben melben: er sei von Schulben erbrückt, er habe 20000 Ducaten, die ihm die Zarin für bestimmte geheime Ausgaben zugestellt, für sich verbraucht; er sei "zwei Finger breit von seinem Sturz", er könne sich nur retten, "wenn die Großmuth ber Allirten ihm biese Summe schaffe". Die 30000 Thaler, die Brühl ihm aus einer russischen Schuld an Sachsen für gelieferte Gewehre anbot, halfen ihm so wenig für ben Augenblick, wie bie 10000 Gulben jährliche Pension, die der Kaiser geben wollte. Krank blieb Bestushem, als die Zarin beim Jahreswechsel nach Moskau zog, der Vicecanzler Woronzow in

<sup>1)</sup> Diese und die solgende Notiz giebt das Rescr. an Lord Warschall, 13. Jan. 1753. Der König hatte sie von Walkahn aus der Correspondenz Funckes mit Graf Brühl. Und Rohd meldet, 16. Jan.: Rasumowski sei le seul matador de son parti ohne den er schon gestürzt wäre, et auquel il doit avoir persuadé qu'ils ne sauroient se passer l'un de l'autre.

hause endete dieser Lärm ohne Ergebniß; auch Murray blieb im Amt, bessen Bruder Lord Murray am Hose des Prätenbenten in Rom Minister war und in der Schlacht bei Culloden einen Theil der Aufständischen commandirt hatte.

Die Furcht vor den Jacobiten war wieder in vollstem Zuge, höchst beunruhigende Nachrichten steigerten sie. Unter den Clans, die 1746 am tapfersten an der Seite des Prätendenten ausgeharrt, war der Bruder des Lord Cameron von Lochiel; der Lord war mit dem Reste seiner Clanssleute und seinem Bruder, dem nur seinem Beruf ledenden Arzt Archibald nach Frankreich gegangen, hatte dort Dienst genommen. Noch im Fedruar erfuhr man, daß Dr. Archibald mit Commission des Königs von Preußen nach Schottland gehen werde, die Clans auszurusen, Schisse zum Transport nach Schottland zu miethen. I) Zwei Fregatten wurden beordert, Archibalds Landung zu verhindern; er entging ihnen, kam nach Schottland; alles Suchen nach ihm war vergebens.

Sehr merkwürdig, daß Newcastle mit dem Courier, der sein Schreiben vom 8. Februar an Albemarle überbrachte, zugleich an das französische Ministerium das Ersuchen sandte: Frankreich möge seine guten Dienste bei Preußen anwenden, um es von dem guten Recht Englands zu überzeugen und diese Differenzen zu vermitteln. <sup>2</sup>)

Wenn Friedrichs II. Absichten der Art gewesen wären, wie seine Gegner als gewiß annahmen und mit immer neuen Lügengerüchten die Welt glauben machen wollten, — ihre Coalition war in keinem früheren Moment zerfahrener und widerstandsunfähiger gewesen.

War der Eckstein derselben die Petersburger Allianz von 1746 und die innige Gemeinschaft zwischen den beiden Kaiserhöfen, so standen sie jetzt in sehr ernsten Differenzen, und diese wuchsen in dem Maaße, als die Schuwalows mit ihrem personlichen Einstuß den amtlichen des Großcanzlers immer mehr in den Schatten stellten, zumal da Peter Schuwalow, der Klügste unter den Vettern des Favoriten Iwan Iwanowitsch, durch die Gnade der Zarin mit immer neuen

<sup>1)</sup> Horace Walpole Mem. l. p. 290: intelligence had been recieved . . . of his intended journey to Britain . . .; that Prussia who opened his inhospitable army to every british rebel, should have tampered in such a business was by no means improbable.

<sup>2)</sup> So melbet Friedrich II. an Lord Marschall, 27. Febr., auf Grund eines Berichtes von Michell, 16. Febr. 1753.

Monopolen ausgestattet, allmählich ben ganzen Getreibe-, Fleisch-, Thran-, Tabackshandel, bald auch ben Import von Wein, Branntwein u. s. w. an sich brachte und ein unermeßliches Vermögen gewann, das ihn der Zarin schon unentbehrlich machte. Nicht an den Wiener Hof, noch weniger an England wollte diese Partei die Interessen Rußlands ge-knüpft sehen.

Schon ber Eifer, mit bem jest bie Zarin ben Bau ber Festungen in "Neuserbien" trot aller Einwendungen der Pforte betreiben ließ, erregte in Wien lebhaftes Misfallen. Daß jest ein früherer östreichischer Oberst Horbat, nun in russischen Diensten, mit zahlreichen Officieren, bie sich anheischig gemacht hatten 20000 Familien hinüberzuführen, nach Ungarn kam, Auswanderer für Neuserbien zu werben, daß ber Oberst verhaftet, die Auswanderung verboten wurde, war für die gute Laune ber Zarin boch zu viel. Sie berief ein großes Conseil, in welchem bem Großcanzler die heftigsten Vorwürfe gemacht und "eine starke und harte Denkschrift" an den Wiener Hof beschlossen murde. Pretlack "spie Feuer und Flamme", schriftlich erklärte er ohne Umschweif, daß sein Hof schon längst über die Ungezogenheiten bes russischen erstaunt sei, daß berselbe nicht unterlassen werbe, seiner gerechten Entrüstung thatsächlichen Ausbruck zu geben. Nur mit äußerster Mühe gelang es bem Großcanzler, ben Freund zur Zurücknahme bieser Erklärung zu bewegen. 1) Er selbst hatte in der Umgebung der Zarin Niemand mehr, als den verbrauchten Rasumowsky, sonft keinen Helser, keine Partei; er war auch finanziell in der außersten Bedrängniß, er ließ im tiefsten Bertrauen nach Dresben melben: er sei von Schulben erbruckt, er habe 20000 Ducaten, die ihm die Zarin für bestimmte geheime Ausgaben zugestellt, für sich verbraucht; er sei "zwei Finger breit von seinem Sturz", er konne sich nur retten, "wenn die Großmuth der Allierten ihm biese Summe schaffe". Die 30000 Thaler, die Brühl ihm aus einer russischen Schulb an Sachsen für gelieferte Gewehre anbot, halfen ihm so wenig für ben Augenblick, wie bie 10000 Gulben jährliche Pension, die der Raiser geben wollte. Krank blieb Bestushem, als die Zarin beim Jahreswechsel nach Moskau zog, der Vicecanzler Woronzow in

<sup>1)</sup> Diese und die solgende Notiz giebt das Rescr. an Lord Marschall, 13. Jan. 1753. Der König hatte sie von Malkahn aus der Correspondenz Fundes mit Graf Brühl. Und Rohd meldet, 16. Jan.: Rasumowski sei le seul matador de son parti ohne den er schon gestürzt wäre, et auquel il doit avoir persuadé qu'ils ne sauroient se passer l'un de l'autre.

ihrer Begleitung, in Petersburg zurück. Man sprach von scharfen Mercurialen der Zarin, die ihm das Steigen ihrer Ungnade bezeugten. Er war verloren, wenn sich nicht irgend eine Wendung fand, die der Zarin seine staatsmännische Kunst unentbehrlich machte; die Cassen waren leer, daß im Herbst selbst die Salzsteuer erhöht war, hatte die Unzufriedenheit bedrohlich gesteigert. Nur ein ergiediger Subsidientractat konnte helsen.

Nicht minder, wie mit Rußland, war der Wiener Hof mit dem Dresdner gespannt. So sehr Brühl über die Gefahr, die von Preußen brohte, schreien mochte, man stellte in Wien in Frage, ob noch irgend ein Vertrag zwischen beiden bestehe; selbst der vom 20. December 1743, wenn er noch gelte, besage nichts für den vorliegenden Fall; Sachsen müsse der Allianz von 1746 beitreten, wenn es Hülfe wolle.

Noch weiter auseinander gingen Oftreich und England, man misverstand sich an allen Ecken und Enden; die Herren in London waren
außer sich, daß man in Wien mit der zähen Härte gegen Kurpfalz
die Aussicht auf die Königswahl immer weiter hinausschob, in Sachen
der Barriere sich der geringsten Zugeständnisse weigerte. Und wieder
in Wien fand man es sonderbar, daß England mit seinem Gelde nichts
ausrichte, immer zur unrechten Zeit spare, von Anderen Leistungen und
Gewährungen fordere, ohne sich um deren Wünsche und Bedürfnisse
zu kümmern.

Beibe waren mit Holland unzufrieden, wo man bei dem besten Willen der Statthalterei, der Bentinks, des Prinzen Louis von Braunschweig nicht aus der Stelle kam. Und wenn Graf Kaunit auf seiner Rückreise von Paris wochenlang in Brüssel verweilte, und mit den staatischen und englischen Beauftragten Conferenzen hielt, so wurden zwar einige Artikel gezeichnet, aber von da bis zur Annahme war, namentlich im Haag, noch ein weiter Weg, zumal da des Tarises in denselben nicht erwähnt war.

Nur auf Dänemark konnte England mit Befriedigung und einiger Hoffnung sehen. Dort hatte Bernstorff, trot der neuen Königin, das Heft so gut wie völlig in der Hand; mit Titley, Rosenberg, Korff in vertrauter Beziehung, drängte er den klugen Abbé Lemaire und den französischen Einsluß mehr und mehr in den Hintergrund, hatte zugleich Baron Scheffer, bei bessen Besuch in Copenhagen mit Geist, und Liebens-würdigkeit völlig zu blenden verstanden, und ließ durch ihn und den schwedischen Gesandten v. Fleming, der ihm völlig vertraute, für seine

Amede in Stockholm wirken. Vor Allem die militärischen Neigungen seines herrn pflegend, mit 12 Millionen Anleihe im Auslande, einer Million im eigenen Lande, wie das Gerücht ging, arbeitete er baran, die Kriegsmacht Danemarks formibabel zu machen, balb hieß es, um ber von Landscrona brohenden Gefahr begegnen zu können, bald um dem verwüstenden Holzfällen, das der Großfürst im gottorpischen Holstein ausführen ließ, Einhalt zu thun, balb um in ber Sache bes Grafen Bentink bas ber Krone Danemark ertheilte kaiserliche Commissorium burchzuführen; — aber zugleich nach allen Seiten wiederholte er die stärksten Versicherungen von ber burchaus friedlichen Gesinnung ber Krone Danemark, ber völlig freien Hand, die fie habe und bewahre, der alten bewährten Lauterkeit ihrer Politik; "vielleicht ist sein Gebanke, die Leitung der nordischen Politik an Danemark zu bringen".1) Daß Bernstorff am Ruber, Dänemark für ben Fall eines Krieges triegsbereit und nicht auf Seiten Preußens war, schien vorerst für England und die Coalition die Hauptsache.

Ober richtiger, daß sich das nordische System, wie es bisher die Anläuse der Coalition abgewehrt hatte, verschob, ja löste, war Frankreichs Schuld, das, aller Warnung ungeachtet, Bernstorss Berusung nach Copenhagen begünstigt, dem Ambassadeur in Stockholm gestattet hatte, sich auf die Seite der Senatspartei und gegen die Krone zu stellen, das jetzt auf den Wunsch des dänischen Hoses Abbe Lemaire abberusen wollte; nur auf Preußens Einrede geschah es wenigstens nicht sosort. Friedrich II. hatte keine Ahnung davon, daß wie Broglie in Dresden, so Havrincourt in Stockholm, Desalleurs in Constantinopel, de Latouche in Berlin, neben den Weisungen aus dem Ministerium und dem Conseil noch andere geheimste, durch den Prinzen von Conti vom Könige persönlich erhielt; und wenn er es gewußt hätte, so würde die französische Politik ihm nur um so unverständlicher erschienen sein.

<sup>1)</sup> Rescript an Lorb Marschall, 13. Febr.: on prétend s'apercevoir dans la façon d'agir de Bernstorff qu'il voudroit aspirer à dominer le Nord et surtout de faire marcher la Suède selon ses vues, et l'on dit que c'est en quoi le bon naturel du ministre Suédois (Fleming) le sert encore parfaitement, qui continuoit à s'éloigner d. M. Lemaire et de mon ministre, pour complaire au Bar. de Bernstorff.

<sup>2)</sup> Benigstens jest noch nicht. Maltahn schrieb ihm am 15. Jan. 1754 aus Dresben von dem Ambassadeur Graf Broglie: je sais qu'il a une correspondance secrète avec une personne qui lui signisse immédiatement les sentiments de son maître.

Noch glaubte er, daß sie mit ihm wenigstens darin einig sei, den Frieden erhalten zu wollen. Und er hatte jetzt endlich den urkundlichen Beweiß in der Hand, daß seine Segner seit 1746, wie er immer schon vorausgesetzt, den Krieg gegen ihn wollten und in welcher Form sie ihn herbeizuführen gedachten.

Maltahn hatte ihm am 27. Januar die bem sächsischen Cabinetsarchiv entnommene Copie des Petersburger Vertrages mit einem Separat- und fünf Secretartikeln gesandt. 1) Diese geheimen Artikel entwickelten bie Bebeutung ber "unschuldigen Defensivallianz" ber beiben Kaiserhöfe, mit berselben Miene ber Unschulb weiter; ber "vierte geheime Separatartikel" besagte, daß Maria Theresia den Dresdner Frieden von 1745 mit Sorgfalt auch bestem Trauen und Glauben halten und "zum Ersten von ihrem Verzicht" auf Schlesien und Glat nicht abgeben werbe; wenn aber "gegen alle Hoffnung" Preußen von biesem Frieden abgehe und sich feindlich gegen die Kais. Königk. Majestät wende, ober die Kaiserin von Rußland, ober die Republik Polen angreifen murbe, so solle bamit das Recht bes Wiener Hofes auf Schlesien und Glat "neuerdings stattfinden und seine ganzliche Wirkung haben". Folgen bann weiter die Bestimmungen, daß die beiben Kaiserinnen sich mit 30 000 Mann, und da diese nicht hinreichten, "die durch den Dresdner Frieden übertragenen Lande wieder zu erobern, und den gemeinsamen Ruhestand für das Künftige zu sichern, mit 60 000 Mann beistehen werden", und daß der Wiener Hof, da Rußland zu besserer Kührung bes Krieges auch seine Flotte werbe ausrusten mussen, seine Dankbarkeit mit 2 Millionen Gulben bezeugen wird, "zahlbar binnen einem Jahre, von der Zeit an, wo er Schlesien und Glat völlig wieber in Besit haben wirb".

Weber Außland, noch die Republik Polen hatten an dem Dresdner Frieden irgend welchen Theil; mit einem Angriff auf Polen oder Ruß-land hätte Friedrich II. den Dresdner Frieden, wie er Maria Theresia band, in keiner Weise verletzt. Wenn sie trotz dieses Friedens Schlesien und Glatz wieder zu haben wünschte, so hatte sie mit diesem Geheim-

<sup>1)</sup> Es sehlt, wie Malkahn aus Art. secr. III schloß, ein Articulus secretissimus, que notre homme n'a point trouvé à côté du manuscrit; je conjecture qu'on n'aura pas communiqué cet article à la Saxe, puisqu'il ne concerne que la Porte Ottomane; wie aus Art. secr. III erhelle. Der Schluß traf genau das Richtige.

artikel die Handhabe dazu; sie brauchte nur Rußland ober Polen dazu zu veranlassen, Preußen so zu insultiren ober zu schädigen, daß Friedrich II. gezwungen war, sie mit gewaffneter Hand abzuweisen.

Daß dieser Allianz von 1746 auch England beigetreten war, daß man von Holland, von Sachsen den Beitritt forberte, daß man an dem der Republik Polen mit höchstem Eiser arbeitete, enthüllte und bestätigte das "mystere d'iniquité", wie es Friedrich II. nannte.

Aber zugleich, daß seine Gegner ihn mehr noch fürchteten als haßten, in immer weitschichtigeren diplomatischen Zusammenklitterungen seine formidable militärische Überlegenheit zu balanciren strebten, daß sie ihn nicht anzugreifen wagten, sondern ihn zu umstellen, zu isoliren, immer enger einzuschnüren suchten, damit er fort und fort gereizt und insultirt, endlich den ersehnten ersten Schlag thue. Damit war ihm sein Weg gezeigt.

Der Anfang des Jahres begann mit schreckhaften Gerüchten über die Verstärkung der preußischen Armee, über ein Lager, das bei Magdeburg abgesteckt werde, über das Corps, das bei Halberstadt versammelt, das andere, welches nach Ostfriesland bestimmt sei, über den auf Lauenburg, auf Hannover geplanten Angriff.

Der wirkliche Schrecken kam im Februar, als in Berlin officiell angekündigt ward, daß der König in diesem Jahr zur Revue auch nach Preußen gehen, daß er bei Spandau große Manöver veranstalten, 60 Bataillone und 120 Escadrons zu denselben zusammenziehen werde. 1) In Hannover war der Schrecken so groß, daß die wohlhabende Bürgersichaft ihre besten Sachen zu slüchten, selbst die dortige Hosperwaltung "verschiedene Sachen unter der Hand nach Stade transportiren zu lassen" begann.

Auf den Bericht, den der König von seinem Legationssecretär Langschmid darüber empfing (25. Februar), beauftragte er denselben, "überall und gegen Jedermann, der es hören will", officiell und in den stärtsten Ausdrücken solchen durch übelgesinnte und malitieuse Leute erfundenen und verbreiteten Gerüchten zu widersprechen, und zu versichern, "daß S. Maj., die vorjetzt nicht die geringste Ursache hätten, den hannöv-rischen Landen übel zu wollen, alle gute Nachbarschaft mit denselben

<sup>1)</sup> So Puebla an Ulselb schon am 13. Febr. und aus bessen späteren Berichten resumirend W. v. Weingarten um den 20. März. Friedrich II. an den Prinzen von Preußen, 18. Febr.: notre camp commence à faire tourner la tête à nos voisins, il n'y a rien d'aussi fol qu'ils n'imaginent.

unterhalten würde"; es werbe das jeder einsehen, der beachten wolle, daß das Campement der schlesischen Regimenter im Mai, das der preußischen gegen Ende Juni, das bei Spandau am 1. September stattfinden, und daß nach geschehener Revue die Regimenter nach ihren Quartieren zurückmarschieren würden.

Wenn in England von Repressalien wegen der schlesischen Schuld, von Blokade der preußischen Häfen und dergleichen gesprochen war, so machte ihm das keine Sorge: "Es sind wenige preußische Schiffe in See, viele englische, und man wird Mittel sinden müssen, sie ihr Unrecht entgelten zu lassen; aber das Object, um das es sich handelt, ist zu gering, und das Recht ist auf meiner Seite, ich habe mir keine Vorwürfe zu machen"."

Noch einen anbern Weg beutete ihm Lord Marschall an (16. Februar): "wenn er die Leidenschaftlichkeit erwäge", schrieb der Lord, "die der König von England in seinen Ansprüchen auf Ostsriesland, seinem Berhalten in den Reichssachen, in der Garantie Schlesiens gezeigt habe, so glaube er, könne es S. Maj. von Werth sein, sich von der Stärke der Partei zu unterrichten, mit der und dem Prinzen Eduard dem englischen Könige Mühe genug gemacht werden könnte; doch sei eine Information dieser Art nur mündlich zu machen". Auf seinen Vorschlag, einen im vollsten Maaße vertrauten und würdigen Mann, dem der Zweck und die eigentliche Abresse seiner Sendung unbekannt bleiben müsse, zu einem Besuch bei dem Feldmarschall Keith in Berlin zu veranlassen, ging Friedrich II. gern ein; daß der reiche und hochangesehene Wr. Dawkins, der energische Oxforder Dr. King, der alte einstußreiche Tory, Herzog von Westmoreland, diesem Kreise angehörten, ließ auf bessen politische Bebeutung schließen.

Im Mai kam Mr. Dawkins nach Berlin; wie zufällig sprach ihn auch ber König; er schrieb an Lord Marschall; "Ich wünschte, daß

<sup>1)</sup> Resc. an Michell, 20. Febr., ber, London 2. Febr., benselben Rath giebt wie Lord Marschall an den König, 5. Febr. 1753: er glaube nicht, daß England Repressalien anwenden werde; wenn aber doch: V. M. sait mieux que moi qu'Elle a à sa disposition plus d'un moyen non seulement pour garantir Ses états, mais aussi pour faire des diversions avec succès, je crois même qu'Elle ne devoit point craindre une guerre maritime de la part de l'Angleterre; elle ne sauroit prendre des vaisseaux Prussiens et V. M. pourroit faire des prises considérables sur elle en faisant distribuer des patentes à des corsaires françois et autres pour faire des courses dans toutes les mers sous son pavillon.

beren Sache in mehr Haltung gebracht werben könnte; bis jetzt ist weber System noch Plan barin".1)

## Ob englische Subsidien für Rußland?

In den diplomatischen Schwankungen dieses und des folgenden Jahres sind noch zahlreiche Punkte unaufgeklärt. Was in den diesseitigen Archiven über sie vorliegt, ist wenig, nur Zufälliges, giebt nur bald da, bald dort, wie Wetterleuchten momentane Aufhellungen.

Das Heranschwellen ber Krisis von 1753 erkannte Friedrich II., ehe sie da war; aber wie im Einzelnen die Cabinette arbeiteten und intriguirten, wie sich die Fäden verschürzten und die Maschen in einander griffen, sah er nur da und bort aus den Schriftstücken seiner Gegner, die in seine Hand kamen, oht erst nach Monaten; anderes und zum Theil das Wichtigste entging ihm ganz. Und politisch in gemessenster Defensive, wie er sich hielt, konnte er nur mit äußerster Vorsicht, hier oder da diplomatisch vorstoßend, das, was wider ihn geplant wurde und immer näher herandrängte, aufzuklären, oder durch Schlüsse, die er zog, zu berichtigen versuchen. Daß die Feinde ringsum auf der Lauer lagen, jede Blöße, die er sich gab, zu benutzen, daß er aus ihrem Recept von 1746 sah, welche Cur und Amputation sie mit ihm vorzunehmen gedachten, machte ihn um so behutsamer.

<sup>1)</sup> Rescr. an Lord Marschall, 26. Juni 1758: je laisse à votre pénétration s'il ne seroit convenable que vous leur inspiriez de fortisier leur parti de la saçon que je me suis expliqué déjà envers vous. In ähnlichem Sinn hatte Lord Marschall, 15. Juni, an ben König geschrieben; von Lord Westmoreland, ber früher mit Lord Chestersield Hand in Hand gegangen war, sagte er: il est la meilleure tête et a le plus de crédit, aber auch er halte die Partei noch nicht reif hervorzutreten; horace Walpole II, p. 341 nennt ihn 1759 an aged man of gravity and dignity. Die erregte Stimmung in England zeichnet sich in der Anecdote, daß Dr. King in einer jakobitischen Rebe in Orsord hreimal unter dem Jubel der Versammlung daß redeat vordrachte. Lord Marschall schreibt seinem Bruder, 4. Juli 1758: seinen Freund Dawlins erwarte, wenn er nach England zurücksehre, ein Verhastbesehl.

<sup>2)</sup> Einen Theil dieser Schriftstide liesert Jordan als Berwalter des Berliner Postamtes, namentlich Berichte des holländischen Sesandten Swart in Petersburg, andere Max von Beingarten, der Bruder des Legationssecretärs Leopold v. W. von der östreichischen Gesandtschaft in Berlin, Fredersdorf sieht mit demselben in steter Berbindung. Seit Ansang 1752 sind es besonders die durch den sächsischen Archivsseretär Menzel aus dem Oresdner Cabinet an den Gesandten v. Malzahn übersbrachten und von diesem theils im Auszug, theils in Copie nach Berlin gesandten.

Bielleicht am Peinlichsten für ihn war bas Verhalten berjenigen Wacht, die nicht müde wurde ihn ihren besten, ihren natürlichen Alliirten zu nennen. Gern glaubte er, daß beren Winister "ein ehrlicher Mann" sei; es war ihm wenig damit geholsen, wenn St. Contest, wie er gern sagte, "sich nicht benten konnte", daß wirklich Bernstorff üble Pläne habe, oder Havrincourt in Stockholm Opposition schüre, oder Prinz Louis von Würtemberg mit dem Wiener Hose in Unterhandlung stehe, aus französischem in östreichischen Dienst überzugehen; — Lemaire wurde wirklich im März abberusen, Havrincourt blied und schürte weiter, und Prinz Louis wartete nur, dis ein Regiment für ihn in der östreichischen Armee frei wurde.

Schlimmer mar, baß St. Contest ben Kurfürsten von ber Pfalz, der eifrigst bemüht war, sich direct mit Wien zu verständigen, fast völlig aus ber Hand ließ; und wenn ber Kurfürst seinen Baron Wrebe, um in dem glücklichen Fortgange dieser Verhandlungen nicht gestört zu werben, einen Besuch in Paris, ber bort ausbrücklich gewünscht war, von Woche zu Woche verschieben ließ, so sagte St. Contest mit Achselzucken zu Lord Marschall: ba ber Wiener Hof einen zu verfänglichen Ausbruck in seinem Ultimatum etwas gemilbert habe, so besorge er, der Kurfürst werde völlig freie Hand zu haben glauben; er sehe die Sache für beendet an, obschon er wünsche, sie noch zu verzögern; auch Coln stelle so geringe Forberung, daß ber Wiener Hof ba keine Schwierigkeit finden werbe; "und da konnen wir uns jest nicht mehr opponiren".1) Der Handel kam nur darum nicht jetzt schon zum Schluß, weil, wie man meinte, ber Wiener Hof, zu stolz, um die Wahl fremben Mächten zu banken, weber französische noch englische Vermittelung leiden wolle.

Nur zu glaublich war die Nachricht — man hatte sie in Berlin "aus guter Quelle" —, daß in den stundenlangen Brüsseler Conferenzen zwischen Kaunitz und Bentink namentlich davon gehandelt sei, für die östreichischen Niederlande "eine ewige Neutralität" herzustellen, daß

<sup>1)</sup> Lord Marschall, 9. März. Darauf Rescr., 20. März: . . . je suis du sentiment que quand il n'y aura nul moyen de retenir l'Electeur Palatin de cet accommodement, il ne resteroit que de faire de bonne grâce une chose qu'on ne sauroit plus arrêter, et de la faire alors de la sorte qu'il paroissoit au public que nous ne l'avions fait malgré nous u. s. w. Unb Lord Marschall, 13. April: l'exclusion que la cour de Vienne veut donner aux recommandations de la France pour la convention (mit Kurpfalz) ne tient point autant à coeur au ministère de France que V. M. paroît le supposer.

Kaunit bavon schon in Versailles mit ben Ministern gesprochen, sie für seinen Plan gewonnen habe. 1)

Und was bedeutete es, daß St. Contest über jenen englischen Antrag in Betreff der preußisch-englischen Differenzen, der schon am 8. Februar aus London abgegangen war, fortsuhr zu schweigen? Und doch wurze zwischen Paris und London unausgesetzt darüber verhandelt, nicht ohne zu große Nachgiedigkeit des Herzogs von Mirepoir; Michell konnte berichten (30. März), daß der Ambassadeur mit Newcastle, mit dem Kinige selbst Conferenzen gehabt, daß er erklärt habe: Frankreich müsse sich ber gewünschten Wediation versagen, so lange es nicht wisse, was Preußen auf die englische Denkschrift erwiedere, und was die wahre Absicht Englands sei.

Lebhafi genug empfand Friedrich II. ben Ernst seiner Lage, ihre Ungewißheit. Wenn ber Prinz von Preußen in einer Zuschrift an ihn vom 23. Februar, nicht ohne Genugthuung auf ben wachsenben Schrecken hinweisend, ben die für ben Frühling und Sommer angekundigten preu-Bischen Campements verbreiteten, barin ein gutes Zeichen für die Dauer bes Friedens sah, so lautete bes Königs Antwort darauf wie eine Warnung: "Es giebt hundert Neider Preußens, und hundert Gelegenheiten, die uns zu thun machen konnen, um so mehr muffen wir auf unfrer Hut sein und unsere Wiberstandsfähigkeit erhöhen; ich sage nicht, baß der Krieg nahe ist, aber ich kann mit Gewißheit sagen, baß er kommen wirb, und baß bann Alles von den Conjuncturen abhängen wird: wenn wir so viel Alliirte wie Gegner haben, werben wir uns durch die Tüchtigkeit unserer Disciplin und den Vortheil, den das rasche Handeln über die Langsamkeit giebt, mit Ehren aus ber Verlegenheit ziehen; für jett handelt es sich nur barum, Alles wohl zu arrangiren und die Mittel bereit zu halten."

Das erste Zeichen, daß die Gegner sich zu sammeln begannen, gab ihm ein Schreiben Sternbergs an Pretlack<sup>2</sup>): daß der Wiener Hof die Geltung der früheren Tractate mit Sachsen nicht mehr in Zweisel ziehe, daß der Dresdner Hof, "obschon er früher Bedenken getragen,

<sup>1)</sup> Ministerialrescr. an Lord Marschall, 24. Febr. 1753: l'établissement d'une neutralité perpétuelle.

<sup>2)</sup> Sternberg an Pretlack, Dresben 24. Febr. 1753. Friedrich II. erwähnt ber ba angeführten Umstände in den Rescripten vom 3. März an Malhahn, Lord Marschall, Klinggräffen.

ber Allianz von 1746 beizutreten, weil Sachsen dem Könige von Preußen zu exponirt sei und wenn es beitrete, das erste Opfer sein dürfte" sich jetzt "auf weitere Vorstellung" dazu habe bewegen lassen, nur mit der Bedingung, daß diese Accession nicht in dem Vertrage selbst, sondern in einem Geheimartikel ausgesprochen werde.

Mitte März erhielt Friedrich II. Kenntniß von einem Schriben Pretlacks aus Moskau, aus dem sich ergab, daß eine "Convertion" eingeleitet sei und daß man mit Ungeduld die Antwort darauf aus England erwarte; "er sei zugleich sehr en peine, im Fall die proponirte Convention in England nicht genehmigt werden sollte, anerwogen die russische Kaiserin die Sache bereits so gut als abgethan ausehe und aus dieser Ursache unsägliche Kosten gemacht habe, welches in widrigen Fall leicht zu einigem Misvergnügen Anlaß geben könne".

Also es handelte sich um englische Subsidien, die zu vermitteln Pretlack in Wien bringend empfohlen haben mochte, als den einzigen Weg, des Großcanzlers Einstuß herzustellen. Daher also die äußerst lebhaften Verhandlungen zwischen Graf Kenserlingk in Wien und den östreichischen Ministern, von denen Klinggräffen am 17. Februar gemeldet hatte. Daher Seitens des Wiener Hofes das endliche Zugeständniß, die älteren Verträge mit Sachsen noch als bindend anzusehen; denn in der sächsischen Sache lag für Wien die nächste Gemeinschaft mit Rußland. Daher das wüste Gerücht von preußischen Plänen auf Westpreußen und Danzig, und, um England in Athem zu bringen, das noch wüstere, daß Hannover und Lauendurg bedroht seien.

Und zur Bestätigung dieser Schlüsse: die Hamburger Zeitungen brachten im März die Nachricht, daß Pretlack in Petersburg vor seiner Abreise nach Moskau (10. Februar) eine lange Conferenz mit Bestushew gehabt habe über Wiener Depeschen vom 24. Januar, "die nicht durch Preußen, sondern direct über Grodno gekommen seien", — zugleich die Nachricht, daß die Zarin in sehr gnädigen Ausdrücken an ihren Großcanzler geschrieben und die Hossnung ausgesprochen habe, daß er balb so weit hergestellt sein werde, nach Moskau zu kommen. 1) Am

<sup>1)</sup> Hamburger Corresp., 10. März: Schreiben aus Petersburg, 20. Febr. 1753. Danach in Merc. hist. et pol. CXXXIV, p. 276. Dasselbe, nur genauer, melbet Malzahn, 17. Juni 1753, aus ben Berichten Funckes, die er dis zum 7. Nov. 1752 rückwärts gelesen habe: auf Brühls Drängen, für die polnische Frage ein System zu verabreden, habe Bestushew von Groß genaueren Bericht über dieselbe gesorbert, qu'il a envoyé à l'Impératrice à Moscou et que celle-ci a trouvé si intéressant, qu'elle

22. März war Bestushem in Moskau; sein und Pretlacks Einfluß kam rasch wieder empor.

In England hatte Friedrichs II. Schreiben an Langschmid, das in Hannover beruhigen sollte, die größte Aufregung hervorgebracht, war als Drohung, als Hohn gedeutet worden; nun erst recht glaubte man, daß die "formidablen Küstungen" Preußens den Angriff auf Hannover und Lauendurg zum Zweck hätten, um so mehr, da das Gerücht ging, Friedrich II. habe die lauendurgischen Ansprüche Anhalts käuslich an sich gedracht. Man drängte Mirepoir so lange, dis er sich entschloß, durch Courier seinem Hof über diese erschreckliche Gefährdung des allgemeinen Friedens Vorstellungen zu machen.

Nach Hannover erging Befehl, ben Schatz von dort schleunigst nach ber Festung Stabe zu transportiren. Die Sachsen machten ihr Lager fertig "und versahen es mit 12 000 Pfb. Chocolabe und 20 000 Pfb. Zucker", wie Friedrich II. spottete. Daß die Ostreicher in Böhmen, Mähren, Ungarn mehrere Lager formiren wollten, hatte Klinggräffen schon 21. Februar gemelbet; jett las Friedrich II. in einer Zuschrift von Rosenberg in Copenhagen an Puebla: ba man in Hannover und Dresden ungemein allarmirt sei, so habe ber Wiener Hof mit beiben verabrebet, bei Eger ein Lager von 45 000 Mann in solcher Art zu formiren, daß es mit dem sächsischen und hannövrischen von minbestens je 20 000 Mann leicht in Berbinbung treten konne, ba bas große preußische Campement einen coup gegen ben einen ober anderen Hof auszuführen bestimmt sei; Graf Ulfeld habe biesen Umweg genommen, um Puebla bavon zu benachrichtigen, ba bie Nachricht auf birectem Wege nicht sicher genug scheine und um nicht zu früh Ombrage zu geben. 1) Dasselbe Schreiben bes Grafen Rosenberg gab an, Titley habe bem banischen Hof, bessen Subsidientractat mit Frankreich 1754 ablaufe, erklärt, daß, wenn berselbe sich mit den gleichen Subsidien von England begnügen wolle, sein Herr bereit sei bieselben zu zahlen, "so auch acceptirt worden". 2)

a ordonné au Cte. de Bestushew de travailler à sa guérison pour pouvoir venir à Moscou et lui parler à fond sur cette affaire u. s. w.

<sup>1)</sup> Diese leiber unbatirte Nachricht ist von M. v. Weingarten gegeben, wahrscheinlich um die Mitte März, wenn auch erst in dem Rescr. an Lord Marschall, 21. April, davon nach Frankreich gemeldet wird.

<sup>2)</sup> Friedrich II. an Lord Marschall, 23. Oct. 1753: je suis assez informé que le premier plan constaté entre la Russie et la cour de Vienne a été que les

Daß Williams, der leidenschaftliche Gegner Preußens, Mitte März nach Wien kam, daß er Tag für Tag mit Graf Flemming, Keith, den kaiserlichen Ministern Conferenz hatte, daß der kurpfälzische Beckers den Kopf hängen ließ, schien zu bedeuten, daß nun die mühsame Kleinarbeit zur Seite gelegt, mit raschen dreisten Zügen Großes zu Stande gebracht werden solle.

Vielleicht forberte England, jett bie Königswahl zu brüsquiren, und ber Wiener Hof gab seine Zustimmung, wenn bafür Subsidien an Rußland bewilligt würden; die als unzweiselhaft geltenden Gewaltpläne Preußens gaben bann den Vorwand, zum Schutz Kurlands, Polens, Danzigs, russische Truppen vorrücken zu lassen. Ließ sich Friedrich II. solche Insulten gefallen, so hatte man Handhaben genug, ihn weiter zu drücken und niederzudrücken; zog er den Degen, so war Frankreich weber mit dem preußischen Versahren gegen Sachsen wegen der Steuerzettel einverstanden, noch zusrieden damit, daß Preußen alle seine Nachbarn mit immer neuen Schrecken und Angsten peinige, schon Dänemark der gemeinsamen Sache sast entstremdet habe.

Wenigstens die Lügen und Scheinheiligkeiten, mit denen man in Versailles gegen Preußen zu wirken verstand, durfte man dort, wo sie nur zu guten Boden fanden, sich nicht festwurzeln lassen. Friedrich II. beauftragte am 3. April Lord Marschall, an St. Contest zu sagen: er habe im Entserntesten nicht daran gedacht, etwas gegen Hannover zu unternehmen; an seinen Grenzen sei die tiefste Ruhe; die Gerüchte, die den König von England so schwer beunruhigten, seien eitel Erfindungen "von Elenden und Schurken"; um St. Contest völlig zu überzeugen, stelle er ihm anheim, dem englischen Gesandten, wenn ihm dieser wieder davon spreche, die mündliche Erklärung zu geben, daß, wenn der König von England nicht zuerst angreise oder insultire, Frankreich zu bessen Unterstützung seine ganze Armee marschieren lassen werde, so

troupes russes entreroient, d'abord et sans faire aucune déclaration préalable, en Prusse et qu'en même temps un corps de troupes autrichiennes se joindroit par la Saxe avec les troupes saxonnes et hanovriennes pour m'assaillir de tous les côtés. Es ist nicht flar, in welche Zeit des Jahres diese Verabredung gehört; auch sindet sich unter den von M. v. Weingarten oder sonswie in des Königs Dand gesommenen Schreiben dasjenige nicht mehr, aus dem der König diesen Plan erfahren hat.

bald preußische Truppen auch nur ein Dorf in seinen Landen angriffen. 1)

Ob und wie das in Versailles wirken werde, mußte der Erfolg lehren. Inzwischen kam aus Hannover ein dunkles Gerücht nach Potsdam, daß Maria Theresta sich dem Könige von England erboten habe, den Krieg gegen Preußen zu beginnen, wenn derselbe beitreten wolle; Georg II. habe es abgelehnt. 2)

Aber die Rustungen in Böhmen gingen weiter; auch die Sachsen machten sich fertig, in ihr Lager einzuruden; "meine größte Verlegenheit ift, daß ich dieß Alles nicht zusammenreimen kann, ich bin barüber wie im Traume". Daher bes Königs bringenbe Forberungen an Maltahn (20. April), Alles anzuwenben, um zu erfahren, ob man sich zu Angriff ober Vertheibigung anschicke, ob man unter ber Hand Magazine bilbe, wo man sie anlege, ob ber böhmischen Grenze zu, in Zeit, in Plauen u. s. w., — und an Klinggräffen (21. April) Weisungen ähnlicher Art: ob in Ungarn Milizen zusammengezogen und in der Richtung nach Schlesten vorgeschoben würden, ob man ungarische Cavallerie nach Böhmen und Mähren schicke, ob die Regimenter in Tyrol, Karnthen, Steiermark marschieren sollten, vor Allem, wie Williams in Wien arbeite. "Denn nach Allem, was mir zukommt, sehe ich mich mehr und mehr in dem Verdacht bestätigt, daß Williams' Reise zum Zweck gehabt hat, sehr verberbliche Plane gegen mich zu vereinbaren, obschon man sich bemüht, das auf das Außerste zu maskiren".

Es schien, daß der Angriff in Regensburg eröffnet, dort der casus belli geschaffen werden sollte.

Wenn Hannover in der ostfriesischen Sache sich bemüht hätte, gegen den preußischen recursus ad comitia eine Majorität der Stimmen zusammenzubringen, so wäre das in der Ordnung gewesen. Statt dessen stellte es im Februar 1752 einen Gegenantrag, mit dem es mehr zu erreichen gedachte, als Preußen hatte abwehren wollen. Daß das Directorium des Reichstags, Kurmainz, ganz dem hannövrischen Interesse hingegeben, diesen Gegenantrag für sich zur Ansage brachte, hatte zuerst

<sup>1)</sup> Rescr. an Lord Marschall, 7. Aug. 1753: si toutes ces protestations ne savoient tranquilliser le Roi d'Angleterre contre ces appréhensions frivoles, ce ne seroit plus ma faute.

<sup>2)</sup> Zuerst in bem Rescr. an Michell, 17. April.

die Intrigue Hannovers erkennen lassen. In heftigen Controversen zwischen Pollman, Behr und dem Directorium war die Ansage fast ein Jahr lang hingezögert worden.

Jett, am 29. März 1753, berichtete Pollman nach Berlin: wie benn Mainz von dem Könige von England "ganz jüngst" durch ein besonderes Schreiben um endliche Abmachung der Sache angegangen sei; man sondire her und hin bei den Ständen; im Kurcollegium habe Hannover die Majorität sicher, nicht so bei den alten Fürstenhäusern, doch sei "wegen des Schweises der übrigen geistlichen und der kleinen Fürsten, den Östreich nach sich ziehe", der Ausgang sehr bedenklich.

In dem Ansagezettel vom Donnerstag, 5. April 1753, waren für den folgenden Montag "besonders auch die oftsriestsche Sache und andere in Ansage stehende Materien" angesett. Pollman schiedte vor Beginn der Situng des 6. April ein Promemoria, das Beanstandung der Sache und vorhergehende Erledigung der lauendurgischen forderte, an den Mainzer Directorialgesandten, "der es in die Tasche stedte, ohne die verlangte Communication in der Versammlung zu thun". Noch am Sonnabend, 7. April, wurde von Pollman das Promemoria nedst einer kurzen Anzeige "über das nie erhörte Unternehmen, wodurch einem hohen Stande des Reichs das weitere Sehör ohne Noth versagt wird", gebruckt allen Sesandtschaften zugestellt; in gleicher Weise ein Protest des Hauses Anhalt mit der Forderung, daß die Erörterung der lauendurgischen Sache nothwendig der der oftsriessischen vorangehen müsse.

Tropbem blieb in bem Ansagezettel zum Montag, 9. April, bie Abstimmung in ber ostfriesischen Sache angesett. Nachbem Mainz im Kurcollegium "seinen Vortrag gestellt hatte" und "gewärtigte, was hier- über zu äußern gefällig sein möchte", verlas Pollman sein Votum, bas mit einer kurzen Kritik bes birectorialen Versahrens die Forberung des preußischen Promemoria vom 6. April wiederholte, "und wolle die preußische Gesandtschaft indeß dem an den Reichstag gebrachten Intercessionsgesuch hiermit einen Anstand gegeben haben, mit ausdrücklichem Protest gegen jedes weitere Versahren in dieser Sache". 1) Damit ver-

<sup>1) &</sup>quot;... contradiciret Allem und Jebem auf das Standhafteste, was die fürtressliche kurmainzische Sesandtschaft dagegen proponendo, votando etc. etc. sür sich unternehmen und darauf bei anderen veranlassen möchte, und will sich dagegen überall quaevis competentia und zu deren Beibringung freien Zugang zum Protocoll jedesmal auf das Ausdrücklichste vorbehalten haben; worauf sich Kurbrandenburg Ihren Ercellenzien sämmtlich gehorsamst empsehlen und sich zu Ihrer Gemüthsbillig-

ließ er die Sitzung. Mit einigen Absonderlichkeiten mehr wiederholte sich berselbe Borgang im Fürstencollegium.

Nachbem so bem preußischen recursus ad comitia "ein Anstanb gegeben war", mußte, ba Hannover nur einen Gegenantrag gestellt hatte, keinen eigenen, auch von ber Abstimmung über biesen Abstand genommen werben. Sie erfolgte trothem, im Kurcollegium ftimmte nur Coln und Pfalz für Beanstanbung, Baiern für gütlichen Vergleich, bie Majorität nach Hannovers Antrag, — im Fürstencollegium bie Masse ber Stimmen für benselben; bas reichsstäbtische Conclusum war wie gewöhnlich ber Majorität ber beiben oberen Stänbe entsprechend. Das bemgemäß von Kurmainz verfaßte Reichsgutachten vom 13. April ging babin: baß sothane Successionsangelegenheit anhero an den Reichsconvent nicht gehörig, und dahin, wo sie im Wege Rechtens anhängig gemacht, zu verweisen und baselbst abzumachen sei. Das Promemoria Pollmans an den kaiserlichen Principal-Commissarius, Fürsten von Thurn und Taxis, das gegen die etwaige kaiserliche Ratification eines solchen "überall illegalen partus" ber Entschliefung des Königs von Preußen "alles Geziemende" vorbehielt, wurde sammt seinen Beilagen bem Pollman mit ber Bezeugung "bes hierüber verspürten Ohnvergnügens", und bem Vorbehalt "ber weiteren Ahnbung wegen bieser noch nicht erhörten und ohngebührlichen Zumuthung" zurückgesanbt.

Bereits am 5. Mai war die kaiserliche Ratification in Regensburg und damit die preußische Berufung an den Reichstag cassirt. 1)

Hatte man in London barauf gerechnet, daß nun sofort der Reichshofrath urtheilen, der Kaiser eine Executionscommission, etwa Holstein-Dänemark und Kursachsen ernennen, Ostfriesland, wenn nöthig, mit Wassengewalt dem "derzeitigen Inhaber entrissen werden sollte?" Wenig-

keit versehen, man werbe die in solchem Fall gegen einander iu collegio hergebrachte consideration nicht so gänzlich außer Acht lassen wollen". So nach den Acten; auch in Faber, Staatscanzlei CV p. 183 und CVI p. 161, sind die wichtigsten Stücke ziemlich correct abgebruckt, aber in etwas bedenklicher Weise außeinander gerissen.

<sup>1)</sup> Auf den Bericht von Podewils und Finckenstein, 28. April, wie sie Pollman angewiesen, auf den Beschluß des Reichstages nichts weiter zu thun, que de kaire convoltre les abus et les nullités par une protestation solide, antwortet der König: "Sie haben ganz gut geantwortet, sie mögen nur weiter auf das Beste darum schreiben und das Interesse meines Hauses wohl beobachten, ich werde mich nirgends deshalb präsentiren, mich aber auch nicht anders als mit Gewalt abtreiben lassen".

stens in solchem Sinne zu arbeiten, hatte Georg II. keinen geeigneteren Diplomaten sinden können, als den Ritter Williams, der in Wien in der ganzen Farbenpracht seiner Begabungen als Staatsmann, auf den Jagdsesten, bei Hofe, mit lateinischen Epigrammen in den Salons glänzte, und die antipreußische Politik als seinen besonderen Sport betrieb.

Nur daß der kaiserliche Hof von den Vorgängen in Regensburg keineswegs sehr erbaut war. Der Reichsvicecanzler zuckte die Achseln: "das habe man dem zu heißen Eifer Hannovers zu banken". Und Bartenstein: "Hannover wird nichts dabei gewinnen". Es war nichts weniger als der kaiserlichen Autorität entsprechend, daß am Reichstag ein kurfürstlicher Gesandter ben Borstrich nahm, und bas Directorium nach den Weisungen aus Hannover verfuhr. Klinggräffen berichtete "aus ziemlich sicherer Quelle" (26. Mai), baß nicht von Wien aus in London das Erbieten gemacht sei, ben Krieg gegen Preußen zu beginnen, daß man vielmehr von London aus barauf gebrängt habe, die preußischen Beschlagnahmen der letten Zahlung der schlesischen Schuld für einen offenbaren Bruch ber Verträge zu erklären; baß Georg II., wie schon Friedrich selbst vermuthet, in panischen Schrecken über die mögliche Gefahr für Hannover bie Hülfe seiner Verbundeten angerufen, Maria Theresta die ihrige für den Fall einer preußischen Invasion zugesagt habe, aber zu ber Einsicht gekommen sei, daß Williams und bie Herren in Hannover nichts als falschen Lärm gemacht hätten. 1)

Und wenn vielleicht Bartensteins Eigensinn und mislaunige Inbolenz die Frage hätte weiter treiben lassen 3), — seit dem 20. April
war der vornehme, behutsame, weitblickende Graf Kaunit, der längsterwartete neue Hofcanzler, in Wien, die nächsten Wochen beschäftigt,
den Geschäftsgang seines hohen Ressorts zu reformiren, vertraute und
ihm gewisse Personen zu wählen, sie als Commis der vier Abtheilungen,
in die er die Geschäfte vertheilte, einzuführen. Überreich beschenkt, wurde
Ulseld verabschiedet, Bartenstein trat aus der Hoscanzlei zurück.

<sup>1)</sup> Rescr. an Klinggräffen, 11. Mai, an Lord Marschall, 10. Mai. Der König sah seine Ansicht, daß man in Wien den hannövrischen Gerüchten nicht traue, darin bestätigt, daß ein Graf Martinengo, angeblich sarbinischer Major, dei der Revue in Berlin (um den 20. April) und Breslau (um den 5. Mai) erschien. Zu beiden waren nicht einmal die Beurlaubten einberusen.

<sup>2)</sup> Klinggräffen, 19. Mai: on soutient que s'il (Bartenstein) étoit resté en place, il auroit tellement gâté les affaires par son opiniâtreté qu'il n'y auroit pas eu moyen d'en sortir.

"Die Dinge in Wien werben einen anderen Weg nehmen, unb wir werben ba ein völlig neues System sehen", schrieb Friebrich am 18. Mai. Noch war ihm nicht klar, in welcher Richtung man gehen werbe. War sie vielleicht in bem Gebanken ber ewigen Neutralität ber östreichischen Niederlande angebeutet, den der Graf in Paris empfohlen hatte? Er hoffte, daß Frankreich "nicht so verblendet" sein werde, sich das schärfste Drudmittel, das er gegen Oftreich und bie Seemächte zugleich in jebem Augenblicke wirken lassen konnte, aus der Hand spielen zu lassen. Aber sicher war er bessen nicht; nur zu glaublich erschien ihm Lord Marschalls Angabe (25. Mai), daß die Pompadour mit Lord Albemarle und den Ministern seiner Partei in Beziehung stehe, daß sie ihr Vermögen in England angelegt habe, und von Kaunit hielt er für gewiß, daß er mit vollem Gifer für die Ibeen Georgs II. sei, daß er den Wiener Hof mit den Seemächten und Rußland so fest als möglich zu verbinden wünsche, um allen Ereignissen gewachsen zu sein, in Europa Schiedsrichter zu bleiben und ben Ton anzugeben. 1) War es benkbar, daß Kaunit für solche Anschauungen die Pompadour gewonnen hatte? Ober was sonft bedeutete die Zusage, die sie ihm gegeben haben sollte, daß Frankreich in den nächsten Jahren ruhig bleiben werde ?") Wenn St. Contest jungst auf Anlaß ber ostfriesischen Sache gegen Lord Marschall geäußert hatte: er habe keine Kenntniß bavon, daß zwischen London und Wien eine Entreprise gegen Preußen verabredet sei, aber Frankreich werbe bei jeber Gelegenheit seine Verpflichtung gegen Preußen genau und treu erfüllen, und wenn er in gleicher Weise Mirepoir in London sprechen ließ,3) so war baraus klar, daß der Minister und bas Conseil, vielleicht ber König im Conseil nicht jene neuen Anschauungen theilten; aber ber König arbeitete auch mit Prinz Conti, hörte auch die

<sup>1)</sup> Reser. an Lord Marschall, 29. Mai 1753.

<sup>2)</sup> So bes Königs Ausbruck in bem Rescr. an Lord Marschall, 8. Juni. Er hat diese Angabe aus einem Zettel von M. Weingarten an Fredersdorf, 12. Mai 1753, ber, wie es scheint, aus einem Wiener Schreiben (? Ulselds) melbet: "Der aus Frankreich hier angelangte Graf Sinzendorff, welcher während ber Ambassabe des Grasen Kaunit mit demselben in Paris gewesen, behauptet, daß Kaunit deswegen Hofcanzler geworden ist, weil er das Glück gehabt haben soll, hauptsächlich bei der Mad. de Pompadour einen so geheimen und freundschaftlichen Canal aussindig zu machen, daß in diesen Jahren man östreichischer Seits nichts von Frankreich zu besorgen habe". Bgl. p. 829 Anm. 2.

<sup>3)</sup> Lord Marschall, 11. Mai 1753. Rescr. darauf, 29. Mai. Wichell, 18. Mai: Mirepoir hat Besehl zu erklären, que la France ne sauroit regarder avec indissérence que l'on prit aucune résolution contre V. M.

Pompadour; und nicht vergebens hatte Kaunit in Paris seine Doctrin von den großen Mächten gepredigt, "die zusammenstehen und die Schicksale der Welt entscheiden müßten, während sie disher nur zum Gewinn von Preußen, Sardinien, anderen kleinen aber ehrgeizigen Höfen ihre Kriege geführt hätten"; hatte doch selbst Tyrconnell seiner Zeit in Berlin zu hören gegeben: "Sodald Preußen mit uns Winkelzüge macht, werden wir es fallen lassen, und es wird zerschmettert werden". 1)

"Mag immerhin die Pompadour den Engländern geneigt sein, ich muß mich damit trösten, daß es in Frankreich kluge und aufgeklärte Leute genug giebt, die völlig die Nothwendigkeit erkennen, daß Frankreichs Interessen mit meinen, meine mit denen Frankreichs untrennbar sind und verbunden bleiben, daß Frankreich, wenn es mich von meinen Feinden niederwerfen ließe, sicher nichts als das Benefiz der Polyphemshöhle zu erwarten hätte".

So Friedrich II. am 17. Juni; er hatte bei seiner Rücklehr aus Königsberg am 14. Juni von dem nächst weiteren Schritt seiner Gegner Kunde erhalten, — einem Schritt, der deutlich genug in der Richtung lag, deren Ziel in dem vierten Geheimartikel von 1746 bezeichnet war.

Jener ersten Nachricht folgte am 19. Juni eine zweite, am 20. Juli eine britte; mit der vierten, die in den ersten Septembertagen, als 50 Bataillone, 64 Escabrons, 60 Kanonen das Lager von Spandau bezogen und ihre vielbewunderten Manöver begannen, in Friedrichs Hand war, lag das ganze "schwarze Complott" klar vor seinen Augen.

Diese vier Nachrichten sind gleichsam die dronologischen Staffeln, in denen sich Friedrichs Maaßnahmen in diesen diplomatisch höchst erregten Wochen weiter bewegen. Genug daß er weiß, in welcher Richtung die Gegner miniren.

Was Friedrich II. bei seiner Rückreise aus Königsberg erfuhr,") war, daß Tschernsschem in London Mitte Mai mehrere Conferenzen mit Newcastle gehabt, daß er "wie von sich aus, obschon nicht ohne Weisung seines Hofes," gesagt habe: Rußland werde seine Verpflichtungen gegen England alle Zeit erfüllen, aber da in der gegenwärtigen Differenz

<sup>1)</sup> Oeuv. res. IV. p. 17.

<sup>2)</sup> Micell, London 25. Mai 1753.

zwischen dem englischen und preußischen Hof wahrscheinlich Hannover eher, als England einem Angriff ausgesetzt und Georg II. als Kurfürst der Allianz von 1746 noch nicht beigetreten sei, so handle es sich darum, ob der König zunächst diesen Schritt thun wolle, und auf welche Subsidien Rußland rechnen könne. Newcastle, fügte Wichell hinzu, sei von dieser Anfrage wenig erbaut gewesen, habe nur halbe Antworten gegeben, erwarte erst genauere Nachrichten von Suy Dickens aus Moskau.

Und aus Wien hatte Klinggräffen (30. Mai) berichtet, daß Kaunitz und Graf Kenserlingk, namentlich seit Ankunft des letzten Couriers aus Woskau, täglich oft mehrstündige Conferenzen hätten, daß sichtlich seit des Großcanzlers Ankunft in Woskau die Seschäfte, die dis dahin geschlafen, im vollsten Sange seien; ferner daß auch mit Williams von der Nothwendigkeit englischer Subsidien für Rußland gesprochen, daß ihm gesagt worden sei, die Kaiserin-Königin sei des besten Willens, für England-Hannover einzutreten.

So biese ersten Nachrichten. Friedrich zweifelte nicht, daß sein toniglicher Oheim außerst gern "ber Feuerbrand eines neuen Krieges" werben wolle, und daß er sich für diesen Zweck selbst zu Subsidien an Rußland und Ostreich wohl entschließen könne; aber Kaunit werde sein Ministerium nicht mit einem Kriege beginnen wollen, Maria Theresia und ihr Gemahl noch weniger geneigt sein, ihre großen inneren Reformen burch einen Krieg zu unterbrechen, zu bem sie noch nicht vollkommen vorbereitet seien. Wie werbe ber Wiener Hof "für die gewaltsamen und enragirten Projecte Georgs II." die vortheilhafte Position bes kühlen Abwartens aufgeben, die sich ihm in der Frage der Königswahl bewährt habe? Am wenigsten, ehe Rußland mit großen Subsibien gewonnen sei. Und biese standen nicht sofort zur Berfügung, bas jetige Parlament hatte nur noch eine Session vor sich, bann mußte neu gewählt werben; bei ber schon sehr üblen Stimmung in England und Schottland war es nicht sicher, ob die Wahlen eine Majorität für einen Krieg bringen würben, ber im Wesentlichen für hannöprische Interessen, für England nur um die armselige Werthsumme von 20 bis 30 000 Pfd. Sterl., die Preußen forderte, geführt werden sollte, und das in einer Zeit, da bei den hohen Jahren des Königs eine minorenne Regierung in Aussicht stand. "Wenn trot allebem ber König von England weiter geben und die Kriegsflamme von Neuem entfesseln wollte, mas ich noch nicht glauben mag, so murbe Oftfriesland bas Motiv sein, das ihn dazu bestimmt, die Beschlagnahme der schlesischen Schuld nur der Prätert". 1)

Noch waren die Unterhandlungen der Gegner im ersten Anfang; es konnten noch Wochen, Wonate über sie hingehen, um so mehr da Rußland auf seiner Südgrenze von einem ernsthaften Kriege bedroht schien, zu dem Türken- und Tatarenheere sich sammelten, der Ukraine zu marschierten zahlreiche russische Regimenter, auch aus Liestand wurden solche nach Neuserbien gezogen. D Für dieses Jahr war eine militärische Action gegen Preußen nicht mehr zu erwarten.

Es galt Zeit zu gewinnen; es galt, wenn die Gegner den Conflict wollten und suchten, ihm auszuweichen, sie mit diplomatischen Weitläuftigkeiten und publicistischen Discussionen hinzuhalten, ihren Eifer sich müde und irre lausen zu lassen. Am Besten, wenn es gelang, den aufgebauschten "Prätert" möglichst auf die That- und Geldfrage heradzubrücken, das "Wotiv" aus dem Recht, mit dem es prunkte, in das Unrecht zu sehen, andere Fragen, die mit hineingemischt werden konnten, wie die der sächsischen Steuerzettel, die des schlessischen Handelstarises, allensalls mit einiger Connivenz, fern zu halten. Wit dergleichen Schrauben ohne Ende arbeitend, hatte Friedrich in seiner Armee, die immer "klar zum Gesecht" war, die beste Gewähr für den Frieden. Und soweit er den Frieden wollte und erhielt, war Frankreich für ihn.

Friedrich II. hatte schon im April befohlen, in der Differenz mit England auf die juristischen Deductionen, die ihm Newcastle zugestellt, eine eingehende Replik auszuarbeiten. Auf Frankreichs Ersuchen (5. Mai), zum Zweck der von England gewünschten Vermittelung sich über die Art und das Maaß der Genugthuung, die er beanspruche, zu äußern, hatte er sich gern bereit erklärt, "jede nur irgend acceptable" anzunehmen (8. Mai).

Auf die nächste Anfrage Frankreichs in London antwortete Rewcastle, — als wenn nicht er den Antrag auf französische Mediation gestellt hätte, — er müsse babei bleiben, daß England auf Verhandlungen wegen Entschädigung der Kauffahrer nicht eingehen könne, bevor der auf die Schuldzahlung gelegte Beschlag aufgehoben sei. Einem vermittelnden Vorschlage Frankreichs entsprechend, erbot sich Friedrich II. (30. Mai):

<sup>1)</sup> Rescr. an Klinggräffen, 17. Juni 1753.

<sup>2)</sup> Ebenba: il est sûr que jusqu'à présent la cour de Russie a retiré toutes ses troupes de notre voisinage dans l'intérieur de ses provinces et qu'elle en fait défiler beaucoup vers l'Ucraine.

"wofern dadurch die Mediation und Arbitrage erleichtert werde", auf eine "publique Satisfaction" nicht bestehen zu wollen, wenn nur seine geschädigten Unterthanen befriedigt würden, "und sonst nichts beliebt werde, was gegen seine Sloire und Dignität wäre".

Daß sich die Stimmung in England erhitzte, sah er aus Michells Außerung: "die Beschlagnahme der Schuld werde als eine Insulte gegen die englische Nation angesehen"; worauf des Königs Antwort: "ob nicht das Plündern preußischer Unterthanen und ihrer Schiffe eben so eine Insulte gegen die preußische Nation sei? Ob es eine Ungerechtigkeit sein, wenn das mit Beschlag belegte Seld bereit liege, gezahlt zu werden, sobald die früher beraubten preußischen Unterthanen entschäbigt seien?"

Am 23. Juni hatte er die zweite Nachricht aus Mostau, vom 10. Mai. 1) Suy Dickens hatte am 25. April bem Großcanzler eine Denkschrift überreicht, die, "ba Hannover und Sachsen wie vor dem Rachen des Wolfes stehen",3) bie vertragsmäßige Hulfe ber Zarin forberte, falls Preußen ber conbemnirten Prisen wegen Hannover angreife; er hatte hinzugefügt, daß ein gleicher Auftrag zugleich an Keith nach Wien gesandt sei. Funcke, ber, wie in allen Sachen, so auch in bieser bes Großcanzlers rechte Hand war, konnte ihm mittheilen, daß ber Wiener Hof sich bereit erklart habe, bem Dregdner beizustehen, wenn er wegen ber Steuerzettel insultirt werben sollte. Da Pretlack von seinem Hofe bereits Befehl hatte, die englische Forberung zu unterstützen, wurde mit ihm verabrebet, daß er durch ein Promemoria für die Zarin, "bem englischen Bortrage ein kräftiges Appui geben solle". Es siel so weitläuftig und evasiv aus, bag ber Canzler mit Entrüstung barüber sprach und Gun Didens nicht minder, "so daß Pretlack genöthigt war, es zurückzunehmen und ein anberes kürzer und positiver zu schreiben" (6. Wai).

Soweit reichte dieser Bericht. Vor Allem ergab es sich, daß New-

<sup>1)</sup> Maltahn senbet am 17. Juni biesen Bericht (von Funde an Brühl). Der Courier an Suy Dickens war am 15. April, in der Karwoche nach Moskau gekommen, und in der schlechten Jahreszeit brauchte der Courier von London nach Moskau leicht sechs Bochen und mehr. In der ersten Hälfte März, wo er also abgesendet worden, wird an Williams in Dresden der Befehl gesandt sein, nach Wien zu gehen.

<sup>2)</sup> exposé à la gueule du loup, so referirt Malhahn, 17. Juni, aus dem Bericht Functes.

castle seinen Hülseruf nach Moskau und Wien gesandt haben mußte, bevor Bestushem wieder in Gnaden nach Moskau berufen war, in der ersten Angst für Hannover. Es ergab sich weiter, daß Pretlack seinen Hof in das zweite Treffen zu stellen versuchte, und — was besonders lehrreich war — daß er der Energie Bestushews gegenüber wich.

Dessen Energie war sehr erklärlich; für Bestushem hing Alles baran, englische Subsidien zu schaffen; ben Anlaß zu solchen beseitigen, hieß ihm sein Spiel verberben. Der letzte Bericht, den Friedrich II. aus Paris hatte (vom 22. Juni), zeigte, wie dringend St. Contest den Ausgleich zwischen Preußen und England wünsche, "um die Nation zu beruhigen und weiteren Aufreizungen anderer Mächte von London her vorzubeugen". Friedrich II. war gern bereit: drei Wege gebe es, auf die er eingehen könne, wenn Frankreich sie in London vorschlagen wolle: entweder Frankreich garantirt, daß England die Entschädigung für die Prisen leistet, dann wird Preußen sosort den Arrest auf den Rest der Schuld aufheben; — oder Frankreich mit noch einer Wacht, etwa Holland, Dänemark, Spanien, übernimmt die Arbitrage; wenn sie England annimmt, wird auch Preußen damit zufrieden sein; — oder England entschädigt unter der Hand die preußischen Unterthanen, so wird Preußen den Kest der Schuld öffentlich bezahlen.

Nach Michells Berichten blieben allerbings bie englischen Minister fest babei, baß es unmöglich sei, für die preußischen Prisen Entschäbigung zu zahlen, weil sonst alle anderen Nationen die gleiche Forberung stellen würden, unmöglich, die englischen Släubiger an der schlessischen. Aber eben so sichtlich war, daß die Minister diese Dinge gern abgemacht gesehen hätten; das Serücht, daß Frankreich an den Werken von Dünkirchen bauen lasse, beunruhigte die Nation; sie war wegen der im Parlament passirten und von der Krone bestätigten Naturalisation der Juden in steigender Aufregung; und die Zeit der Wahlen nahte. Selbst Newcastle äußerte gegen den Ambassadeur, man sei gern bereit, eine angemessene Entschädigung an die preußischen Kausleute zu zahlen, aber es müsse von den englischen Tribunalen darüber erkannt werden; "und Wirepoir hat sich von ihm bethören lassen; mit einem sesten Wort hätte er das englische Ministerium zur Ordnung bringen können". 1)

Friedrich II. eilte, zu den früheren Auswegen einen vierten, noch

<sup>1)</sup> Michell, 6. Juli.

gelinderen vorzuschlagen (17. Juli): "Man verständige sich über eine gewisse Summe zur Entschädigung, die ich dann an meine Unterthanen vertheilen und darauf den Rest der schlesischen Schuld zahlen lassen werde".

Er hatte die Nachricht, daß 10000 Mann, die bei Moskau gestanden, nach dem Süden aufgebrochen seien; er wußte, daß zwischen Wien und Moskau die Differenzen wegen der Auswanderung aus Serdien noch in voller Schärfe bestanden. Und wenn jetzt in den dänischen Hoftreisen alles Ernstes davon gesprochen wurde, daß Schonen ein alt dänischer Besitz sei und Dänemark mit seiner fertigen Küstung die nahende Gelegenheit benutzen müsse, dieß alte Recht geltend zu machen, mußte man da nicht in Paris erkennen, daß es hohe Zeit sei, den preußisch-englischen Streit zu beseitigen?

Mehr noch: Friedrich II. konnte nach Paris melben, daß in Wien ein geheimer Vertrag so gut wie fertig sei, nach welchem Erzherzog Peter mit der Enkelin des Herzogs Franz von Modena, und dereinst seiner Erbin, verlobt wurde, der Herzog seine 4000 Mann an Östreich überließ, östreichischen Sarnisonen seine Festungen übergab, dafür selbst zum Statthalter von Mailand ernannt wurde. Also das Haus Este, das während des letzten Krieges unerschütterlich zu Frankreich gestanden, war zu Östreich übergegangen; dund bezeichnend genug, unter dem Vertrage stand der Name des englischen Gesandten in Wien zwischen benen der kaiserlichen und modenesischen.

Dinge, die denn doch in Versailles einigen Eindruck machten; um so mehr, da Mirepoir aus London meldete: man nehme ihn seit einiger Zeit auf sehr hohen Ton; man spreche mit großer Zuversicht; er fürchte, daß man Repressalien gegen Preußen beabsichtige, "woraus leicht ein Krieg entstehen könnte"." Der Ambassabeur erhielt bestimmte Weisung:

<sup>1)</sup> Der junge Prinz Franz von Braunschweig, preußischer Obrist, der im Juni seine Schwester, die dänische Königin, besucht, bezeugt, que L. L. M. M. de Danemark lui avoient tenu des discours assez extraordinaires par rapport à des desseins que le Roi de Danemark doit témoigner avoir conçus sur la Scanie, que S. M. Danoise parloit constamment de la guerre et témoignoit avoir des desseins sur la Scanie comme la possession des ses pères u. s. w. Rescr. an Lord Marschall, 10. Juli.

<sup>2)</sup> Der Bertrag ist vom 11. Juni 1753, aber antebatirt worden auf ben 11. Mai, als wo des Herzogs Enkel, der hatte erben sollen, noch lebte. So Klinggräffen, 13. Oct. 1753.

<sup>3)</sup> Lord Marschall, 22. Juli 1753 . . . St. Contest habe hinzugefügt: ce qui pourroit facilement avoir des suites et allumer la guerre.

bei ber Vorlegung der preußischen Vorschläge, den englischen Ministern "in festem Tone ihre Incorrectheit und ihre Schwankungen" bemerklich zu machen, und wie sehr Frankreich über die Rolle, die man es dis jetzt in dieser Sache habe spielen lassen, empfindlich seiz er habe ihnen zugleich offen zu erklären, daß wenn es in Folge dieser Differenzen etwa zu Gewaltacten gegen Preußen komme, der König mit seiner ganzen Macht für Preußen eintreten werde. In Newcastles Antwort war: er müsse, ehe er antworten könne, seines Bruders Rücksehr vom Lande erwarten.

Woher die wachsende Zuversicht Englands? Die Berichte Funckes an Brühl, die am 18. Juli in Friedrichs II. Hand waren, gaben wenigstens eine theilweise Antwort. Sie reichten dis zum 14. Juni.?)

Sie ergaben, daß der Großcanzler seine Vorschläge, wie auf Guy Dickens' Anträge zu antworten, der Zarin, die noch in Kloster Troiza verweilte, zugesandt habe; daß auf ihren Besehl eine große Conseilsitzung gehalten sei, zu berathen, ob man dulden könne, daß Preußen immer weiter greise, sich immer mehr vergrößere, mit Hannover versahre wie im letzten Kriege mit Sachsen. Das Conseil habe entschieden, es sei nicht zu dulden. Funcke fügte hinzu, daß schon jetzt der Großcanzler die Dispositionen getrossen habe, sosort 5 Regimenter Infanterieund 5 Regimenter Dragoner in Liefland vorzuschieden, andere von den besten Truppen, dis zu 70000 Mann, nachrücken, zugleich zur Reserve 60000 Mann Recruten ausheben zu lassen; dafür, so ist die Forderung, soll England jährlich 3 Millionen holländische Chaler für den Fall, daß es die Hülse requirire, zahlen, dis dahin eine Million um die Truppen in Bereitschaft zu halten.

Also Bestushew ließ, ehe noch der Subsidienvertrag mit England geschlossen, ja ehe noch der Entwurf desselben mit Guy Dickens sestgestellt war, die Truppenmärsche nach Liesland beginnen.

Und in dem Postscript zu seinem Bericht vom 7. Juni schreibt Funcke: auf des Canzlers Frage, ob nicht im Fall des Krieges gegen Preußen auch eine sächsische Schilderhebung folgen werde, habe er geantwortet:

<sup>1)</sup> Michell, 31. Juli.

<sup>2)</sup> Malzahn war vom 30. Juni bis 4. Aug. beurlaubt; sein Legationssecretar Plesmann sendet 17. Juli die zwei Berichte Funckes vom 7. Juni mit einem PS. und vom 14. Juni; die Sendung ist am 19. oder 20. Juli in Friedrichs II. Hand.

Sachsen sei so gelegen, daß es nicht daran denken könne, bevor nicht sein mächtiger Nachbar kampfunfähig gemacht sei; worauf der Canzler: er habe Recht, Sachsen müsse warten, bis der Ritter aus dem Sattel gehoben sei.

Wenigstens in ihren Grundzügen übersah Friedrich II. damit die Combinationen seiner Gegner. Und wenn Danemark, das seine Rüstungen gegen Schonen immer noch fortsetzte, eben jetzt mit Georg II. einen Vertrag angeblich zur Regulirung der Grenze zwischen Lauenburg und Holstein schloß, so lag die Vermuthung nahe, daß Bernstorff hinter dieser Waske Wichtigeres verbarg. Daß auch die Czartoryski in Polen ihre Stelle in dem Complott hatten oder suchten, schien des jungen Grafen Poniatowski Reise nach London zu ergeben.

Gewiß sehr grandiose Combinationen, ein geschlossens System brohender Schrecknisse; aber abgesehen von den erregten Stimmungen, die sich in ihnen aussprachen, vorerst noch nicht viel mehr als "Vorschwebungen", als Wolkenbildungen aus sehr verschiedenen Windecken her, von sehr disparaten Motiven und Interessen getrieben, an denen die Diplomatie sich mit immer neuen Künsten abmühte, als sei, sie unter Sinen Hut zu bringen, die ersehnte rettende That.

Mochte man in Paris sehr in Sorge sein, nicht für Preußen, aber vor der Möglichkeit mit in den Strudel eines Krieges gerissen zu werden, der sich über Preußen zu entladen drohte, — Friedrich II. sah die schwachen Stellen in dem politischen Aufmarsch seiner Gegner, und das genügte vorerst, der Gefahr zu begegnen.

Der Wiener Hof erwartete, daß die englische Nation die colossalen Summen zahlen werde, für welche die Zarin bereit war, ihre Heerest massen gegen Preußen marschieren zu lassen. Georg II. hatte immer noch nicht die römische Königswahl aus der Stelle, immer noch nicht Ostfriesland an sich gebracht; sollte er, wie man in Wien wünschte, seine Winister nöthigen, im Parlament jene Summen durchzusetzen, so mußte man in Wien endlich Kurpfalz befriedigen und den kaiserlichen Rechtsspruch über Ostfriesland ergehen lassen.

Und so scharf Bestushew ins Zeug ging, er forberte sehr bestimmt, daß Östreich nicht hinter dem Berge halte, sondern sofort den casus soederis anerkenne und mitgehe, nicht minder daß Sachsen eben so wie Hannover gedeckt werde; und beide waren noch nicht der Allianz von 1746 beigetreten.

Schon wußte Friedrich II., daß Pelham bereit war, durch eine

Gelbsumme für die preußischen Kauffahrer ber Differenz ein Ende zu machen; 1) daß er zu den russischen Subsidien nicht die Hand bieten werbe, galt für völlig gewiß. Und die englische Nation hatte jett andere Dinge, die sie lebhaft beschäftigten. Argerlich genug war, daß eben jett Friedrich II., nachdem bas erste Schiff seiner asiatischen Compagnie mit überreicher Ladung — allein 546 678 Pfb. Thee — gludlich zurückgekehrt war, auch noch eine neue Compagnie in Emben "zum Handel mit Bengalen und ben benachbarten Kusten" privilegirte. 2) Schärfer traf, baß bie Krone Spanien jett zu allem Anderen bas Erscheinen ber englischen Flagge in der Honduras- und Campeche-Bai verbot, wo Englander in immer größerer Zahl erschienen, in ben Ruftenwalbungen Holz zu schlagen;3) sechs englische Schiffe waren babei jungst von ber Costa Guarda aufgebracht worden. Nicht minder üble Nachrichten kamen aus Nordamerika; ber König im Conseil hatte erklärt, baß alles Land bis zum Ohio englisch sei, und daß "ber Versuch anberer Europäer bort Forts anzulegen, mit Waffengewalt zurudzuweisen sei"; und im August erfuhr man in London, daß 1000 Franzosen und 4000 Indianer von Canada heranzogen, die englische Anstebelung in Logstown am Ohio zu zerstören.4) Daß in ben Verhandlungen wegen ber Barriere ber Wiener Hof die Nachzahlung ber alten Rudstände und die Beseitigung bes neuen Tarifes hartnäckig weigerte, verstimmte in England wo möglich noch mehr als in Holland.

Den Ausgleich mit England zu ermöglichen, hatte Friedrich II. seine Vorschläge in Frankreichs Hand gelegt. Er erbot sich, die Forderung für seine Kauffahrer auf 100 000, ja 80 000 Thaler zu ermäßigen. Selang es ihm damit, und sah England, daß er nicht daran denke Hannover anzugreisen, so hatte Seorgs II. hannövrische Politik ihren Hebel verloren.

Und der Wiener Hof that ihr nicht den Gefallen, mit Kurpfalz zum Schluß zu kommen, oder dem Reichsgutachten in der ostfriesischen Sache, dem der Kaiser seine Sanction gegeben hatte, rasche Justiz folgen

<sup>1)</sup> Michell, 8. Aug. 1753. Rescr. an Lord Marschall, 21. Aug.

<sup>2)</sup> Octroi des Königs vom 21. Jan. 1758; das Anlagecapital 2000 Actien zu 500 Thalern.

<sup>3)</sup> Michell, 14. Sept.: cette défense est d'autant plus sensible aux négociants Anglois que la coupe de ce bois leur servoit de prétexte pour faire la contrebande dans des établissements espagnols.

<sup>4)</sup> Bancroft III. c. 5. Merc. hist. et pol. 1753. Sept. p. 334.

zu lassen. Man kannte in Wien die französische Erklärung wegen Ostfrieslands, man sagte dem französischen Gesandten: es sei des Kaisers Absicht nicht, von früheren Kaisern gegebene Erspectanzen zu widerrufen, das würde ein zu gefährliches Beispiel geben. 1)

Um so schärfer sette Friedrich II. an. Nach preußischer Ansicht war das bestätigte Reichsgutachten "eine Rullität". Es erging von Berlin aus an den Raiser "in Anlaß des neulichen in gleichem Maaße wohl niemals erhörten Vorganges" eine Erklärung,") welche schließlich unumwunden die Nothwendigkeit aussprach, "dem sich mehr und mehr äußernden Versall im Comitial- und Justizwesen des Reiches durch Regelung der Directorial-Besugnisse und ernstliche Visitationen der Reichsgerichte" endlich einmal abzuhelsen, "etwa nach Erempel des ehemaligen Reichsregimentes" — jener "zwanzig des Reichs Regenten", aus der Zeit vor der Machterhedung des Hauses Östreich, die der junge Karl V. 1519 in seiner Wahlcapitulation ausdrücklich herzustellen beschworen hatte.

Eine entsprechende Finalerklärung wurde an den Geheimrath v. Pollman nach Regensburg gesandt, sie im Reichstage zu Protocoll zu dictiren. Als es geschehen sollte (6. Juli), weigerten sich erst die Directorialgesandtschaften, dann die meisten anderen, in das Collegialzimmer zu treten; auch ohne sie konnte die Dictatur vor sich gehen. Als die Secretäre dann Nachmittags ihre Protocolle zu vergleichen und zu berichtigen, womit erst die Dictatur officiell war, sich wie gewöhnlich in den Rathhaussaal begeben wollten, fanden sie denselben verschlossen, wie ihnen gesagt wurde, auf Besehl der beiden Directoren Mainz und Östreich. Auf seinen Bericht darüber erhielt Pollman aus Berlin die Weisung, dagegen "eine Protestation, jedoch in glimpslichen und behutsamen terminis zu erlassen".

Nun lief des Kaisers Antwort auf die preußische Beschwerde vom 2. Juni ein, in gemessenen Ausdrücken verfaßt, aber so, als wenn in dem directorialen Verfahren in Regensburg Alles in reichsverfassungsmäßiger Ordnung und ein Protest dagegen nicht zulässig sei.3) Desto

<sup>1)</sup> Ministerialrescr. an Klinggräffen, 1. Mai 1758.

<sup>2) &</sup>quot;Sehe mich genöthigt finaliter zu erklären", 2. Juni 1753. Der Schluß ist: "... ich ohnermangelt mit allen Kräften für bas Reich einzustehen und Alles barunter mit beitragen zu helfen, was ber nexus Imperii und die Reichsgesetze in solchem Fall erheischen können".

<sup>3)</sup> Wien, 28. Juli 1753, vom Reichcanzler Grafen Colloredo contrasignirt.

berber war die Antwort, die der östreichische Directorialgesandte v. Buchenberg in Regensburg (23. Juli) auf Anlaß jener "Finalerklärung" abgab: sie sprach von Eingriffen eines "anmaaßlich sich aufzuwerfen vermeinenden Afterdirectoriums", von dem "ungebetenen Vernunstrichter, der einen andern als den durch die klarsten Reichssahungen vorgeschriebenen Weg der Reichsbeschlüsse aufbringen wolle", von dem "in seinem offenkundigen Unfug und eben darum auch der Wirkung nach offenkundiger Nichtigkeit ohnehin erliegen bleibenden kecken Unternehmen" Kurbrandenburgs.

Sollte solche Sprache eines Gesandten, bessen Directorium unter den gleichberechtigten Mitständen nur die formelle Geschäftsleitung betraf, hinfort gelten, so waren Kurmainz und Östreich-Salzburg nicht mehr die Leiter, sondern die Herren der Versammlung; ihr Directorium war ein "Wagisterium", wie man damals sagte, und das Reich nicht, wie der westphälische Friede verordnete, ein völkerrechtlicher Verein souveräner Reichsstände, sondern deren Recht, Besit, Dignität dem Kaiser mit seinem uncontrollirbaren Reichshofrath in Wien, den Directoren im Reichstag und der Wajorität, die ihnen durch die geistlichen und die katholischen neufürstlichen Stände steits gewiß war, preisgegeben.

Der "Generalprotestation", die auf Weisung aus Berlin Pollman am 10. August ankündigte, wurde vorerst damit aus dem Wege gegangen, daß das Directorium zum 13. August den Beginn der Ferien ansetzte.

Noch andere Fragen in Wenge waren im Sange, Fragen, in benen die kaiserliche Autorität, die Competenz des Reichshofrathes, die der beiden Directorien in Regensburg, namentlich die des östreichischen, welches auftrat, als ob es Namens des Kaisers, nicht eines Witstandes im Neich spreche, immer dreister vorwärts drang.

In Sachen der Reichsritterschaft, bei denen so viele altfürstliche Häuser betheiligt waren, erfolgte nach mehrjährigen Erörterungen, während deren die Kaiserlichen im Kur- und Fürstencollegium sich die Majorität der Stimmen gewonnen hatten, jest ein Reichstagsbeschluß

Der Schluß ist: "Wir gehen auf die Hauptsache nicht weiter bermalen ein, bleibet uns daher nichts übrig, als nach dem geraden Wege, das heißt, nach den Sat- und Ordnungen und Herkommen Unser kaiserliches Amt ohne alle Rücksicht und Nebenabsicht auszuüben, und stehet nicht in unserer Willführ besagte Ausübung, als wovon die Beruhigung gesammter um ihre eigene Erhaltung besorgter Stände abhängt, jemandem auf geziemendes und in hergebrachter Ordnung bestehendes Anliegen zu versagen".

(23. Juli), "ein durch allerhand Griffe und Gefährbe ausgekünsteltes Palliativ", welches ber Kaiser sofort (8. August) bestätigte, aber in ber Weise, daß diese Bestätigung weiter ging als das Reichsgutachten.

Im frankischen Kreise hatten die beiden brandenburgischen Markgrafen allezeit neben Bamberg das Condirectorium gehabt, Bamberg sie mehr und mehr zurückgedrängt, endlich die Frage an den Reichs-hofrath gebracht, sie dagegen Recurs an den Reichstag genommen; der Raiser forderte auch von Preußen, das in dieser Sache, als Chef des Hauses, für die Markgrafen eintrat, "daß dem oberstrichterlichen Amte kein Eintrag geschehe, und von dem recursus ad comitia abgesehen werde"."

Bei Gelegenheit bes hannövrischen Anspruches auf Ostfriesland hatten die fürstlichen Häuser, die auf Lauenburg ein besseres Recht als Hannover zu haben meinten, ihre schon seit Jahrzehnten dem Reichstag übergebenen Proteste und Anträge endlich zur Ansage zu bringen gefordert, und aus eigener Macht hatten die Directorien die Forderung zur Seite geschoben.

Aus eigener Initiative empfahl ber Kaiser, auch am Berliner Hose, bie Aufnahme bes Fürsten von Thurn und Taris, bes Präsibialgesanbten, in bas Fürstencollegium, und boch hatte bieses neufürstliche Haus nur ein kaiserliches Amt, kein reichsunmittelbares Territorium, wie zur Reception nöthig war, während andere ber neufürstlichen Häuser, Nassau, Schwarzburg, Stolberg, Löwenstein u. s. w., trot reichsunmittelbaren Bestes, noch nicht zu Sitz und Stimme zugelassen waren, auch das Haus Hessen für zwei, Kursachsen für sechs Fürstenthümer, Preußen für Wörs Sitz und Stimme zu forbern hatten.

Und so andere Dinge mehr. So lange die kaiserliche Autorität mit der Wucht und dem Sonderinteresse des Wiener Hofes auf das

<sup>1)</sup> Rescr. an Pollman, 9. Mai 1753: das könne nicht geschehen, "da bergleichen wichtige jura und Differenzien nicht eigentlich an den Reichstag gehören, auch Kais. M. und Dero höchste Autorität so wenig davon ausgeschlossen sei, daß Sie vielmehr durch den kaiserlichen Principal-Commissarius das Präsidium führten".

<sup>2)</sup> Eine Zuschrift des Markgrasen von Baireuth an Friedrich II., 12. September 1753, sagt: ..., sie müssen täglich ansehen, daß gewisse theils vor, theils nach 1654 recipirte, keine nach der Wahlcapitulation erforderliche immediate Fürstenthümer, sondern nur geringfügige Abteien oder einzelne Herrschaften besitzende Votanten, obschon, wie z. E. der Abtei Berchteßgaben sogar die Landeshoheit bestritten wird, sich gleichsam ein besonderes Geschäft daraus machen, den juridus collegii et statuum contrar zu votiren" u. s. w.

Reich brückte, war kein Wanbel zu hoffen. "Überall im Reich und sonberlich an ben kleineren Höfen" erwartete man mit Spannung, wie Preußen bes Weiteren versahren werbe. 1) Friedrich II. überließ die Führung der verzwickten Reichstagssachen in der Regel seinem Ministerium; jetzt erließ er aus dem Cabinet eine Weisung an Pollman (29. August): "wenn solche Unanständigkeiten und Ilegalitäten, auch Impertinenzien von dem hannövrischen und östreichischen Gesandten, oder von wem sonst immer, vorkämen, dabei nicht gelassen zu sein noch weniger sich timide zu benehmen, vielmehr, auch ohne weitere Ordre, rein von der Leber weg zu sprechen und, obschon ordnungsmäßig, jedoch haut als main, dergleichen Indecenzien sich entgegenzustellen, und die Würde des Königs und seines Hauses mit allem gedührlichen Rachbruck zu souteniren." Die entsprechende Weisung erging an das Winisterium.

Den besten Nachbruck gaben die 50 000 Mann, die jetzt im Lager bei Spandau vereint waren. "Diese Manöver, schrieb der König dem Prinzen von Preußen am 13. August, "werden von dem Besten, was es giebt, sein, da sie ganz auf das Terrain berechnet sind". Sie waren das Staunen der Welt; selbst Puebla meldete nach Wien (8. September): "die Armee thut Wunder im Manövriren und überstrifft noch weit die allgemeine Erwartung, die man davon hatte"."

Nach Regensburg war bereits die Weisung an Pollman ergangen, seine "Generalprotestation gegen Alles, was dort in den drei Collegien vorgenommen werde wollte, in gebührender Ordnung, jedoch mit Nachdruck und Standhaftigkeit, zu wiederholen". Die Gesandtschaften von Baden-Baden, dem Hause Anhalt, Herzog Clemens von Baiern schickten sich an, durch das energische Verhalten Preußens rege gemacht, mit ihren schon fertigen Deductionen in der lauenburgischen Sache vorzurücken, "vielleicht, daß auch Mecklenburg hinzutrete, da dann dem

2) Puebla an Kaunit, 8. September, nach dem Schluß der Manöver: il n'y a qu'une voix sur la beauté et sur la régularité de cette armée, et on assure que S. M. en est contente an delà de toute expression.

<sup>1)</sup> Eichel an Podewils, 28. Aug. 1753. Se. M. habe erfahren, daß man überall im Reich und insonderheit bei den kleinen Ständen eine genaue Attention auf daßzenige habe, was auf dem Reichstage wegen der ostfriesischen Sache vorsalle, und daß die Art, mit welcher S. M. und dero Hauses Dignität daselbst soutenirt werde, eine große Influenz auf Sr. M. Credit und Ansehen bei ermeldeten Ständen haben werde.

fast wilben braunschweigischen Roß ein um so stärkeres Gebiß angelegt werden würde". Herzog Karl von Würtemberg stellte, indem er um Preußens Unterstützung in Sachen ber Reichsritterschaft bat, die Frage, ob sich dieser Fall, sowie der ostfriesische nicht eigne, die Garantie des westphälischen Friedens anzurufen, da bessen Artikel gaudeamus in beiben gröblich verlett sei. Markgraf Friedrich von Baireuth wies "mit bem Dank aller patriotischen Stänbe für bas Verhalten Preußens am Reichstage" barauf hin, bag ber Kaiser ber nach seiner Wahlcapitulation und nach ber bem Reichsabschieb von 1654 ihm obliegenden Verpflichtung, über die Aufnahme neuer Fürsten eine Comitialuntersuchung zu veranlassen, noch immer nicht nachgekommen sei, und daß diese, sowie die Regelung ber Directorialbefugniß, wohl bemnächst zu forbern seien. Lord Marschall hatte eine Denkschrift "von einem seiner Freunde" eingesandt, die in scharfer Darlegung die Schäden der Reichsverfassung und ihre Gründe enthüllte, und als das einzige Rettungsmittel empfahl, daß ber König von Preußen, ber ja erklärt hatte, bei ber Wahl bes Erzherzogs Joseph nichts für sich zu wollen, als Bedingung für seine Wahlstimme fordere, die endlosen Misbräuche, die sich seit bem westphälischen Frieden eingeschlichen, auf Grund ber Artikel bieses Friedens zu reformiren und in diesem Sinn bie Kurfürsten und Fürsten bes Reichs zu vereinigen. 1)

Am wenigsten um Fragen ber Reichsversassung konnte es Friebrich II. zum Bruch mit England kommen lassen wollen. Und das kaiserliche Regiment im Reich, die östreichischen Manipulationen im Reichshofrath in Wien, am Reichstag in Regensburg, in den Kreistagen, in allen kirchlichen und profanen Sachen waren nicht der Art, daß der Wiener Hof eine ernsthafte Discussion nicht lieber hätte vermeiden sollen; wie denn der Graf Kaunit dei Anlaß der letzten scharfen Discussionen in Regensburg sich möglichst begütigend gegen Klinggräffen außsprach. Senug vorerst für Friedrich II., daß man in Wien diese Wasse in seiner Hand und ihn bereit sah, im gegebenen Fall von ihr Sebrauch zu machen. Wit der "standhaften Verwahrung gegen die unerhörten Anmaaßungen", die im November gedruckt in Regensburg vertheilt wurde, wies er barauf hin, "daß er seiner Zeit, seines

<sup>1)</sup> Von Lord Marschall, 29. Juli, eingesandt: j'ai trouvé, schreibt barüber ber König an Pobewils, 11. Aug., les réflexions assez justes et solides. Das Remoire ist wohl nicht von einem Franzosen.

Orts in Acht zu nehmen wissen werbe, was seines Hauses Glorie erforbere und das allgemeine Bölkerrecht mit sich bringe". 1)

Von ernsterer Bebeutung war für ihn die Frage des englischrussischen Subsidientractates.

Es lagen ihm jett die sammtlichen Schriftstude dis zum 2. Juli mit Einschluß des russischen Vertragsentwurses vor. Sie ergaben lehrreiche Einzelheiten in Fülle. Bestushem hatte über Guy Dickens' Antrag zunächst nur mit Pretlat und Funck berathen, dann erst den Vice-canzler, den General Apraxin, den Oberstallmeister Sumorotoff ins Geheimniß gezogen, ihnen die "remarques" mitgetheilt, die er für die Zarin ausgeschrieben, dann sich an den jungen Schuwalow, den Favoriten, gewandt, mit Ausschluß der anderen Schuwalows, "die sehr unter sich uneins geworden". Am 18. Mai hatte er der Zarin den Antrag überreicht; sie war Anfangs "ganz nicht von gutem Humeur", aber des Canzlers remarques thaten die erwartete Wirtung "also daß J. Kais. Maj. Humeur vielmehr lediglich gegen Preußen und Alles, was preußisch heiße, losgebrochen," und des Großcanzlers Vorschlag zu seiner eigenen Sicherheit die Sache in einem geheimen außerordentlichen Conseil berathen zu lassen, "mit marquirtem Wohlgefallen beliebt worden ist".")

Am 26. Mai war das Conseil mit seinen Berathungen fertig; das Protocoll wurde der Zarin nach Kloster Troiza zugeschiekt; zurückgekehrt gab sie am 20. Juni ihre Senehmigung, nach Maaßgabe des Protocolls zu antworten. Es geschah in der Form des Vertragsentwurses vom 28. Juni mit beigesügtem Promemoria. "Der Großcanzler", schreidt Funcke, "hat um so mehr Ursache zusrieden zu sein, da die Zarin die von dem Conseil beschlossenen Artikel vollkommen gedilligt, sie als ihr Testament in seine Hand zurückgestellt hat; dadurch ist, für so lange die Zarin lebt, ein beständiges System etablirt und der Canzler von aller besorglichen Verantwortung besreit". Der Canzler hatte die Vorsicht gebraucht, die Führung des Protocolles im Conseil dem jungen

<sup>1)</sup> Die gebruckten Exemplare kamen aus Berlin nach Regensburg, als Pollman schwer erkrankt barnieberlag: sein Secretär, Geh. Leg. Rath v. Viereck erhielt Besehl, bas Packet zu öffnen und die Exemplare zu vertheilen, Rescr. 8. Dech. Es geschah am 19. Dech., Pollman war am 30. Nov. gestorben.

<sup>2)</sup> Nach Beer, Graf Bentink p. CXLV, hat die Zarin gesagt: sie musse gestehen, daß, da dieses ein so ruhestörerischer Nachbar wäre, sie mit ihm selbsten einen Krieg zu haben wünschete".

Secretar Wolkoff zu geben, ben er im Voraus so instruiren konnte, daß die im Conseil über und unter einander her wie Kraut und Rüben vorgefallenen Außerungen bieses polnischen Aufgebotes, wie ber Canzler es nannte, seinem Zweck entsprachen. Und so standen benn in diesem Testamente noch erstaunlichere Dinge, als in den Entwurf der Convention aufgenommen wurben, an ber Spite die schneibige Außerung: "Da nach ben Nachrichten, bie man hat, und mehr noch nach ben bisherigen Erfahrungen in vollem Maaße zu fürchten ist, daß ber König von Preußen zu einem neuen Zuwachs an Macht burch einen neuen Angriff gegen einen ober anberen Verbundeten ber Zarin kommen konnte, wodurch dieselbe sich noch furchtbarer und für Rußland gefährlicher machen wurbe, so urtheilt man insgemein und ohne Wiberspruch, baß es die äußerste Nothwendigkeit ist, ihn nicht dazu kommen zu lassen, sonbern daß man vielmehr mit allen Kräften banach trachten muß, ihn auf ben alten und bescheibenen Fuß, wie vorbem, zurückzubringen, auf bem er uns nicht so zur Laft und so gefährlich sein wird". Und zum Schluß: "Wenn die Rüftungen, so wie das Conseil vorschlägt, gemacht werben, so wird Rußland nicht allein im Fall eines preußischen Angriffes gegen Hannover im Stande sein, eine Diversion in Preußen zu machen, sondern wenn es nothig scheinen wird, diesen unruhigen Nachbarn zu banbigen, wirb Rugland von sich aus ihm ben Krieg erklären und benselben anfangen können".1)

Also nicht mehr die unschuldige Defensive der Allianz von 1746, nicht der verschämte Vorbehalt des vierten Geheimartikels, nur einem Angriff Preußens zu begegnen, sondern einfach der Krieg gegen Preußen, um es auf sein altes und bescheidenes Gebiet zu reduciren. Der Angriffskrieg ist und bleibt, so lange diese Kaiserin lebt, das Programm der russischen Politik.

Wenigstens wenn England bas Gelb bazu giebt. Noch schien es wenig wahrscheinlich; am wenigsten wenn mit dem angebahnten Aussgleich der nationale Eifer, den Georg II. für seine deutschen Interessen auszubeuten gedachte, abgekühlt wurde. Wenn die englischen Minister nur nicht zu Repressalien schritten, — mit einem preußischen Angriff

<sup>1)</sup> Die im Tert angeführten Stellen aus bem Gutachten bes Conseil giebt bie refutation von 1757 (Hertzberg, Recueil 1. p. 278) als résultat du grand conseil, und zwar so, als wären biese Punkte 1, 2, 3 bas ganze Resultat. In Funckes Copie sind es die Beschlüsse 1, 2 und 15 des grand conseil vom 26./15. Mai.

auf Hannover sollte ihnen nicht Anlaß gegeben werden, die Russen marschieren zu lassen.

Auch ben, ber in den Differenzen wegen der sächsischen Steuerzettel gefunden werden konnte, galt es möglichst abzuschwächen. war trop aller Winkelzüge, die Graf Brühl versuchte, das Privilegium für alle im Besitz preußischer Unterthanen befindlichen Zettel aufrecht erhalten worden; noch auf der letten Messe hatte das sächsische Ministerium die fälligen 60 000 Thaler "ohne Unterschied bes Datums ber Erwerbung" auszahlen lassen, freilich mit ber ausgesprochenen Hoffnung auf ein "erleichternbes Accommobement"; namentlich wünschte es die Versagung des Privilegiums für biejenigen Zettel, die des Weiteren an preußische Unterthanen kommen würden. Maltahn melbete biese Andeutungen, empfahl, wenn auch nicht ohne Bebenken, die Verstänbigung. 1) Friedrich II. genehmigte, daß "aus Rücksicht und Freundschaft, die er für den König von Polen unveränderlich habe, und, wo es ihm irgend möglich sei, zu bethätigen munsche", eine Convention in solchem Sinne geschlossen werbe, nur mit bem Vorbehalt, baß bei Zahlungen von Mitgiften und Erbschaften aus Sachsen für sächsische Zettel jenes Privilegium nach wie vor gelten muffe, mit bem Bebeuten, baß sonst gleiche Zahlungen aus Preußen nach Sachsen nur nach bem Cours ber Steuerzettel gestattet werben konnten.

Die Convention wurde am 3. November geschlossen, zur größten Freude des Königs von Polen, da damit, so ließ er durch Brühl an Malkahn sagen, für die Zukunft jeder Anlaß zum Streit zwischen beiden Höfen gehoben sei. Auch wurde Malkahn zu den Jagden nach Hubertusdurg eingeladen, "wohin seit drei Jahren von allen Gesandten nur der kaiserliche mitzugehen pflegte".

Nicht minder wichtig war es, mit Danemark, das Bernstorff mit großem Geschick mehr und mehr in das Fahrwasser Englands führte, endlich ins Klare zu kommen. Daß Bernstorff nicht völlig des Königs Vertrauen besaß, daß ihm mehr und mehr die junge Königin mit ihrem wachsenden Einfluß in aller Vorsicht die Stange hielt, wußte Fried-

<sup>1)</sup> Malkahn, Dresden 18. Sept. 1753: Der Hartnäckigkeit Brühls nachsgeben, werde heißen: faire à présent un pas en arrière sur lequel le Cte. de Brühl chanteroit Victoria; und die Russen könnten sich zuschreiben durch ihre Demonstrationen dieß bewirkt zu haben; il faudra de toute nécessité prendre le haut ton de bonne heure, pour que le Cte. de Bruhl ne s'enhardisse pas par la réussite que son obstination auroit eue.

rich II. aus Mittheilungen ihres Brubers, des jungen Prinzen Franz von Braunschweig, der preußischer Obrist war und im Juni sie besucht hatte. Jett nach dem Lager in Spandau folgte auch der ältere Bruber, Prinz Ferdinand, einer Einladung des danischen Königspaares, und ba er in dem vollen Vertrauen Friedrichs II. war, konnte er am besten in die recht unklar gewordenen Beziehungen zwischen ben beiben Höfen Licht bringen. Es war ihm nicht schwer, die danischen Majestäten zu überzeugen, daß keineswegs, wie ihnen von Bernstorff gesagt, von den englischen und östreichischen Gesandten bestätigt war, preußischer Seits ein Überfall Lauenburgs geplant, noch weniger ein Angriff auf Hannover beabsichtigt werbe, und gar von der Gründung einer preußischen Kriegsflotte, um Danemark völlig matt zu setzen, von den geheimen Berabredungen Preußens mit dem russischen Thronfolger "und anderen Abgeschmacktheiten und lächerlichen Dingen mehr", mit benen man die banische Majestät zu beunruhigen verstanden hatte, konnte nach den einfachen und positiven Zeugnissen des Prinzen nicht mehr die Rebe sein. 1) Der hannövrische Hofjägermeister v. Webell, ber jest nach Copenhagen kam, die nothigen Verabrebungen für den Fall eines preußischen Angriffes auf Hannover zu treffen, — ba bann bie hannövrischen Truppen sich ind Bremische zurückziehen, und bort die banische Armee erwarten würben, — fand nicht mehr seine Rechnung; der König hatte bereits dem Grafen Bernstorff "gemessene Befehle" gegeben, die hinlanglich zeigten, daß er "die Hände frei behalten wolle". Mehr noch, er erklarte sich bereit, in Betreff ber Gräfin Bentink die Artikel zu genehmigen, die vor zwei Jahren, als Friedrich II. die Vermittelung in Frankreichs Hand gelegt hatte, burch Tyrconnell vorgeschlagen worden waren, bereit auch, sobalb bieser Handel beigelegt sei, die schon vor Jahren eingeleiteten Allianzverhandlungen mit Preußen wieder aufzunehmen. Bor Allem, der französisch-dänische Subsidienvertrag, den England aus der Welt zu schaffen gehofft hatte, wurde nun nach kurzer Verhandlung (30. Januar 1754) erneut. Im Laufe der folgenden Monate hatte auch, da die preußische Sauvegarde Knyphausen verließ, das

<sup>1)</sup> Rescr. an Lord Marschall, 23. Oct. 1753; an Häseler in Copenhagen, 20. Oct.: dites-lui [au prince Ferdinand] de ma part que j'avois pu à peine garder mon sérieux quand j'avois appris qu'on avoit inspiré des ombrages au Roi de Danemark par rapport à la marine. Prinz Ferdinand schreibt seinem Bruber, dem Herzog Karl, Copenhagen, 27. Oct.: Bernstorss est démasqué, toutes ses démarches sont compassées à des ordres supérieurs, et il paroît qu'il n'ose plus agir de son ches.

Wiberstreben der Gräfin ein Ende, die peinliche Sache war im Wesentlichen abgethan. Und mehr als einen "Freundschafts- und Neutralitätsvertrag mit Dänemark," wünschte Friedrich II. selbst nicht; die genügte, daß Dänemark sich band nicht auf die Seite der Gegner Preußens zu treten.

## Mene Anlänfe.

So waren die nächsten "Steine des Anstoßes" beseitigt. Wenn nun die französische Vermittelung der Differenzen mit Preußen gelang, so blieb für Georg II. wenig Aussicht, von seinem englischen Parlament 3 Million holländische Thaler für Rußland bewilligt zu erhalten.

Aber soweit Friedrich II. entgegenkam, die Haltung Newcastles wurde nur schroffer. Nicht bloß beharrte er dabei, daß England sich auf keine Compensationen einlassen könne, daß Preußen erst den über die Schuldsumme verhängten Arrest ausheben, daß dann die englischen Gerichte von Neuem die Forderungen der preußischen Kaussente untersuchen und das Nöthige entscheiden müßten; dieselbe Erklärung mußte Ende August Lord Albemarle in Versailles wiederholen, mit dem Zusatz, daß man dem Könige von Preußen vier Wochen Zeit gebe, entweder sich zu fügen oder ein neues Auskunftsmittel vorzuschlagen. Det. Contest antwortete ihm: Frankreich werde sich hüten diesen Austrag zu übernehmen, solch ein Vorschlag heiße völlig ablehnen; ein so mächtiger Monarch, wie der König von Frankreich, müsse sieh solcher Bote einseitiger Entscheidungen zu brauchen, ihm zumuthe, als bloßer

Friedrich II. darauf (16. September): wenn auch 200 000 Russen in Liefland ständen, würde er doch keinen Titel von seinem billigen Ultimatum aufgeben; Frankreich habe dasselbe in Händen, er werde sich

<sup>1)</sup> Rescr. an Säseler, 2. April 1754: par la raison que je n'en veux ni secours en cas de guerre ni stipulation de subsides, mais simplement un traité d'amitié, afin que s'il arrivoit que d'autres puissances m'attaquoient, celle de Danemark ne sauroit point alors se mettre de leur parti, ni favoriser leurs entreprises.

<sup>2)</sup> Nicht Lord Marschall in seinem Bericht über diese Besprechung, 31. Aug., erwähnt diese vier Wochen, wohl aber Findenstein an den König, 12. Sept., nach den Eröffnungen von de Latouche auf Grund der am 11. Sept. ihm durch Courier überbrachten Weisung.

Alles gefallen lassen, was Frankreich in dieser Sache für gerecht halte; Englands Verfahren in dieser Mediation, die es selbst nachsuche, sei "zwischen respectablen Puissancen" nicht eben herkömmlich.

Die Vermittelung noch mehr zu erleichtern, erbot er sich, die von ihm mit Beschlag belegte Schuldsumme in Frankreichs Depot zu geben, das dann weiter nach seinem Ermessen versahren könne. ) Freilich St. Contest hatte nach jener letzten Erklärung an Albemarle den bedenklichen Entschluß gefaßt, zu schweigen und England mit weiteren Anträgen kommen zu lassen.

Aber England kam nicht. Es folgten Wochen steigender Spannung; jeder Posttag brachte brohendere Nachrichten; für Preußen schien ein surchtbares Wetter dem Ausbruch nahe.

Woher hatte Rußland die Mittel zu den Truppendewegungen, die seit dem Juli im vollen Zuge waren? "Sie werden mich nicht sehr in Berlegenheit setzen", schreibt Friedrich II. am 25. September an Michell. Aber schon dessen nächste Berichte melbeten, daß Lord Granville auf den Krieg brenne als das einzige Mittel, "Preußen zu zügeln", daß Colloredo auf das Eifrigste für die russischen Subsidien arbeite, daß er sichtlich Terrain gewinne; freilich Pelham wolle durchaus keinen Krieg, und er sei der großen Majorität des Parlamentes gewiß. Friedrich II. darauf (16. October): "Sie werden weichen müssen, wenn der König will".

Er hat bereits am 25. September nach Paris geschrieben: "es sei, daß Frankreich die Differenzen schlichte; wenn es hohen Tones spreche, werde die Sache schnell abgethan sein". Und bemnächst (6. October): "St. Contest glaubt den Engländern, daß sie nicht auf Krieg denken, aber vielleicht Repressalien an den Emder Schiffen nehmen werden; in solchem Fall giedt es noch andere Gegenmittel, als Hannover zu übersallen". Er nennt sie, er erkundigt sich, ob der König von England autorisirt ist, auf eigene Hand solche Repressalien zu besehlen. Und noch haben die russischen Regimenter nicht Liefland erreicht; im nächsten

<sup>1)</sup> Rescr. an Lord Marschall, 22. Sept.: . . . et laisser le soin alors à la France d'accommoder l'affaire de la manière qu'elle le trouveroit bon et convenable. Lord Marschall, ber seine Ansicht über biese "idée" geben soll, ist völlig einverstanden; et ethält den Austrag, das Erdieten an St. Contest zu machen, durch Rescr. vom 16. Oct. 1753.

Monat kommt das Parlament zu seiner letzten Session zusammen; "aus bes Königs Thronrebe wird man. Weiteres sehen".1)

In ber letten Octoberwoche hat Friedrich II. bedenkliche Nachrichten. Kein Zweisel, daß der Wiener Hof der eigentliche Treiber ist, obschon er "sein Feuer eifrigst verdirgt" und seine Friedenkliebe leuchten läßt.<sup>2</sup>) Colloredos Bemühungen in London haben, so berichtet Mickell am 12. October, ihre Wirtung gehabt; man hat im Conseil nach langer Debatte nachgegeben, daß England im nächsten Sommer auf den russische Treichischen Vorschlag eingehen werde, was augendlicklich nach der innern Lage Englands nicht möglich sei; man werde gern sehen, daß bis dahin Rußland seine Regimenter nach und nach in Liefland einrücken lasse, damit, so wie der Vertrag gezeichnet sei, Alles der König auch als Kurfürst für Hannover der Allianz von 1746 beisterten werde, und habe Grund zu erwarten, daß auch Sachsen keine Schwierigkeiten mehr machen werde, dasselbe zu thun.<sup>3</sup>)

St. Contest hatte die gleichen Nachrichten und beutete sie darauf, daß England Repressalien nehmen, vorher sich Sachsens und der beiden Kaiserhöse versichern wolle; er getröstete sich der Hossung, daß daß Parlament nimmermehr so große Subsidien für solchen Zweck dewilligen werde. Darauf Friedrich (2. November): es mache ihm Sorge, daß selbst die Kunde von diesen Absichten Englands gegen Preußen den französischen Winister nicht allarmirt hätten; mit jedem Tage werde die Lage ernster; der König von England werde, nachdem er seine Winister den ersten Schritt thun lassen, sie dalb weiter treiben; "ich überlasse es St. Contest, zu beurtheilen, ob er nicht den Augenblick

<sup>1)</sup> Rescr. an Michell, 23. Oct.: au reste je verrai indisséremment et avec tranquillité quand même le nombre des troupes de Russie s'augmentera jusqu'à 100 000 hommes, et vous pouvez être sûr que ce ne sera pas moi qui romprai le premier la paix, mais qu'aussi si l'on veut absolument et contre rime et raison me faire la guerre, je me désendrai vigoureusement, et qu'on trouvera à qui parler.

<sup>2)</sup> Rescr. an Klinggräffen, 27. Oct.: . . . qui en cherchant de cacher son feu au possible et de prôner son amour pour la conservation de la paix ne cherche que playe et bosse; soll auf bie militärischen Vorbereitungen achtsam sein, qu'elle fait à la sourdine, apparemment pour me trouver à l'impourvu, mais dont j'espère qu'elle se trompera furieusement, à moins que vous veillerez bien sur ses démarches.

<sup>3)</sup> Michells Bericht, 12. Oct. Daraus Reser. an Lord Marschall, 27. Oct. Reser. an Klinggräffen, 27. Oct.

gekommen glaubt, wo es höchst nothwendig ist, einen jetzt noch unter der Asche glimmenden Funken auszulöschen, der, wenn er einmal Luft bekommen, unsehlbar einen allgemeinen europäischen Brand hervordringen wird; wenn Frankreich die Dinge gleichgültig weiter gehen läßt, so wird England, sobald es mit den Kaiserhösen seinen Pact gemacht hat, mit ihnen vereint mir so nahe rücken, daß ich, auf das Außerste gebracht, Ehren halber gezwungen sein werde, mit ihnen zu brechen". Noch, meint er, würde ein ernstes Wort Frankreichs den Engländern zu benken geben; er weist wieder auf die Pforte hin, die man leicht gegen die Kaiserhöse stellen könne; auch Spanien könne man veranlassen, wegen des amerikanischen Handels schärfere Saiten aufzuziehen; da nun weder Frankreich noch Preußen den Krieg wolle, sei es jetzt so weit, daß man alle Wittel brauchen müsse, den Frieden zu erhalten.

Der nächste Bericht Michells (vom 19. October) bestätigte, daß ber englische Plan dahin gehe, für 60 000 Mann Russen, die in Liefland zur Disposition Englands bereit sein sollten, zunächst 70 000 Pfd. Sterl. und allmählich mehr zu zahlen, daß die Absicht sei, so gedeckt im nächsten Frühling, zu dem Seorg II. nach Hannover gehen werde, die römische Königswahl zu erzwingen. Und Klinggräffen ersuhr aus ziemlich sicherer Quelle, daß Maria Theresia im nächsten Frühling 50 000 Mann in Böhmen zusammenziehen, daß der Dresdner Hof sich dort zum Besuch einsinden werde. 1)

"Ich habe lange geschwiegen, als schon die Russen sich gegen meine Grenzen zusammenzogen", schreibt Friedrich II. nach Paris (8. November), "um nicht Frankreich zu früh zu beunruhigen; jest, da ein neuer Krieg daran ist, auszubrechen, und man ohne Säumen arbeiten muß, ihm vorzubeugen, bin ich verpslichtet, gerade heraus mit dem Könige von Frankreich und seinem Ministerium zu sprechen, auf die Gesahr sie in üble Laune zu bringen. Der Plan der großen Allianz geht auf die Wahl des Erzherzogs Joseph, die Frankreich und Preußen, und auf die Frage der gecaperten Schisse, die Preußen allein angeht; die Königswahl ist nicht eines Krieges werth, man muß Kurpfalz zum Abschluß bestimmen, unter dem Vorbehalt, daß die Wahl ordnungsmäßig und mit allen Stimmen geschieht; will Frankreich den Frieden erhalten, so mag es ernstlich und thatsächlich zu den Mitteln greisen, die es vielleicht noch sechs Wochen oder zwei Wonate lang Zeit hat zu verwenden;

<sup>1)</sup> Klinggräffen, 7. Nov., und Bestätigung, 10. Nov. 1753.

"ich werbe gern, wenn es mit Ehren geschehen kann, ben Krieg vermeiben, aber keine Rücksicht von ber Welt, weder die furchtbare Allianz meiner Feinde, noch die Fülle ihrer Nittel wird mich bahin bringen, mich vor dem Könige von England zu beugen". Frankreich muß die Pforte veranlassen, den beiden Kaiserhösen ernste Besorgniß zu erregen; muß offen und energisch gegen England sprechen; die dis jetzt ängstliche Politik Pelhams wird sich nicht weiter wagen auf die Sesahr eines allgemeinen Krieges, wenn Frankreich erklärt, daß der die Folge eines Angrisses auf Preußen sein werde.

St. Contest vermied jedes eingehende Gespräch mit Lord Marschall, und dieser selbst bat um die Erlaubniß (27. November), ihn nicht weiter zu brängen, da er wahrscheinlich nicht nur das Vorgeschlagene ablehnen, sondern wie einmal seine Art sei, Verdacht schöpfen würde, daß man Frankreich zu einem Schritte führen wolle, von dem es üble Folgen fürchten müsse.

So ernst war die Lage. Friedrich II. schreibt in diesen Tagen (23. November) an den Prinzen von Preußen, der zu der Vermählungsfeier seiner Nichte, der Markgrässin von Schwedt, reiste: "Ich bleibe hier einsam, wie meine Neigung ist; und mehr noch, die Zeit, die ich jetzt noch habe, ist mir sehr nöthig, mich für die schwierige Rolle vorzubereiten, die ich im nächsten Jahre zu spielen haben werde". In den nächsten Tagen ergingen die ersten nothwendigen Weisungen an Feldmarschall Lehwaldt in Königsberg (3. December).

"Die Schwäche bes französischen Gouvernements", schreibt Friedrich am 24. November an Lord Marschall, "ist leiber ben auf Frankreich eifersüchtigen Mächten nur zu wohl bekannt, und ber König von England rechnet auf dieselbe nur zu sehr bei allen Schritten, die er thut und die, um es offen auszusprechen, nur darauf gerichtet sind, Frankreich zu erniedrigen und von allem Einfluß auf die großen Berbältnisse Europas zurückzudrängen, wobei ihn die innneren Zwistigkeiten, die Frankreich jetzt zerreißen, nur zu sehr begünstigen. Drängt, von Wien aus soufstirt, England mich zu hart, so wird es nicht meine Schuld sein, wenn ich, mag ich wollen oder nicht, in einen Krieg gerathe, dessen Rücksdag Frankreich, auch wenn es ihn wider Willen mitmacht, empfinden wird. Die Minister dort sollten das doch sehen, und wenn sie es sehen, mit allen Kräften arbeiten, dem Kriege vorzubeugen".

Schon war in Paris ein angeblicher Brief Friedrichs II. an Lub-

wig XV. verbreitet, ber ihm anräth, schleunigst die inneren Unruhen zu beschwichtigen, und ihn vor den Priestern warnt, die in allen Kirchen und zumal in der römischen gefährlich seien. Durch die Zeitungen ging die Nachricht, daß eine Liga zwischen Frankreich, Preußen, Dänemark, Schweden im Werk sei, um der der Kaiserhöse mit England das Gegengewicht zu halten, daß 40000 Mann von Frankreich, 30000 Mann von Preußen, 15000 Mann oder 8 Linienschiffe von Schweden, 12000 Mann oder 6 Linienschiffe von Dänemark gestellt werden sollten, daß nur noch Dänemark Schwierigkeiten mache. 1)

Enblich am 26. November hatte Lord Marschall bas Gespräch mit St. Contest, nach bessen Ergebniß ber König seit Wochen "gelechzt" hatte. Der Lord hatte ihm bes Königs Ansicht über die Plane Maria Theresias entwickelt, ihm bargelegt, wie bieselbe Spanien von Frankreich abgezogen, burch ihre Allianzen in Italien, burch ben Vertrag mit Mobena sich ber ganzen Halbinsel versichert und bamit freie Hand gewonnen habe, alle Streitkräfte gegen Ginen Punkt zu richten, wie sie jett baran arbeite, eine große Ligue zu bilben, Preußen von allen Seiten in Schach zu halten, um mit Sicherheit bas, was sie vor habe, hinauszuführen; da Frankreich, wie Preußen, nichts mehr wünschte, als ben Krieg zu vermeiben, so wäre es für sie Zeit bas Nöthige zu thun. Lord Marschall legte bie brei Punkte vor, auf bie es nach bes Königs Meinung ankomme. St. Contests Antworten waren kümmerlich genug: In Betreff der Wahl habe Frankreich bisher in Mannheim empfohlen zu zögern; wenn jett das Entgegengesetzte gerathen werden solle, so bitte er um eine ostensible preußische Zuschrift in diesem Sinn; er getraue sich nicht ohne solche im Conseil gegen ben Minister Argenson burchzubringen. Das Eingreifen ber Pforte schien auch ihm sehr weise, aber — abgesehen von den Reibungen in Neuserbien, deren Folgen man abwarten musse — ber Sultan sei ein schwacher und furchtsamer Herr und seine Minister höchst unbeständig und von halben Gesichtspunkten; so wenig wie auf Flugsand könne man auf sie bauen. In England endlich habe Mirepoir für den Fall, daß man Preußen angreifen wolle, auf Befehl bes Hofes äußerst starke Außerungen gemacht, aber zur

<sup>1)</sup> Ministerialrescr. an Rlinggräffen, 11. Decb.: il est fort vraisemblable que les cours de Vienne et de Londres ont malicieusement inventé tout exprès un semblable phénomène... la première pour en imposer à celle de Russie... et la dernière pour attirer de plus en plus la nation angloise dans son parti u. s. w.

Antwort erhalten, daß gar nichts der Art beabsichtigt werde, daß die Verabredungen mit Rußland rein befensiver Natur seien, daß übrigens jeber Staat bas Recht habe, Allianzen zu schließen, wie er wolle, wie ja auch England barin niemals die Krone Frankreichs gehindert habe. Der Minister sprach schließlich seine Überzeugung aus, baß Georg IL keinen Krieg wolle, wie die Reise nach Hannover zeige, die er im Fruhling zu unternehmen beabsichtige, er werbe sich nicht ber Gefahr aussetzen wollen, ba ausgetrieben zu werben; nur Repressalien gegen bie Embner Schiffe seien zu erwarten; es gelte ba einen Ausgleich zu erzielen, zu bem bie bisher vorgeschlagenen Wege sich nicht geeignet gezeigt hätten; er habe vor 14 Tagen mit Lord Albemarle barüber gesprochen, anknupfend an die zwischen Preußen und Sachsen geschlossene Convention, ihm gesagt, daß es sich nur um 100 000 Thaler handle, worauf Albemarle geantwortet, er habe seit lange keine Weisungen in bieser Sache erhalten. St. Contest war ber Meinung, man musse die Wirkung bieser seiner letten Insinuation abwarten.

Als Friedrich diesen Bericht erhielt, 12. December, sah er bereits klarer.

Allerdings hatte Mirepoix vor sechs Wochen dem Herzoge von Newcastle erklärt, daß wenn 60 000 Mann Russen in Liefland einrückten, Frankreich 60 000 Mann in die Niederlande marschieren lassen werde. Aber er hatte dazu keinen Besehl seines Hoses gehabt, und ihm war
schnöde genug geantwortet worden. 1)

In der Mitte November waren in Wien lebhafte Conferenzen über den Beitritt Hannovers zur Allianz von 1746 gehalten; der Wiener Hof hatte den positiven Wunsch ausgesprochen, dieser Sarantie überhoben zu sein, "da diese Lande zu exponirt lägen".")

Ohne die Accession Hannovers erklärte der Dresdner Hof, dem Vertrage von 1746 nicht beitreten zu können, stellte überdieß als Bedingung, daß Östreich endlich die Entschädigung zahle, die er für den Krieg von 1744/5 zu fordern habe. In Wien wollte man nichts davon hören.

<sup>1)</sup> Michell, 26. Oc., ber dieß auf den ausbrücklichen Wunsch von Mirepoir melbet.

<sup>2)</sup> Klinggräffen, 17. Nov.: qu'on regarde comme trop exposés.

<sup>3)</sup> Refer. an Lord Marschall, 15. Decb. 1753.

In ben ersten Decembertagen hatte Friedrich II. die Thronrede, mit der am 15. November die letzte Session des Parlamentes eröffnet war. Sie lautete durchaus friedlich: in den auswärtigen Angelegendeiten sei nichts geschehen, was die Ausmerksamkeit des Parlamentes sordere; besto dringender empfahl sie zu erneuter Berathung die schweren Wisstände, die für die Nation nicht bloß eine Schande, sondern eine sehr ernste Gesahr seien, die "horriblen Verdrechen von Käuberei und Word würden, statt abzunehmen, immer häusiger". Wichell bemerkt in seinem Bericht: "diese friedliche Sprache, dazu die Eile, mit der das Winisterium die Zurücknahme der Judenemancipation eingebracht habe, sei nur darauf berechnet, den Aussall der Wahlen zum neuen Parlament, das man wohl zum April berusen werde, günstiger zu machen". Das Wichtigste war, daß mit dem Hinausschieden des neuen Parlamentes die Frage der Subsidien für Rußland vorerst in der Schwebe blieb.

Freilich in Versailles wurde man barum nicht eben energischer. Wohl versicherte St. Contest auf die Frage nach der Stärke der französischen Truppen in Flanbern: sie sei nie größer gewesen; vor etwa brei Monaten habe man sie noch verstärkt, um ben Engländern und Ostreichern zu zeigen, daß man das Vorschieben ber Russen nach Liefland nicht gleichgultig mit ansehe. Aber ben ihm mitgetheilten Entwurf der preußischen Antwort an England, den er vortrefflich fand, rieth er boch, nicht sofort zu übergeben, lieber Michell, ber an Ort und Stelle sei, sich mit Mirepoir verständigen zu lassen, wenn ber rechte Zeitpunkt gekommen scheine; er versprach bann auch seiner Seits mit Albemarle zu sprechen, aber nur gelegentlich und indirect; auf die früheren preußischen Anträge zurückzukommen, sei nicht rathsam, ba man sich bamit einer einfachen Abweisung aussetzen, nur ben Hochmuth Englands steigern, Frankreich in ben Verbacht einer Parteinahme, ber für Preußen selbst schädlich werden könnte, bringen murbe; er munsche also, daß preußischer Seits "irgend ein neues Auskunftsmittel" gefunden werde, damit Frankreich unbefangen und mit Aussicht auf Erfolg ben Faben ber Berhandlungen wieber aufnehmen könne, benn England habe zuverlässig nicht die Absicht, ben Frieden zu brechen und einen Krieg zu beginnen, ber nach ben Verträgen zwischen Preußen und seinen Allierten sofort ein allgemeiner sein werbe. 1)

Friedrich barauf: er habe Alles gethan, was er ber Ehre seines

<sup>1)</sup> Lord Marschall, 7. Decb.

Staates gemäß habe thun können; er bekenne, daß seine Auskunftsmittel erschöpft seien; auch werde er sich um so leichter dabei beruhigen,
bem Könige von England mit keinem weiteren Schritt entgegenzukommen,
wenn derselbe, wie dessen St. Contest gewiß zu sein scheine, nicht zum Äußersten schreiten wolle und nicht die Absicht habe, den Frieden zu
brechen.

Friedrich II. hatte mit den Berichten Malkahns vom 8., 11., 18. December die Abschriften der sächsischen Correspondenz i) mit Wostau und Wien erhalten; der ganze Verlauf der Verhandlungen zwischen den Mächten, die in geschlossener Kette gegen ihn hatten anrücken wollen, lag ihm nun vor Augen, und er sah, wie sie sich immer weiter auseinander verhandelt hatten; er gewann einen Einblick in die Maschinerie dieses "schwarzen Complots" und in die sehr disparaten Triedsedern, die in demselben zusammenwirken wollten.

König Georg hatte die von seinem Gesandten angeregten und von Wien aus mit so lebhaftem Gifer unterstützten Verhandlungen am russischen Hofe mit wachsender Befriedigung gesehen und sein Ministerium in dem Maaße, als sie fortschritten, evasiver gegen Frankreich, hochfahrender gegen Preußen sprechen lassen. Ms bann aber ber russische Vertragsentwurf Ende Juli vorgelegt wurde, erschraken auch seine dienstwilligsten Minister über die maaßlose Forderung von mehr als 650 000 Pfb. Sterl. ) in Kriegszeiten, mehr als 200 000 als Wartegeld, während man dem Wiener Hofe in der schwersten Kriegszeit nur einmal 430 000 Pfb. Sterl. bewilligt habe. Es wurde im Conseil erwogen, ob man die Verhandlungen nicht lieber abbrechen, als sich länger mit ihnen bemühen solle, ba sie boch bei ber Habgier auf ber einen Seite niemals zum Ziele führen könnten. Newcastle hatte bann enblich die Geister so weit zu beruhigen gewußt, daß man mit einem Contreproject zu Stanbe kam, bas für bie Bereithaltung von 40 000 Mann Infanterie und 15 000 Mann Cavallerie, sowie 40-50 Galeeren zur Disposition Englands, nur 50 000 Pfb. Sterl. und wenn sie bie Grenze überschritten und activ würden, 300 000 Pfb. Sterk bot; freilich beschämend weniger als der russische Canzler gefordert hatte, und

<sup>1)</sup> Funde, Mostan 3. Oct.

<sup>2)</sup> In diesen Verhandlungen wird 1 Pfd. Sterl. zu 10<sup>3</sup>/4 und 11 Guld. Holl. gerechnet.

auch nur diese Summe durchgehen zu lassen, war, wenn man Newcastle reben hörte, Niemand schwieriger als der König selbst, der überzeugt war, daß die Gefahr für Hannover vorüber sei, und erklärt habe sollte, daß dieß Contreproject sein Ultimatum sei. 1)

Bevor dieß Contreproject fertig war, hatte Newcastle, 24. August, "eine fulminante Depesche" über Wien an Guy Dickens gesanbt, die so verletzend für diesen Diplomaten war, daß Pretlack ihn mit ber Versicherung, der Wiener Hof werbe ihn in London rechtfertigen, beruhigen mußte. Sie beriethen mit Funcke, bessen Rappell die Zarin, ohne den Großcanzler zu fragen, in Dresden beantragt hatte, sie beschlossen dem Großcanzler nichts von der "ärgerlichen und verletzenden Depesche" Newcastles zu sagen; sie warteten mit Sehnsucht auf bas Contreproject, das in der Depesche angekündigt war; 2) Pretlack, dessen Nachfolger, Graf Esterhazy, schon seit Enbe August in Moskau mar, verschob seine Abreise, um erst ben Subsidienvertrag gesichert zu sehen. Noch am 1. November war die erwartete Sendung nicht da; Bestushew hielt die Zusage Englands für unzweifelhaft: bei ber scharfen Differenz zwischen England und Preußen sei zu fürchten, daß Friedrich II., ba nach ben Nachrichten, die man habe, die Erhaltung seiner zahlreichen Armee ihm und seinen Landen sehr zur Last sein müsse, nur barauf bebacht, sie irgendwie anzuwenden, um sie zu erhalten, sich entweder auf Sachsen ober Hannover stürzen werbe, plötlich und unerwartet, wie er schon 1745 mit Sachsen gethan; die verbundeten Mächte müßten im Voraus Berabredungen treffen, um nicht erst schriftlich zu verhandeln, wenn es zu spät sei; er beauftragte Groß in Dresden und Kenserlingk in Wien, in biesem Sinn zu sprechen und bort eine geheime Declaration zu forbern, daß die Verbundeten, sollte Friedrich II. Hannover, Sachsen ober Oftreich angreifen, ihnen Hulfe leisten würden, bamit Rußland wisse, woran es sich zu halten habe und nicht allein die ganze Last tragen muffe. 8) Das englische Contreproject war über Wien gegangen,

<sup>1)</sup> Nach Michells bestimmt ausgesprochener Berichtigung, 11. Jan. 1754, sind diese Borte nicht von Georg II. gesprochen worden: ils ont été prêtés à ce Prince par ce ministre, qui s'est servi de cette ruse vis-à-vis des Autrichiens afin de leur faire sentir le ridicule qu'il y avoit dans les propositions offensives et énormes saites par la Russie à cette cour-ci... car s'il n'avoit tenu et tenoit encore qu'au Roi seul, le traité seroit déjà signé avec les Russes et on ne leur auroit sait des offres si sort au dessous de leur demande.

<sup>2)</sup> So Fundes Berichte an Brühl vom 3., 11., 18. Oct. 1753.

<sup>3)</sup> Fundes Bericht, 1. Nov.

bort im Conseil in Gegenwart Maria Therestas berathen, ein Memoire, 1) das dem russischen Hose die Annahme empfahl, beschlossen und mitgesandt worden. Um die Mitte November war die Sendung in Moskau.

Sie sette die, an welche sie gerichtet war, in große Verlegenheit; es kam Alles darauf an, geschickt zu manövriren, um einen gefährlichen Rück- und Umschlag in der Stimmung Bestushews und der Zarin zu vermeiden. Pretlack, Esterhazy, Suy Dickens gaben sich die erdenklichste Mühe, den Großcanzler auf das, was ihm geantwortet worden, vertraulich und ohne daß Graf Woronzow davon erfuhr, vorzubereiten; es gelang endlich dem v. Funcke; "zuerst, wie vorauszusehen, war der Großcanzler empört, dann nachdem die erste Hitze verpslogen war, äußerte er: er gedenke die Dinge so zu schieben, daß das Geschäft gelinge". ")

Erst am 3. December wurde das Contreproject von Guy Dickens formell übergeben, von dem Großcanzler "zur Berichterstattung" angenommen. Die Abwesenheit der Zarin ließ weitere Berzögerung erwarten. Aber die nächste Wirkung war, daß bei der Ungewißheit des Ausgangs "nur 20000 Recruten auszuheben befohlen wurde, statt der früher angesagten 60000". Auf Guy Dickens' Forderung, ihm vor Schluß des Parlaments, der mit Ausgang März zu erwarten stand, Antwort zukommen zu lassen, damit an dem noch in dieser Session zu genehmigenden Vertrage das neue Parlament nichts mehr ändern könne, nahm Bestushew einfach ad referendum.

Friedrich II. fühlte die Spannung nachlassen. Daß General Pretlack am 26. December Moskau verlassen hatte, war ihm ein Zeichen, daß "der Subsidienvertrag an den Nagel gehängt sei"; dis auf Weiteres. "Wan kann jest erkennen, warum das für den Frühling geplante große Campement in Böhmen aufgegeben ist; und daß von kleineren Lagern zur übung der Truppen gesprochen wird, heißt nur, daß man den Schein retten will". 3)

<sup>1)</sup> pour faire y gouter le contreprojet, schreibt Graf Flemming aus Wien an Graf Brühl (wie Malkahn, Dresden 18. Deck., melbet). Flemming bemerkt: si la cour de Vienne au lieu des conseils voudroit ajouter 200 à 300 000 fl. aux offres de S. M. Br., elle réussiroit mieux; er brückt sein Erstaunen aus, daß England keinen Zuschuß zu den Subsidien von dem Wiener Hose sorbere, der aller Wahrscheinlichkeit nach von dem Erfolg den größten Nuten haben werde.

<sup>2)</sup> Nach Fundes Bericht vom 22. Nov.

<sup>3)</sup> Refer. an Klinggräffen, 25. Decb. 1753.

Wenn England nicht seine Börse öffnete, so zerstossen die Luftschlösser bes Wiener Hofes. Und wenn der Wiener Hof seine großen militärischen Demonstrationen in Böhmen aufgab, so konnte Georg II. nicht mehr daran denken, die Wahl des Erzherzogs Joseph, die man jetzt in Wien zu wünschen schien, zu brüskiren. Das englische Winisterium, vollauf mit inneren Angelegenheiten beschäftigt, hatte jetzt für die auswärtigen Dinge keine Zeit. ) Seorg II. gab die Reise nach Hannover, die für 1754 geplant war, auf.

In Versailles wurde der Vertrag des Wiener Hoses mit Modena, den man lange nicht für möglich halten wollte, auf das Peinlichste empfunden, der Wiener Hos schien Italien völlig unter seine Fittige nehmen zu wollen. Frankreich knüpfte jeht endlich, wie Friedrich II. so oft empfohlen, mit Sardinien an. Daß in den Cevennen 30 Bataillone zusammengezogen waren, daß sie auf 50 Bataillone und 40 Escadrons verstärkt und unter Richelieus Besehl gestellt wurden, beunruhigte in Wien; man wollte nicht glauben, daß es nur auf die Hugenotten dort abgesehen sei. Es hieß, daß mehrere Regimenter aus Ungarn und Mähren nach Italien marschirten.

Noch waren die Differenzen über die Befestigung Dünkirchens keineswegs erledigt, noch weniger die Grenzen in Acadien regulirt; in Ostindien, in den Kriegen und Empörungen der bortigen Nabobs, Subahs und Rajas standen die Interessen der englischen und der französischen Compagnie auf entgegengesetzer Seite, und ihre Truppen unter Dupleir, unter Lawrence und Clive mit in dem wechselvollen Kamps. Während Frankreich sich in London zu einem Ausgleich zwischen beiden Compagnien erbot, rüstete England schleunigst eine Flotte nach Ostindien, da Frankreich dort seit dem October in aller Stille seine Streitkräfte verstärkt habe. Die Stimmung der Nation war auf

<sup>1)</sup> Ministerialrescr. an Klinggräffen, 8. Jan. 1754: Colloredo in London sei in sehr übler Stimmung, habe auf die Frage, was man thun werde, wenn Kußland nicht auf das Contreproject eingehe, keine Antwort erhalten, habe sich dei einem Freunde beschwert, que le ministère Anglois étoit sans fermeté et sans système, que la desogne du jour étoit son unique point de vue et qu'il ne considéroit avec assez peu d'attention l'avenir.

<sup>2)</sup> So wieberum Rescr. an Lord Marschall, 12. Jan. 1754: que ce seroit un grand intérêt de la France et un vrai coup de politique que de se lier avec ce Prince, vu qu'en premier lieu, quelque chose qui arrive après en Italie, la France auroit fait toujours un grand pas en avant, et qu'en second lieu notre parti en seroit fortifié, ce qui étoit la vraie politique.

Dünkirchen, auf Ostindien, auf Amerika, gegen Frankreich gerichtet; die beutschen, die nordischen Dinge traten ihr in den Schatten.

"Wenn die Engländer", schreibt Friedrich II., "ihr Augenmerk auf Dünkirchen wenden, die Östreicher von den Dingen in Italien in Anspruch genommen werden, so können beide ihre Gebanken nicht mehr auf mich allein richten".

Mehr noch: daß ber Abschluß bes englisch-russischen Vertrages sich ins Ungewisse verschob, "vielleicht ganz ausblieb", ließ zwischen ben Mächten, beren Action mit ihm hatte beginnen sollen, die Differenzen um so schärfer hervortreten. Und indem Frankreich, wie behutsam immer, sich an den Interessen Preußens nicht unmittelbar zu betheiligen, nun gleichsam in Mitleidenschaft gezogen war, hatte für Friedrich II. die Gefahr, sich isolirt zu sehen, ein Ende.

bon war. 1) England hatte zu dem Vertrage mit Modena das Seinige gethan, vielleicht in der Hoffnung, vom Wiener Hofe in der Frage der Barriere den Dank dafür zu erhalten. Statt dessen war geantwortet worden: man solle lieber für ein östreichisches Heer in den Niederlanden Subsidien bewilligen, als über die Beiträge zur Herstellung der Barriere verhandeln; Östreich sei bereit 40 000 Mann dort zu stellen, "um Frankreich in Schach zu halten". 7)

Weber öffnete Pelham die Börse Englands, noch gab Östreich in Sachen der Barriere das Geringste nach: die Verhandlungen über die Zahlungen und Nachzahlungen mußten nach der Ansicht Östreichs mit denen über den Tarif und den freien Handel seiner Niederlande gleichen Schritt gehn.

Und Holland ließ eine Reduction seiner Armee nach ber andern

<sup>1)</sup> Rescr. an Lord Marschall, 13. Nov. 1753; 19. März 1754: il est vrai encore que la cour de Londres en a rejeté assez loin la proposition et que la cour de Vienne a été de mauvaise humeur contre l'Angleterre à ce sujet, elle, qui se croit fondée en droit de ne point être refusée de ses amis et alliés sur les demandes qu'elle leur fait, quelque déraisonnables qu'elles soient, et qui se croit offensée dès qu'on ne se soumet pas à ses volontés.

<sup>2)</sup> Klinggräffen, 2. Jan. 1754: Der Courier des Königs von England habe Antwort gebracht: qu'il n'approuvoit point cette démarche, parceque ce seroit sans nécessité réveiller la France qui en prendroit jalousie, qu'il étoit infiniment mieux de s'appliquer à s'arranger avec la république de Hollande tant pour la barrière que sur les moyens u. s. w.

folgen, ließ seine Kriegsmarine verfallen; von den 96 Linienschiffen, die eine Resolution von 1685 als die "absolut nothwendige Stärke der staatischen Seemacht" sestgestellt hatte, war jetzt "kaum mehr ein schwacher Schatten" vorhanden. Die fünf Abmiralitäten waren verschuldet, die Provinzen zahlten ihre Quoten seit Jahren nicht mehr, im Februar schloß Holland seine "Generalcasse", auß der bisher die Borschüsse für die anderen Provinzen gemacht, die Zinsen aller Anleihen praenumerando gezahlt worden waren. Der längst gefürchtete Staatsbankerott schien da zu sein. 1)

Nicht an Georg II. und ben ihm vertrauteren Ministern hatte es gelegen, wenn bem russischen Hofe die Subsidien, auf Preußen loszugehen, dem Wiener die, Frankreich in Schranken zu halten, nicht gewährt waren. Zetzt, ehe das Parlament endete, starb Pelham, der vorsichtige, um den Frieden besorgte, der der Politik der momentanen Impulse, in der sein Bruder her und hin tried, noch einigermaaßen die Stange gehalten hatte. Immer hatte Pelham den Ausgleich mit Preußen gesucht; vielleicht von ihm war es veranlaßt, wenn Michell, am 25. December 1753 und wieder am 25. Januar 1754 von der Möglichkeit einer directen Verständigung meldete. Friedrich II. war sofort geneigt "so weit zu gehen, als irgend seine Würde gestattete" (12. Januar), er erklärte sich bereit (9. Februar) sich mit einer Zahlung in aller Stille, mit einer Summe von 100 000 Thaler zu begnügen. Pelhams Tod machte dieser Aussicht ein Ende.

Aber die Art der englischen Dinge ließ auf anderweite Zwischenschle hoffen. Newcastle war mehr als je in den 25 Jahren, die er im Ministerium saß, um seinen politischen Einsluß in Sorge. Er eilte, seines Bruders Amt und damit als erster Lord des Schahes die leitende Stelle zu übernehmen; indem er sein Staatssecretariat, wie es der König und Lady Parmouth wünschten, an seinen gefährlichsten Rivalen For übergab, aber mit der Leitung des Unterhauses ihm nicht zugleich die Geheimnisse und das Geld für den Wahlbetried anvertraute, brachte er For zum Verzicht auf diese Stelle, um sie dem ungefährlichen Sir Thomas Robinson zu überweisen; zum Canzler des Schahamtes ernannte er den Ritter Legge. Das Alles sah nicht günstig für Friedrich II. aus. Nach dem Schluß dieser Session mußte jedoch

<sup>1)</sup> Hellen, 5. März. Darauf Rescr., 12. März 1754: que tout cela ne sauroit finir à la fin que par une banqueroute générale.

an bie neuen Wahlen gebacht werben, beren man nur, wenn in Pelhams Geist weiter politisirt wurde, sicher war. Und wollte man nicht genöthigt sein, bei etwa unerwartet eintretendem Tode des Königs das alte abgenutzte Parlament einzuberufen, so mußte man die Neuwahlen beschleunigen, die Gewählten zu einer kurzen Sitzung (Juni) versammeln, um das Parlament zu constituiren, erst im Herbst dann dessen wirkliche Arbeit beginnen lassen. Also dis zum Herbst blied die englische Politik wie in der Schwebe, abwartend, in den engen Grenzen, die den Winistern ihre Berantwortlichkeit zog. Und jetzt Chef der Finanzen, mußte Newcastle mehr Rücksicht auf die Stimmung der Nation und weniger auf die Wünsche fremder Höse nehmen; mochten draußen die Guy Dickens, Williams, Titley und wer sonst private Weisungen des Königs erhielt oder bessen Gnade suchte, sich weiter hazardiren, als sie das Ministerium zu becken wagen durste.

"Bei der Entfernung von London und Moskau brauchen sie sechs Monate, ehe sie den Vertrag schließen können", schrieb Friedrich II. schon am 12. Februar. Er empfahl immer von Neuem seinen Sesandtschaften in Paris, London, dem Haag, die größte Aufmerksamkeit auf die Vorgänge in Ostindien, Nordamerika, den westindischen Sewässern. 1)

Wenn nur nicht Frankreich, aus zu großer Friedensliebe zu nachgiebig, den Hochmuth der englischen Nation steigerte. Freilich hatte man in den französischen Häfen Schiffe zu dauen begonnen; man rechnete demnächst 90 Linienschiffe von 80—96 Kanonen, 50 Fregatten sertig zu haben; man hatte, wie in Languedoc, so im französischen Flandern, eine start formirte Truppenmacht zur Verfügung. Wenigstens das neue Ministerium in England war noch nicht so sest im Sattel, um die Lanze einzulegen; es begnügte sich vorerst gern damit, daß die französische Compagnie sich erbot, den verwegenen Dupleix abzuberusen; der Sieur Godeheu wurde mit sehr versöhnlichen Instructionen an dessen Stelle gesandt.

Lord Marschall, der oft leidend war, hatte im Herbst um seinen Abschied gebeten, den der König ihm zugesagt, nur mit der Bitte, unersetzlich wie er ihm sei, noch so lange auf seinem Posten auszuharren,

<sup>1)</sup> Rescr. an Lord Marschall, 12. Febr. 1754: les armements des Anglais aux Indes — affaire qui mérite attention par les suites qui en sauroient succéder. Und an Anyphausen, 12. Febr., il se pourroit que ces pissérends [pussent] devenir un motif d'une rupture ouverte entre les deux états.

"bis die großen Angelegenheiten sich geklärt hätten" (15. December). Er sandte ihm einstweilen zu seiner Unterstützung den jungen Legationsrath Baron Anyphausen, der bis dahin der Gesandtschaft in Stockholm attachirt gewesen war. Ende März gestattete der König dem Freunde, sich in die friedliche Stille, nach der er sich sehnte, zurückzuziehen, 1) er übertrug ihm das Gouvernement des Fürstenthums Neuschstel.

Freilich mit dem Anfang März waren unheimliche Gerüchte von Wien, Dresden, Moskau gekommen; balb ging wieder über Polen, Schweden, das Reich gleichzeitiges Sturmläuten. Aber England, "die große Glocke", fehlte dabei.<sup>2</sup>) Es hatte keine Gefahr, wenn nur nicht Frankreich zu viel ober zu wenig that.

Sewiß hatte Maria Theresta allen Grund, über die "zu große Oconomie Englands" entrüstet zu sein.8)

Noch im December hatten Kaunit und Kenserlingk in Wien in gegenseitigen Declarationen festgestellt, daß beide Kaiserinnen, wenn Friedrich II. Hannover oder Sachsen angreife, nicht bloß die vertragsmäßige Hülfe leisten würden, sondern solchen Beistand, "daß es genügend sei, das entzündete Kriegsfeuer bei seinem ersten Ausbruch zu ersticken".

Daß England an den Subsidien für die Zarin knauserte, die für die östreichischen Truppen in den Niederlanden versagte, lähmte die großen Combinationen des Wiener Hofes. Nun war es ein Fehler, daß er sich in der römischen Königswahl so spröde gegen Georg II.

<sup>1)</sup> Lord Marschalls erneute Bitte, 8. Febr.: Dank für des Königs Fürsorge; krank, wie er sei, sehne er sich mit jedem Jahre mehr nach einem wärmeren Klima. Friedrich II. an Lord Marschall, 31. März 1754: je vous vois quitter avec regret une place qui sera toujours mal remplie par votre successeur. Im Juni versließ der Lord Paris; Knyphausen wurde sein Nachsolger.

<sup>2)</sup> Klinggräffen, Wien 6. März: de sorte que c'est de l'Angleterre, la grosse cloche, que tout dépend.

<sup>3)</sup> Klinggräffen, 2. Jan. 1754: ein dem Hofe Vertrauter habe, als ihm Jemand die Macht Englands gerühmt, geantwortet: qu'il en convenoit, mais que souvent l'économie y étoit si déplacée qu'elle gâtoit ses propres intérêts et ceux de ces alliés.

<sup>4)</sup> Declaration vom 12. Decb. 1753. Die Zarin vollzog sie erst 23. März a. St. 1754 mit Hinweis auf die "60 000 Mann in Liestand in marschsertigem Stand"... "und noch sicherer werbe der König von Preußen von Friedensstörungen zurückgehalten werden, wenn auch die Kaiserin-Königin geruhen wolle, ebenfalls ein ansehnliches Corps an der schlesischen Grenze zusammenrücken zu lassen".

und Newcastle verhalten, ein größerer, daß er das mit großer Nühe gewonnene Vertrauen Frankreichs mit dem modenesischen Vertrage verscherzt hatte. Vor Allem Bestushew, der, schon dem Versinken nahe, sich nur mit der Aussicht auf den englischen Vertrag emporgerichtet hatte und wieder im Sattel saß, — wie sollte er sich halten ohne Action nach Außen und Gelb vollauf für die Zarin? Er mußte vorwärts.

Wie sich in den diesseitigen Acten — gewiß einseitig genug — das nächst weitere Verhalten des Wiener Hoses spiegelt, erscheint es dem sestgestellten "System von 1749" und den damals noch weiter gehenden Combinationen dessen, der jetzt Maria Theresias Vertrauen und die Führung ihrer Politik hatte, nicht mehr zu entsprechen.

Man mußte sich nach der Decke streden. "Der Wiener Hof wird mit seinen Plänen inne halten mussen, da er noch nicht so weit ist, für sich allein irgend etwas von Bedeutung auszuführen". So Friedrich II. am 22. Januar; und Klinggräffen barauf: "man wird sich hier nicht exponiren; etwas Anderes wäre es, wenn Rußland in Bewegung gesetzt worden wäre; auch dann würde dieser Hof nicht sosort damit begonnen haben in Action zu treten, er würde allmählich gefolgt, er würde mit militärischen Demonstrationen gekommen sein, die, plötzlich eintretend, J. Maj. genöthigt haben würden, Ihre Kräfte zu theilen".

That Klinggräffen nicht mit seinem Argwohn bem Wiener Hose bitteres Unrecht? War nicht ber Wiener Hos unermüblich, die Welt von seiner Friedensliebe, von seinem redlichen Eiser für die Beseitigung aller Differenzen, selbst derer mit Preußen, zu überzeugen? War er nicht eben jetzt wieder auf das Sorgsamste bemüht, die beiden noch unerledigten Punkte aus dem Frieden von 1745, die schlesische Landesschuld und den Grenzhandel mit Schlesien, gütlich zu ordnen?

Es genügte in ben Augen ber Welt, ben Nimbus ber Sanftmuth auch gegen ben Tobseind, ber Versöhnlichkeit gegen ben schroffsten Opponenten am Reichstag, ber Nachsicht kaiserlicher Majestät gegen einen ihm zur Obedienz pflichtigen Vasallen zu haben. In der That suhr man fort, ihn in jenen unerledigten Differenzen zu pressen und zu zerren; zumal seit er mit seiner Zustimmung, daß die Unterhandlungen nach Wien verlegt würden, gezeigt hatte, wie viel ihm daran lag, sie zu einem gedeihlichen Abschluß zu bringen. Hatte Östreich gefordert, daß, da die bloße Herstellung des schlesischen Handels auf den Zustand von 1740 zu großen Ungerechtigkeiten führen würde, ein Commerztractat für die beiberseitigen Länder insgemein geschlossen werden müsse, so

war Friedrich II. barauf bereit einzugehen, wenn von seinen Landen bie am Rhein, von den östreichischen die in den Niederlanden und Italien bavon ausgenommen würden, "als welche keine Connexion mit ben übrigen Provinzen hätten". Diese Bedingung wurde in Wien für unzulässig erklärt, zugleich von Neuem geforbert, bag bie Schulbsache zuerst vertragsmäßig festgestellt, die Zinsen vorläufig ausgezahlt werben sollten; und boch hatte Friedrich II. gleich beim Beginn ber Berhandlungen in Wien (Herbst 1752), und von Neuem im December 1753 erklären lassen, daß wegen ber Schulben nichts abgemacht werben bürfe, "bafern nicht bie Commerziensache zugleich mit und fast vorher regulirt werde". Der Wiener Hof kam mit noch anderen Dingen, wollte auch die preußische Consumsaccise mit hereingezogen wissen; "wenn man östreichischer Seits so forbert, so kann ich es nicht anbers ansehen, als daß man nicht Lust habe, jemals zu schließen, sondern Schwierigkeiten auf Schwierigkeiten zu häufen", schreibt Friedrich am 2. Februar; er traut ben Oftreichern zu, daß, wenn sie von Preußen nur erft die Kunde der Zugeständniße erhalten hatten, die fie verlangen, sie auf einmal abbrechen würden, "welches aber meine Sache nicht ist". Er läßt sie wissen, daß Fürst sehr balb abreisen könnte; er ermahnt Klinggräffen zu höchster Achtsamkeit (26. Februar): "Die wenig honnette und gerechte Art, mit der sie sich gegen Fürst benehmen, und die Chicanen, die sie dabei brauchen, zeigen mir mehr und mehr ihre üblen Absichten, und daß sie über Plänen brüten, von denen sie vielleicht nur die Unmöglichkeit abhält, sie gelingen zu machen". Darauf Klinggräffen: "auch er sei der Meinung, daß alle Plane des Wiener Hofes gegen Preußen berechnet seien, und daß nur die Unmöglichkeit ihn hindere, sie hinauszuführen; er sehe, daß ohne Rußlands Hülfe und Englands Geld nur ber bose Wille bleibe, der wie ein Feuer unter der Asche glimme; die Finanzen seien noch nicht so weit, bag die Kaiserin einen Schat habe sammeln können, sie wolle zu vielerlei auf einmal, sie verschwende bas Gelb bei 50 000 und 100 000 Gulben; allerdings erstarke ihre Macht mit jedem Tage mehr, aber dieselbe sei erst im Werden".

In Friedrichs II. Hand war seit dem Anfang des Jahres die Copie des Projects des kaiserlichen Kriegscommissarius Graf Salaburg, "in 6 Wochen 50 000 Mann in kriegsfertigen Zustand zu setzen". Am 16. März schreibt Klinggräffen, er höre aus guter Quelle, daß nach diesem Project Ende Mai eine Armee bei Kolin versammelt werde, daß noch 8 Cavallerieregimenter aus Ungarn zu ihr stoßen sollten, daß in der Stille Pferde aufgekauft, Lieferungsverträge abgeschlossen würden, daß dieß auf Requisition der verbündeten Mächte geschehe.

Mehr besagten die häusigen und langen Conferenzen in Wien zwischen Kaunitz, Kenserlingk und Flemming; es schien, daß Wichtiges im Werk sei; es hieß, daß es sich um die polnische Königswahl für Prinz Xaver von Sachsen handle.

Sehr auffallend mar, daß seit Anfang des Jahres über Preußen wieber systematisch allarmirende Nachrichten in Umlauf gesetzt wurden. Der östreichische Consul in Danzig melbete an Puebla nach Berlin von bem Bau von 80 Prahmen zu einer Schiffsbrucke bei Marienwerber, von Schiffen, welche Geschütze und Munition nach Pillau bringen follten, von dem Befehl an die Regimenter, daß jedes 65 000 Patronen in Vorrath haben solle; "ganz Preußen ist ber Rebe voll, baß ein Ausmarsch der Truppen bevorstehe, und aus allen Umständen ist zu schließen, baß berselbe gegen Curland und Liefland gerichtet sein werde". 1) Schon wurde auch von einem Brückenkopfe gemelbet, der bei Marienwerder gebaut werbe; in Dresben hatte man die Nachricht von einer Augmentation der preußischen Armee um mehrere neue Regimenter, zu der jedes Bataillon 30, jedes Cavallerieregiment 60 Mann abgebe.2) Brühl beauftragte Funde in brei Schreiben nach einander, vor den Ruftungen Preußens zu warnen, die ein Attentat auf die Republik Polen anzukündigen schienen.3) Als Echo davon kamen aus Moskau noch schreckhaftere Dinge: Armierung ber Festungen Pillau, Memel, Königsberg, auf ben Wällen bereits die Kanonen aufgefahren, in Preußisch-Lithauen große Magazinirungen u. s. w. In Wien wußte man von brei großen Lagern, die Friedrich II. zum Frühling angeordnet habe. In Polen waren beibe Parteien in Angsten; die eine vor den sich mehrenden Truppen in Liefland und Curland, sie seien nur da, versicherte ber russische Resident in Warschau, um die Republik vor den Preußen zu schützen —; die andere vor der preußischen Armee, die, so hieß es, schon heran marschiere; sie würden nur, hofften die Patrioten, die Wahl des Prinzen Xaver hindern wollen, welche die Russen auf dem nächsten

<sup>1)</sup> Abramson, 16. Jan., 28. Jan., 9. Febr. 1754.

<sup>2)</sup> Rescr. an Malkahn, 19. Jan.: vous pouvez traiter tout ce qu'on a dit d'une augmentation... comme des bruits de ville que des têtes chimériques ont fait courir pour en faire illusion au public.

<sup>3)</sup> Brühl an Funde, 6., 13., 20. Febr. 1754, von Maltahn resumirt am 9. März.

Reichstage zu erzwingen gebächten. Und wenn die Pforte, über die russischen Bornahmen in der Ukraine besorgt, sich zu regen begann, so wurde von Wien aus verbreitet, Preußen lasse sie durch Frankreich ausheigen. Zwischendurch hatte der Tresdner Hof in Wien die förmliche Anzeige gemacht, daß der Bischof von Leitmeritz, der convertirte Prinz Woritz Adolph von Sachsen-Neustadt, sich insgeheim der Unterstützung Friedrichs II. versichert habe, um seine ehemalige landesherrliche Competenz über Naumburg u. s. w. herzustellen. 1)

Mit der Fluth solcher Gerüchte steigerten sich die Rüstungen in den öftreichischen Landen, wuchsen die russischen Truppenmassen in Liefland; schon zogen gegen Ende März auch irreguläre Truppen in Menge aus der Ukraine heran, an die Admiralität nach Petersburg erging Befehl, die Kriegsschiffe und Galeeren fertig zu stellen. Solche Rüstungen zu rechtfertigen, schienen alle jene Gerüchte verbreitet zu werden.<sup>2</sup>)

Friedrich II. hielt es für nöthig, St. Contest, "so gestissentlich er es sonst vermeide Frankreich leichthin zu allarmiren", wissen zu lassen, wie drohende Demonstrationen an seinen Grenzen gemacht würden; die Vorsicht fordere, daß man nicht erst, wenn die Feinde sertig seien, sich über die nöthigen Schritte verständige. Er fügte hinzu, daß der Wiener Hof in Rotterdam eine Anleihe von 2 Millionen zu 4 Procent auf Pfand der Zölle von Sent, Brügge, Ostende negociirt habe, auf welche, obschon die Staaten sie zu genehmigen Bedenken getragen, in wenigen Tagen  $3^{1}/_{2}$  Millionen, und in den östreichischen Niederlanden  $1^{1}/_{2}$  Million gezeichnet worden seien, die man in Wien gern angenommen habe.

Aber was konnte ber Wiener Hof, ber Moskauer Hof wollen? Bauten sie barauf, daß jett die englischen Finanzen in Newcastles Hand seien? War die Absicht, die Wahl des Erzherzog Joseph jett vorzusnehmen, und zwar "in der Art, wie die von 1745", sie mit der Pluralität zu regeln? Denn so viel Kurpfalz von seinen früheren Ansprüchen,

<sup>1)</sup> Rescr. an Klinggräfsen, 13. April: je puis bien vous assurer sur mon honneur que je n'ai jamais eu la moindre liaison ni correspondance aucune avec le susdit Prince. Auch an ben heiligen Stuhl hat man sich gewandt, um ben Bischof en quelque lieu de sûreté zu bringen.

<sup>2)</sup> Klinggräffen, Wien 16. März 1754 . . . il se peut qu'on fait courir ces bruits pour avoir à alléguer, si leur projet éclate, que c'est par précaution qu'on étoit obligé d'assembler un corps considérable.

nicht ohne Zuthun Frankreichs, aufgegeben hatte, seine letzte Forberung, daß die ihm zugestandene Entschädigungssumme bei Kurmainz deponirt werden solle, wies der Wiener Hof durchaus zurück: "es sei gegen die Würde des Erzhauses". Also wollte man jetzt Josephs Wahl, so rechnete man auf die Stimme von Kurpfalz so wenig wie auf die preußische; gedachte man gegen sie "von Reichswegen" so zu versahren, wie es 1745 mislungen war? Aber war es denkbar, daß der Wiener Hof die Polnische Wahl Karls von Lothringen aufgegeben, die bes Prinzen Xaver zugestanden haben sollte?")

Noch weniger ließ sich zwischen all biesen Dingen und bem, was Maltahns Zusenbungen über die Vorgänge in Moskau ergaben, ein Zusammenhang erkennen. Gewiß war nur, daß die Zarin Wochen und Monate lang für Geschäfte völlig unzugänglich gewesen war, baß wieberholte Feuersbrunfte in Moskau, brohende Schmähschriften gegen ihre Minister, Tumulte sie aufgeregt hatten, daß die immer neuen, unerhörten Steuern — so die Steuer ber Hebammen von jeder Geburt, ber sie beiständig gewesen — die Unzufriedenheit steigerten 2), daß bie Zarin um so kirchlicher und russischer zu erscheinen suchte. Bestushew war ihrer nichts weniger als sicher, gegen seinen Willen war von seinen Gegnern der Plan durchgesetzt, die Truppenmacht in Neuserbien bebeutend zu verstärken, und zu ben kleineren Forts bort die Festung St. Elisabeth zu bauen, zu Schutz und Trutz gegen die Ungläubigen; nur daß die Pforte sofort Protest dagegen erhob, und in Wien fürchtete man nichts mehr als türkische Verwickelungen, die alles Anbere getreuzt hätten.

Um so mehr brängte Bestushew — schon um der Zarin die englischen Subsidien schaffen zu können — nach dem Westen. Dort war in Polen, in Schweden Unruhe genug, um einzugreifen; und Dänemark konnte man haben, wenn man die gottorpischen Rechte des Großfürsten opferte.

In Schweben war der Haber zwischen der Krone und dem Senat in stetem Wachsen; selbst Graf Tessin benutzte einen geringfügigen Anlaß, die Ehrenstelle als Gouverneur des jungen Kronprinzen aufzugeben

<sup>1)</sup> Rescr. an Lord Marschall, 6. April, nach bem Bericht von Hellen, Haag 11. Jan. 1754.

<sup>2)</sup> Aus einem Bericht von Swart, v. Hellen 26. Juli, von dieser Steuer — nach Geburt und Rang z. B. la femme d'un bas-officier est taxée de 5 roubles d'accouchement — geht der größere Theil an die kaiserliche Kasse.

und das Schloß zu verlassen. Und daß Havrincourt gegen den Hof, für Tessin, für die "Freiheit", für die immer weiter gehenden Übergrisse des Senates offen Partei nahm und unter diesen "wahren Römern") um so mehr Anhang gewann, machte die Lage des Königs um so peinlicher, und die Erregtheit der Königin um so gefährlicher. Friedrich II. mahnte seine Schwester zur Vorsicht, zu möglichstem Entgegenkommen gegen den Ambassadeur; er ließ in Paris um Weisungen an denselben, sich nicht in die inneren Angelegenheiten des Hoses und des Landes zu mischen, die Parteilosigkeit des Ambassadeurs sei bringend nöthig, ersuchen; "denn man muß in Frankreich nicht glauben, daß ich allein im Stande sein werde, meine Schwester, die Königin, zurückzuhalten, wenn sie, auf das Äußerste gedrängt, sich entschließen sollte, sich in Rußlands Arme zu wersen"."

Dann ließ dem Könige im März der Kanzleipräsident Höpken die Nachricht zukommen, daß man ihn englischer Seits sondirt habe, ob Schweben passiv bleiben werbe, im Fall es zu einem Conflict mit Preußen komme. Bald barauf wurde burch Hellen im Haag nach einem Bericht von Swart aus Moskau gemelbet, die versuchte Grenzregulirung in Finnland sei wegen der vielen Inseln und Klippen dort aufgegeben; der wahre Grund sei, weil man ben Schweben nichts nachgeben wolle, wenn sie nicht zuvor auf die Allianz mit Frankreich und Preußen verzichteten, ben Mystädter Vertrag erneuten, Graf Tessin und die anderen französisch gesinnten Senatoren absetzten, mit England und Oftreich in Allianz träten; namentlich Guy Dickens hetze mit aller Erbitterung gegen Schweben, und man glaube sich zu Wasser und zu Lande stark genug, Alles zu erzwingen, was man wolle; man setze voraus, baß Preußen einen großen Schlag vorhabe, und finde in den großen, wenn auch still betriebenen Vorbereitungen bort ben Beweis bafür,3) man behandle in Moskau ben Gesandten Graf Posse kalt und verächtlich, man habe ihm offen gesagt: die Louisbors hatten noch zu viel Wirkung

<sup>1)</sup> So nannte sie Havrincourt bei einem Diner, nachdem der Krone ein wichtiges Recht abgesprochen war; Schreiben der Königin an Friedrich II., 26. April 1754.

<sup>2)</sup> Rescr. an Lord Marschall, 26. Febr. 1754.

<sup>3)</sup> Hellen, 9. April, nach Swarts Bericht, ber von Anfang März sein wirb: . . . on ajoute que V. M. n'attend que l'occasion de frapper Son coup sûrement et qu'Elle veut avant toute chose tirer la Porte Ottomane de sa léthargie et prendre avec la cour de France des mesures qui La mettent à couvert de tous revers semblables à celle que la lenteur du Maréchal de Noailles à la retraite du Prince Charles de Lorraine avoit pu occasionner.

in Schweben, es könne die Zeit kommen, wo man dort wieder wie 1741 mit Freuden für russische Sauvegarden zum Schutz der Landhäuser vor den Thoren Stockholms Geld zahlen werde.

Derselbe Bericht bemerkt, daß man auch Dänemark entweder durch Drohungen oder mit dem Verzicht des Großfürsten auf Schleswig und den Tausch Holsteins zu gewinnen gedenke, daß man als Bedingung stellen werde: Austösung der Allianz mit Frankreich, Eintritt in die Tripelallianz. Aber war daran zu denken, daß der Großfürst je sein Fürstenthum Holstein sur Oldenburg hingeben, daß er gar sein Recht auf Schleswig aufgeben werde? Daß der Kaiser diesem Tauschvertrage bereits im Voraus seine Sanction ertheilt hatte, machte den Eigenstinnigen nur noch hartnäckiger. Für den äußersten Fall gab es ein sicheres Mittel gegen ihn: noch lebte der junge Zar Iwan, und nach wie vor hatte Waria Theresia für ihn, den Braunschweiger, das lebhafteste Interesse; Pretlack und Bestushew gemeinsam hatten die Zarin dahin gebracht, ihn besser zu halten und ihn unterrichten zu lassen.

Mitte März sagte man in Wien, daß die Großfürstin guter Hossnung sei. Ein Bericht Fundes vom 28. April, in dem Friedrich II.
diese Nachricht bestätigt fand, brachte ihm noch eine weitere bedeutsame Auftlärung. Die Großfürstin hatte an ihre Mutter, mit der ihr zu
correspondiren verboten war, durch Bestushew im tiefsten Geheimniß
ein Paar Zeilen gelangen lassen!; Funcke, der dabei dem Großcanzler,
wie so oft in den geheimsten Dingen, zur Hand ging, übersandte Abschrift
derselben an Graf Brühl mit dem Bemerken: "wegen verschiedener Umstände, Connexionen und Anekdoten habe die kluge und charaktervolle
Großfürstin seit einiger Zeit des Großcanzlers Freundschaft gesucht,
aber auf dessen klugen Rath dissimulire sie diese Berbindung."

Damit war es benn um die Hoffnungen Dänemarks und um die Berechnungen, welche England darauf begründet hatte, gethan; und wenn in der That zwischen Wien und Moskau ein Plan gegen Schweben verabredet war, — Bestushew knüpfte ihn an die Bedingung besonderer Zahlungen von England, denen England aus dem Wege zu gehen verstand.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Die Abschrift bieser Zeilen liegt bei Malkahns Senbung vom 25. Rai; sie sagen nur: je suis enceinte de trois mois passés et j'espère d'accoucher avec l'aide du Tout-Puissant vers la moitié du mois d'octobre.

<sup>2)</sup> Friedrich II. an die Königin von Schweben, 11. Juni 1754, aus einem très don canal: . . . mais que ce plan adopté entre les deux cours (impériales)

So blieb nur Polen. Da waren die Zustände so, wie sie der Großcanzler für seine Art Politik nur wünschen konnte. Und er mußte eilen in Action zu kommen, bevor ihn die Schuwaloss und Woronzow völlig unter den Wind brachten.

Der Nieberlage ber Czartoryski, mit welcher ber Reichstag von 1752 geendet hatte, mar eine Zersetzung der Parteien gefolgt, die den Reichstag bes Herbstes 1754 äußerst stürmisch zu machen brohte, um so stürmischer, ba eine Rechtsfrage zur Entscheibung stanb, bei ber bie größten Familien ber Republik und tausenbe vom Abel betheiligt waren. Das "Ordinat von Oftrog", ein Complex von zahllosen Besitzungen, zu benen auch bie Festung Dubno gehörte, bas von bem auf biesen Gütern sitzenden Abel der Republik 600 Mann zu Dienst zu halten hatte, stand auf ben Heimfall; es fragte sich, ob nach bem Tobe bes berzeitigen Majoratsherrn, bes Fürsten Sanguszko, die Erbschaft an die Krone, an ben Maltheserorben ober an welche ber polnischen Familien übergehen muffe. Einstweilen begann ber tiefverschulbete Fürst Stude ber Erbschaft einzelnen Magnaten ber einen ober anderen Partei, zum Theil solchen, die sich zu den erbberechtigten zählten, zu verkaufen (December 1753). Daß unter ben Käufern auch August Czartoryski, ber Woiwobe von Reußen war, daß der Abel auf den Gütern bes Ordinats gegen diese empörende Zertheilung ben Kronfelbherrn Branicki um Schutz anrief, daß Brancki einen Protest erließ, dem sich Senatoren, Bischöfe, Ebelleute in Menge anschlossen, baß er burch General Motranowski Dubno nehmen, die Ordinatsgüter besetzen ließ, gab ber Frage die schärfste politische Bebeutung. Rein Zweifel, daß die Cartoryski auf die russischen Truppen in Liefland rechneten, daß Ritter Williams mit seinem Freunde Groß ganz auf ihrer Seite stand; kein Zweifel auch, daß Brühl ben Russen zu jedem Dienst bereit mar, wenn auch nicht völlig mit der Familie einig; wenn der Wiener Hof sich, wie gesagt wurde, jetzt für die Wahl des Prinzen Xaver und zu dessen Verlöbniß mit einer Erzherzogin bereit erklärt hatte, wenn zugleich Graf Mniszech, Brühls Schwiegersohn, durch bes Königs Gnaben und Vergabungen bem Hofe Freunde zu gewinnen begann, so war erfictlich, daß die beiben Kaiserhöfe in der polnischen Frage nicht einig waren und Brühl, wie immer, doppeltes Spiel spielte.

est tombé, parceque celle de Londres n'a pas voulu donner les sommes en argent qu'on lui a demandées pour l'exécution de ce plan.

Ambassabeur Graf Broglie, breist und geschickt wie er war, auf Anlaß jenes Protestes wegen bes Orbinats im Namen ber Königin von Frankreich, Maria Leszczinska, bie zu einer ber erbberechtigten Familien gehöre, gleichfalls Verwahrung einlegte, vollendete ben Wirrwarr. Der nächste Reichstag, ber zum September berufen war, mußte Entscheidung bringen.

Schon vor bem Beginn bes Ostroger Habers hatte Friedrich II. in Paris anfragen lassen, ob es nicht an der Zeit sei, gemeinsame Waaßregeln zur Unterstützung der polnischen Patrioten zu treffen. 1) Je heftiger die Fermentation in Polen wurde und dis tief in die Kreise des Kleinadels hinad das unmittelbar eigenste Interesse in Thätigkeit sette, besto weniger bedurfte die Sache der "Freiheit" der Nachhilse von Außen, so lange nicht Außland sich einmischte. Denn der Wiener Hof hatte noch nach Mitte März, wie Friedrich II. aus Flemmings Berichten sah, erklärt, daß er mit der Wahl Josephs und den englischen Subsidien für Außland zu viel zu thun habe, um die polnische Frage mit Nachbruck anfassen zu können; die russisch-türkischen Disserenzen wegen Neuserbien begannen in Wien sehr ernstlich zu beunruhigen.

Um in dieser Frage seine Gegner am Hofe zu überholen, zugleich den Wiener Hof und durch ihn die englischen Subsidien zu
gewinnen, drängte Bestushew, die Politik Rußlands auf Polen, statt
sie gegen die Türken zu richten,<sup>2</sup>) suchte, sie ganz auf die polnischen Wirren zu concentriren. Es war ihm im Anfang 1754 gelungen,
wenigstens wieder einmal Gehör zu sinden.

In einer Conseilstung am 22. März, in der über ein Reglement zur Abkürzung der Processe, über ein "neues allgemeines Gesethuch", über Gründung von Leihbanken nach seinen Anträgen verhandelt wurde, bezeugte die Zarin ihm mit einem Geschenk von 50 000 Rubeln ihre Gnade. Sein Antrag, zur Schlichtung des Streites über die Grenzen der Ukraine eine russisch-kürkische Commission in Kiew zusammentreten zu lassen, wurde gutgeheißen. Vor Allem, die Zarin vollzog das Contreproject für den englischen Hof, das die russischen Forderungen von 3 Millionen Thaler holländisch auf

<sup>1)</sup> Rescr. an Maltahn, 22. Sept. 1753; 5. Jan. 1754. Rescr. an Lord Marsschall, 2. Febr. 1754.

<sup>2)</sup> Malzahn, 23. März, nach ben Berichten bes Grafen Flemming aus Wien Ende Februar.

500 000 Pfb. Sterl. für ben Kriegsfall und 200 000 Pfb. Sterl. Wartegelb für 30 000 Mann ermäßigte. Die Zarin unterzeichnete zugleich den Befehl, 30 000 Mann Recruten auszuheben.

Diese "Enbantwort" überreichte ber Canzler am 1. April ben Gesandten ber befreundeten Sofe. Er war überrascht, daß sie auch biese Forberung noch übermäßig fanden: es sei bas Außerste, was er bei seiner Herrin habe zu Wege bringen können, die 200 000 Pfb. Sterl. seien die einzige Lockspeise, mit der man sie heranziehen könne, er hoffe, wenn England ben Entwurf, so wie er sei, genehmige, es so einrichten zu können, daß England in Wirklichkeit nur 150 000 Pfb. Sterl. an Wartegelb zahle. 1) Er hatte selbst nachgeben mussen, bag in bem Sat des englischen Entwurfs: "diese Truppen sollten nur in Action kommen, wenn der König von England ober einer seiner Allierten angegriffen werbe", die Worte "ober einer seiner Allitten" gestrichen wurden. Aber ihm lag Alles baran, durchzukommen; er sagte zu Funde im Vertrauen: die Kaiserin wolle sich jetzt nicht mehr wie sonst von ihren Ministern rathen lassen, sondern ihnen selbst befehlen und Rath ertheilen. Er half sich bamit, innige Freundschaft mit bem jungen Schumaloff zu schließen, "bem bie Kaiserin Alles sagt".

Vielleicht in der Hoffnung, daß dieß Contreproject in London doch einige Wirkung haben werde. Angesichts der sehr energisch betriebenen Verstärkung der russischen Armee in Liestand, ihrer Concentrirung bei Riga, der Ausrüstung der Flotte wurde auch der Wiener Hof rühriger. Feldmarschall Neipperg erhielt Befehl, einen Operationsplan auszuarbeiten, in Menge wurden Recruten ausgehoben. Bald wurde bekannt, daß in Liestand neue Ducaten in solcher Masse in Umlauf seien, daß ihr Werth von 3 Thalern auf  $2^2/_3$  Thaler sank; es hieß dort, aus England seien drei Millionen Rimessen nach Riga gekommen.

<sup>1) &</sup>quot;Bolle England bei biesem nicht acquiesciren, so könne man ihnen nicht weiter helsen, und möchten sie selbst sehen, wie sie mit ihrer Sparsamkeit und ihren principiis, in Friedenszeit keine ober nur geringe Subsidien zu zahlen, zu recht kommen werden. Benn ihrem Vorgeben nach ihr Gouvernement und Staatsversassung est nicht anders litten, so möchten sie dann lieber die große Influenz, die Frankreich vor sein Geld sich erkauft, sich gesallen lassen." Ertract einer Depesche von Funcke, Moskau 9. April, die Malkahn bei seiner Durchreise durch Potsbam, 7. Juni 1754, vorlegte.

<sup>2)</sup> Rescr. an Michell, 24. Aug. 1754. Der Befehl, dem solche Wirkungen in Liestand folgten, mußte spätestens vor 1. Juli in London erlassen sein. Schon 11. Mai schrieb Klinggräffen von den Russen: ils n'ont pas encore de subside,

Und nun kehrte die Zarin nach Petersburg zurück (Juni); der Dresdner Hof übersiedelte nach Warschau. Ein Versuch, den Ostroger Handel gütlich zu schlichten, scheiterte; Fürst Lubomirski bot seine Bauern und Haibamaken auf, sich in seinem Kauftheil zu behaupten. Die Diätinen zur Landbotenwahl begannen; von den Anhängern der Familie wurden sie vieler Orten, wo sie ungünstig auszufallen drohten, zerrissen. Die Aufregung wuchs; geschickt wurden Dinge hineingemengt, sie gegen Preußen zu richten. Der Vicecanzler ber Republik, Bischof von Krakau, der zu den Russen hielt, machte großen Lärm, daß in brei preußischen Dörfern in Schlesien, welche berselbe zu Lehn hatte, bei Verfolgung polnischer Salzsmuggler ein Commando preußischer Truppen erschienen war und Quartier genommen hatte, — als sei das Gebiet der Republik damit verlett. 1) Noch größeren Lärm machte seine Partei über den preußischen "Brückenkopf" bei Marienwerber, und daß mit dort dem begonnenen Dammbau ein Werder am rechten Weichselufer, ber bem polnischen Ebelmann Czapski gehöre, preußisch gemacht sei, — währenb boch nach alten Verträgen ber Strom, ber freilich häufig sein Bett wechselt, bis zu seiner Mitte zum herzoglich preußischen Gebiet gehörte. Die Czartoryski forberten, Truppen ber Kronarmee marschieren zu lassen, um Czapskis Werber zu behaupten, und wenn sie zurückgeworfen würben, russische Hülfe anzurufen. 2) Groß ließ sich in Warschau vernehmen: seine Herrin werbe sich nicht in die Angelegenheiten der Republik mischen, außer wenn eine andere Macht es thue.

Der casus belli stand in beutlichen Umrissen da. Alles schien im

mais comme je sais que le gouvernement d'Angleterre est toujours à même de disposer d'au delà de 100 000 L. St. sans que cela transpire, il se pourroit qu'on eût fait passer une pareille somme en Russie, suffisant pour réaliser leurs démonstrations, bis das Parlament bewilligt habe. Nach seinem Bericht vom 13. Juli scheint man in Wien zu sürchten, que l'Angleterre ne laisseroit de lui [à la Russie] donner des subsides médiocres.

<sup>1)</sup> So die Note, die mit dem Rescript vom 16. März 1754 an Maltahn nach Dresden gesandt wird.

<sup>2)</sup> Maltahn, Barschau 1. Aug. 1754: dans un conseil que les Czartoryski ont tenu... poinische Truppen zu sorbern pour empêcher le passage sur cette digue avec ordre de s'opposer à la force afin qu'il y eût de tués, ce qui donneroit alors occasion de se plaindre comme d'une violence aux cours alliées de S. M. Pol. et de demander leur assistance. Quelque ridicule que soit cet avis, il suffit pour faire connoître à V. M. le dessein de cette clique de brouiller V. M. avec la république.

besten Zuge. Es war wohl kein Zufall, daß der östreichische Rittmeister v. d. Trenck, früher preußischer Cornet und wegen Desertion cassirt und insam erklärt, im Juni nach Danzig kam, seine Verwandten in Ostpreußen zu besuchen. Klinggräffen schrieb, er habe von guter Hand, daß ein Project fertig sei folgenden Inhalts: Rußland werde Preußen so nahe rücken und so drängen, dis sich der König zu Feindseligkeiten gezwungen sehe; d dann werde man östreichischer Seits, nachdem man Scheines halber Vermittelung versucht, nicht umhin können, die vertragsmäßigen 30 000 Mann zu Rußlands Hülfe zu stellen und übrigens sich hinter dem Vorhang halten, um die Ereignisse abzuwarten.

Noch im Mai hatte Friedrich II. englische Subsidien gefürchtet. Auf Anlaß seines Agenten in Danzig hatte der Rath Trenck sestenchmen und an Preußen ausliesern lassen; er erfuhr durch zuverlässige Wittheilung (28. Juli), "daß Graf Puebla sich über Trencks Schicksal immer mehr zu beunruhigen beginne". Unzweiselhaft, daß allerlei gebraut wurde; aber "die große Glocke" schlug nicht an, wenn auch Georg II., wie er dem östreichischen Gesandten sagte, "untröstlich" war, daß das russische Contreproject unannehmbar sei. Wenn er hinzugesügt hatte, er hoffe, der Wiener Hof werde in Petersburg annehmbarere Bedingungen erwirken,") so entnahm Friedrich II. daraus, daß für den Augenblick, ja für dieß Jahr wohl noch Frieden bleiben werde.

Aber der Lärm, der sich über den marienwerderschen Damm erhob, machte ihn stutzen: "zweimal nachdenklich" las er, wie Eichel an Podewils, am 8. August schreibt, Maltahns Depesche vom 1. August: "was Maltahn schreibe, werde von Nachrichten, die S. Maj. von anderen Seiten erhalten, bestätigt, daß das Ziel der beiden Kaiserhöse sei, S. Maj. mehr und mehr aus aller Influenz sowohl in den Reichs- als

<sup>1)</sup> v. b. Trenck, ber als Cornet bei ben Gardes-du-corps von Friedrich II. seiner glänzenden Begadung wegen sehr begünstigt worden war, hatte Herbst 1745 wegen eines Dienstvergehens im Felde Festungshaft erhalten, war 1746 mit den Wachtposten, die er zu gewinnen verstanden, besertirt, er wurde in Folge dessen kriegsrechtlich zum Tode verurtheilt, sein Bild an den Galgen geschlagen. Er war indeß östreichischer Ofsizier geworden, erbte von seinem Oheim, dem berüchtigten Pandurenoberst v. d. Trenck, ein bedeutendes Bermögen; er reichte bei dem preußischen Gesandten in Wien die Bitte um Pardon ein (Dechr. 1750), der König war gewillt, ihn zu begnadigen, unter der Bedingung, daß er mit seinem Gelde nach Ostpreußen gehe, dort als Privatmann lebe. Er kam nicht.

<sup>2)</sup> So nach Flemmings Berichten aus Wien vom 19. Juni bis 31. Juli. Maltahns Mittheilungen, Warschau, 18. Aug.

allgemeinen Angelegenheiten zu bringen, S. Maj. von den Ihnen Wohlgesinnten zu isoliren und Sie dergestallt zu binden, daß Sie am Ende lediglich zur Discretion gedachter Höse stehen". Eichel sah mit schwerster Sorge in die Zukunft: "Wenn man aus allen Nachrichten siehet, wie die gegen S. Maj. und Frankreich verdündeten Puissancen in dem größten Concert mit einander arbeiten und einander darin zuvorkommen, so ist es betrübt zu sehen, wie des Königs Waj. Deroseits nicht die geringste Hüsse von Dero Allierten haben und die ganze Last allein tragen, ja wo nicht gar Undank, doch am Ende Jalousie davon haben müssen". Er schließt mit dem Seuszer: "Es ist sast nichts übrig, als daß der Höchste einmal durch ein ohnverhofftes glückliches Evenement den Sachen eine andere Face gebe, widrigenfalls es fast mehr wie menschliche Vernunft und Application erfordern wird, das Schiff glücklich aus dem orageusen Weer zu bringen".

Wie Friedrich II. sorgfältig jeder Collisson auszuweichen suchte, wenn es geschehen konnte, ohne sich und seiner Würde etwas zu vergeben, so nahm er keinen Anstand in der marienwerderschen Sache, in der er am wenigsten der Republik hatte zu nahe treten wollen, den Kronfeldherrn und in einer eingehenden Denkschrift den Bischof von Ermeland mit den nöthigen Aufklärungen zu versehen.

Sich tiefer und in Gemeinschaft mit Frankreich, das in den polnischen Dingen zurückhaltend gegen ihn war und blieb, einzulassen, war er nicht gemeint. So dringend Malkahn in jenem Bericht vom 1. August Geldunterstützung zur Belebung des Widerstandes gewünscht hatte, es schien nicht erst nöthig den Eifer der Patrioten zu erkaufen; und wenn der Kronfeldherr wenigstens die Zusage preußischen Beistandes, sodald die Russen einrückten, erwartete und erbat, so lautete die Antwort: "Solche Erklärung würde nur die Russen provociren, sie zu Erwiederungen in ihrem gewöhnlichen Styl veranlassen, auch weiter führen, als ich für jest gehen will". 1)

Er sah, wie die Stimmung in Wien abschlug; nicht bloß weil aller Eifer Colloredos in London nichts oder wenig wirkte; nicht weil die Dinge in Italien bedenklicher wurden, schon auch Neapel zu rüsten begann; am wenigsten weil nach dem russischen Contreproject das Heer in Liestand nur in Action treten sollte, "wenn ihre großbritannische Majestät angegriffen werde"; — in Wien hatte man immer nur in

<sup>1)</sup> Maltahn, 1. Sept.; Rescr. barauf 8. Sept. 1754.

zweiter Reihe, als Auxiliarmacht, mit antreten wollen. Was hier den Hof am schwersten, mehr als alles Andere drückte, war die Möglich-keit eines Conflicts mit der Pforte.

Die Kiewer Commission war in vollem Haber aus einander gegangen. Der russische Resident bei der Pforte, Obreskow, erhielt auf seine begütigenden Versicherungen nach langen Verathungen im Diwan die Antwort: der Bau der Festung St. Elisabeth sei ein Attentat auf den Belgrader Frieden. Dem östreichischen Internuntius erklärte der Reissessendi: wenn St. Elisabeth gedaut werde, sei der Krieg da; weder er noch der Sultan selbst könne ihn hemmen, die Erbitterung des Volkes zügeln. Selbst an die Paschaliks in Asien erging der Besehl, ihre Truppen bereit zu halten.

Raunit war in äußersten Sorgen. Er hatte schon auf eine Anfrage ber Pforte ben "Pestcorbon" an der Grenze der Wallachei, der nur die Auswanderung der Serbier hatte hindern sollen, aufgelöst. An ber bereinstigen Wahl bes Prinzen Xaver lag ihm wenig, besto mehr baran, die Verbindung mit dem Petersburger Hofe, die das Fundament aller Hoffnungen und Berechnungen ber östreichischen Politik war, auf alle Fälle festzuhalten, zumal ba von ber Succession Iwans nicht mehr die Rede sein konnte. Er ließ Graf Flemming an Newcastle schreiben, daß doch England in Petersburg von dem Festungsbau abmahnen möge, an Graf Brühl eine gleiche bringenbe Bitte In gleichem Sinn schrieb Pretlack an seinen alten Collegen in Petersburg. Es galt zugleich Bestushem zu stützen, bessen Ginfluß wie allerlei "kleine Argernisse" zeigten, wieder sank: man musse Alles thun, ben Großcanzler zu halten, sagte und schrieb Flemming, sein Sturz würbe das Ministerium und die Principien Rußlands, das ganze europäische System anbern.1)

Bestushem selbst that, was er konnte. Er hatte Graf Kenserlingk angewiesen, eine Denkschrift zu verfassen, die dem Wiener Hose vorgelegt werden sollte, um da gebilligt der Zarin übergeben zu werden. ?) In ihr war nachgewiesen, daß Frankreich nach wie vor die Universal-

<sup>1)</sup> Aus Flemmings Depeschen vom 14. Sept. bis 2. Oct., die Maltahn, Warschau 17. Oct., einsenbet.

<sup>2)</sup> Klinggräffen, Wien 17. Aug. 1754. Der Aufsat hieß: Réslexions sur l'état actuel de l'Europe.

monarchie erstrebe, schon Preußen, Schweben ganz zu Dienst habe, von Preußen unterstützt die Pforte leite u. s. w. Bestushew verschob die Conferenz zur Entgegennahme der englischen Antwort auf das Contreproject, die Guy Dickens Ende August erhalten hatte, dis auf Weiteres: erst müsse die neue Dislocation fertig und von der Kaiserin vollzogen sein, bevor er über die Subsidien weiter unterhandeln könne. Und nach dieser sollten 10000 Mann aus Liefland zurückgezogen werden, damit ihm nicht weiter von seinen Gegnern vorgeworfen werden könne, durch Rüstungen in Liefland zu große Kosten verursacht zu haben.

Im Conseil waren Trubettoi, General Peter Schuwalow, ber Ceremonienmeister Olsuwiew, und hinter ihnen Woronzow für dreistes Weitergehen gegen die Pforte; sie hatten die Stimmung der Zarin für sich, die mit ihnen und der Masse Bolkes der Meinung war, daß Rußland unangreisdar und seine Macht jedem Segner überlegen sei. Und Obrestow, der seine Nachrichten so einrichtete, wie sie dei Hose gewünscht wurden, hatte gemeldet, daß der Lärm dei den Türken schon nicht mehr so gefährlich sei, daß man den Divan leicht durch die "Pensionäre", die man in ihm habe, beruhigen könne. Nun nahm der Senat die Sache in die Hand, forberte die Ansicht des Conseils, sandte dem Großcanzler die weiteren Instructionen zur Beförderung an Obrestow. 1)

Sehr balb ergab sich, daß dieser falsch berichtet habe, daß die Dinge am Goldenen Horn höchst gefährlich standen; "Man muß fürchten, daß Bestushews Warnungen erst Gehör sinden werden, wenn die Pforte vielleicht die Janitscharen, wenigstens die Tataren einrücken läßt und Frankreich aufgerusen hat".") Auf Obreskows letzte Eröffnung war die Antwort des Divan gewesen: wenn nicht in 14 Tagen die Arbeiten bei St. Elisabeth aushörten und Rußland sich verpslichte, das schon Fertige zu demoliren, so werde die Pforte Frankreich als Garanten des Belgrader Friedens aufrusen und nach den Umständen sich selbst Recht

<sup>1)</sup> So nach Funckes Bericht vom 3. Sept., ben Maltahn aus Warschau 3. Oct. einsenbet. Funcke melbet später, baß ber Senat, ber die Befugniß erhalten habe, Alles, was Neuserbien betreffe, mit dem Reichscollegium (als innere Angelegenbeit) gemeinsam zu verhandeln, einen Ukas an Obreskow habe erlassen wollen, wogegen der Großcanzler als Eingriff in die Rechte des Reichscollegiums protestirt habe; darüber zwischen beiden großer Haber u. s. w.

<sup>2)</sup> Fundes Bericht vom 24. Sept., von Maltahn 27. Oct. eingesandt.

schaffen. "Von dieser Drohung hat man hier den Gesandten der Berbündeten keine Mittheilung gemacht", schreibt Funcke, der Vertraute Bestushems.

Mehr noch: in jener hochgemuthen Stimmung hatte die Zarin ihren beiden Canzlern befohlen, durch Repserlingt dem Wiener Hof melden zu lassen: wenn ihn die Pforte zur Vermittelung wegen St. Elisabeth ersuche, so werde es ihr angenehm sein, wenn derselbe sie ablehne. Begreislich, daß man darüber nicht wenig betreten war; Raunit sprach dem Gesandten sein lebhaftes Bedauern über das sehr geringe Vertrauen zu seinem Hofe aus, das sich darin äußere; die Pforte werde sich, in Wien zurückgewiesen, nach Berlin, Versailles, Stockholm wenden und sich mit diesen Hösen enger verbinden; auch Dänemark sei im Begriff hinzuzutreten. 1)

Und endlich: officiell hatte Guy Dickens die Antwort seines Hofes noch Enbe September nicht überreicht; er hielt es ihrem Wortlaut entsprechend, dem Canzler vertraulich — nur Funcke mar mit anwesend — Alles mitzutheilen, mas sie enthielt. Sie mar von bem Staatssecretar Graf Holbernesse, sie hieß ihn im Auftrage bes Königs, munblich in so starken Ausbrücken wie möglich zu erklären, daß die russischen Forberungen erorbitant und unzulässig seien, und daß bas bem Entwurf beigefügte Memoire ber Art sei, daß man passend gefunden habe, barauf nicht zu antworten; Rugland habe es sich selbst zuzuschreiben, wenn es sich biese Gelegenheit entgehen lasse, eine so bedeutende Summe zu erhalten, um das gute System sichern zu helfen; boch könne der Gesandte dieser Erklärung beifügen, daß er, wenn man in Rugland sich geneigt finde, noch jett bie von England gebotenen Bedingungen schlank und blank anzunehmen, Vollmacht habe und bereit sei, sofort ben englischen Entwurf mit ihnen zu unterzeichnen. Bestushem hatte sich nach diesen Gröffnungen Anfangs auf das Lebhafteste beschwert, daß man in so unmöglicher Form zu unterhandeln forbere, daß Guy Dickens seinen Vorschlag schriftlich einreichen, ihn wenigstens zu Protocoll bictiren Dann nach weiterer Erwägung hatten beibe und Funcke mit ihnen sich das strengste Geheimniß gelobt, verabrebet, daß Guy Dickens einen Auszug ber wichtigsten Punkte bieser Erklärung, und in gemäßigten, für die Zarin möglichst verbindlichen Ausbrücken machen

<sup>1)</sup> Nach Flemmings Berichten aus Wien vom 4.—16. Oct., eingesandt von Maltahn 31. Oct.

solle; nach diesem Auszuge sollte er ben beiben Canzlern seine Witteilungen machen, Bestushem werde dann zum Vortrage bei der Zarin "um seinem Gedächtniß zu Hülfe zu kommen", Abschrift desselben forbern, diese ihr übergeben mit Bemerkungen, deren Lesung, sie, wie er hoffe, bestimmen werde, die Unterzeichnung des englischen Projectes zu befehlen.<sup>1</sup>)

So stand Bestushem in der Zeit, wo die russische Politik, wie er sie meinte, in Polen ben entscheibenben Bug hatte thun, ben unmittelbaren Bereich ihres Einflusses bis an die Grenzen Schlesiens hatte vorschieben mussen, im Conseil nichts weniger als im Übergewicht, seine Rivalen in vollem Zuge bes Russenthums, gegen bie Türken vorzugehen und um Europa sich nicht weiter zu kummern. Alle Hülfen seiner Politik brohten zu versagen; auf Subsidien von England war ohne eine tiefe Demuthigung ber Zarin nicht mehr zu rechnen; am Wiener Hofe wuchs die Verstimmung mit ber Gefahr eines Türkenkrieges, und um'so gleichgültiger murbe man hier in ber polnischen Frage; in Polen selbst mar die russische Partei nur noch die "ber brei Personen", 2) immerhin bereit das Außerste zu wagen; aber der König selbst wandte sich von ihr, die Patrioten mit dem Kronfelbherrn und der Kronarmee waren Eines Sinnes, schon in offener Verbindung mit ber Pforte. Und biese hatte, von dem französischen Ambassabeur berathen, ihren Befehlshabern an ber Grenze bie Weisung gesandt, ben polnischen Großen zu melben, daß sie entschlossen sei, die Republik aufrecht zu erhalten und burch wirksame Mittel zu schützen; ein Emissär bes Tatarenchans war seit dem August in Warschau, wiederholte dort diese energische Declaration in aller Form.

<sup>1)</sup> So Rescr. an Anyphausen in Paris, 28. Sept., auf Grund des Berichtes von Funde an Brühl d. d. Mostau 24. August 1754, dessen Inhalt Malzahn in seinem Bericht aus Warschau vom 19. Sept. wiedergegeben hatte. Schon am 9. Juli schreibt Friedrich II. an Klinggräffen den wesentlichen Inhalt der englischen Ablehnung: que les demandes des ministers (de la Russie) sont si exorditantes qu'il n'y a pas moyen de traiter avec eux, à moins qu'ils ne se contentent du subside médiocre que l'Angleterre leur offert.

<sup>2)</sup> Malşahn, 11. Sept., sagt von Rußland: sa supériorité n'a été jusqu'à présent que précaire; elle est détestée; son parti n'y consiste que dans trois personnes, le Cte. Poniatowski et les deux Czartoryski, qui ont attiré ceux auxquels ils ont sait espérer des grâces de la cour et ont intimidé les autres.

Rasch und gründlich vollzogen sich nun die Entscheibungen in Polen. Schon der Ausfall der Landbotenwahlen war für die "Familie" eine Niederlage gewesen; unter Thränen sagte die alte Generalin Ponia-towski: "Alles das wird schlecht für uns werden".

Dann am 30. September ber Beginn bes Reichstages. Ein Landbote erklärt: nicht eher bürfe ber Marschall gewählt werben, als bis ber Kronfelbherr Dubno geräumt habe. Fürst Lubomirski und Michael Czartoryski, ber Canzler von Lithauen, gehen mit 4000 Mann nach Petrikau, sich bes Gerichts zu versichern; von russischer Hülfe regt sich nichts; bie 4000 werben burch ein Commando ber Kronarmee, das Branicki sendet, gesprengt, viele niedergehauen. Auf dem Reichstage wird Tag sür Tag über Ostrog gehabert; zur Wahl des Marschalls kommt es nicht. Am 21. October erklärt einer der Landboten: er habe beim Gericht einen Protest gegen alles weitere Verhandeln eingelegt, die Frage über das Ordinat gehöre vor die Gerichte, nicht vor den Reichstag. Er verläst die Versammlung. Man harrt vergebens seiner Kückehr. Am 31. October ist die dem Reichstag gesetzte Zeit zu Ende; die Landboten ziehen heim.

Rönige das Ersuchen überreicht, das Ordinat in seine Administration zu nehmen. Er hatte gesehen, daß nicht, wie Brühl ihm immer gesagt, die Czartoryski die mächtigere Partei seien. Brühl eilte einzulenken; er empfahl die Übernahme der Administration. Sie wurde einem "parteisosen" Wann übertragen.

Die Nieberlage ber Czartoryski war vollskändig: "sie hatten sich selbst ihr Grab gegraben"; jener Landbote, der den Reichstag gelähmt, war einer der Ihrigen. "Rußland wird sich erst wieder eine Partei in Polen bilden müssen und Mühe haben, Leute dazu zu sinden".

Der König von Polen hat die Freunde Rußlands fallen lassen; der französische Gesandte hat nun sein Ohr. In Wien sieht man die türkischen Dinge mit wachsender Beklemmung und "schweigt von den Russen"." Daß die Großfürstin Katharina am 1. October einen Thronerben geboren hat, macht allen Hoffnungen für Jwan ein Ende. Und

<sup>1)</sup> Klinggräffen, ben ber König am 16. Sept. in Neiße gesprochen, schreibt 12. Oct.: le silence sur les Russes continue encore ici depuis mon retour dans les bons endroits, où on les allégoit avant cela comme l'épouvantail de l'Europe.

in England sind alle Gedanken auf Amerika gerichtet; mit dem Ausgang Juli hat man Nachricht, daß Obrist Washington mit virginischen Milizen auf den großen Wiesen am Ohio mit den Franzosen
gekämpft hat; bald erkennt man den Plan derselben, sich der Linie
des Ohio, der Verbindung von da mit Canada vollskändig zu versichern; mit jeder weiteren Nachricht schwillt die Aufregung der Nation,
so mächtig, daß die Minister Truppen und Schiffe zu rüsten eilen, ehe
das Parlament berufen ist.

So geht bas Jahr 1754 zu Ende. Für die Friedenspolitik Friedrichs II. günstig genug: keiner der Anläuse, mit denen man ihn zu bedrängen und zu stellen gehofft hat, ist wirksam gewesen. Die Frage der römischen Königswahl lahmt sich weiter, die ostfriesische versumpst; die englischen Inhaber der schlesischen Hypothek schielen umsonst nach dem geschlossenen Depot des Kammergerichts in Berlin; selbst die Gräsin Bentink ist zur Ruhe gebracht. Und wenn der Wiener Hof in den Verhandlungen mit v. Fürst immer neue Schwierigkeiten macht, das größe Werk der englischen Subsidien für Rußland, und das größere, dafür Rußland von der Düna her das Eis brechen zu lassen, ist dis auf Weiteres eingefroren und in Moskau die national-russische Partei im Vorsprung gegen die östreichische, daran, mit einem Türkenkriege das ganze "gute System" über den Hausen zu werfen.

Nicht großer materieller Anstrengungen preußischer Seits hat es bedurft, den Dingen solche Wendung zu geben. Nicht ein Bataillon hat auszumarschieren gehabt; die ganze Summe, die Malkahn während des Warschauer Reichstages aufgewandt, hat 3000 Ducaten betragen, und von diesen hat General Mokranowsky die größere Hälfte nach dem Reichstag als Ehrengabe erhalten.

Friedrich II. übersieht jetzt, wie es mit den Geheimartikeln der Petersburger Allianz, die 1746 auf 25 Jahre geschlossen worden, mit der Coalition auf Grund derselben, die immer noch nicht fertig ist, mit den Absichten und Nebenabsichten seiner Gegner, denen er und sein Staat zum Opfer fallen soll, bestellt ist. Wie immer die persönlichen Stimmungen Maria Theresias, Georgs II., der Zarin gegen ihn sein mögen, mit Bestushews Einsluß geht es stets auf und nieder; Newcastle sieht schen nach dem Wind und Wetter im Parlament, und der hochgeseierte

Kaunit ist boch "mehr Abvocat als Staatsmann", 1) ein Virtuos ber biplomatischen Kunst. Er sieht, wie mit jedem Anlauf, zu dem ihre Ungeduld sie treibt, mit den Rivalitäten, den immer neuen Wisverständnissen und Verbitterungen zwischen ihnen ihre Schritte unsicherer werden und ihre Tendenzen weiter aus einander gehen. Er sitzt ruhig am Steuer "und lenkt das Schiff mit sichrem Maaß"; er weiß, was er will, und will nicht mehr als er kann. Mit den 135 000 Mann in Reih und Glied, und den schon wieder 10 Millionen im Schatsstart genug zu Schutz und Trutz gegen solche Coalition, kann er es ihrer inneren Unwahrheit überlassen, des Weiteren ihre Luftgriffe zu machen. Indem er sie nicht fürchtet, hört sie auf ein Gespenst zu sein.

Freilich er hat, abgesehen von seiner Stellung im corps germanique, in dem ungefähr Alles in jedem Augenblick fraglich ist ober werden kann, keinerlei feste und dauernde Verbindungen. Die rein desensive Allianz mit Frankreich, die er 1741 geschlossen hat, geht mit dem Frühling 1756 zu Ende, die mit Schweden vom 29. Mai 1747 ist nur auf acht Jahre aufgerichtet. Wenn er seit dem Frühling 1749 mit Frankreich wiederholt Hand in Hand gegangen ist, so waren es Veradredungen für bestimmte Zwecke, von Fall zu Fall, wie das gemeinsame Interesse sie veranlaßte.

Am wenigsten an Frankreich will er gekettet sein. Er weiß, wie man dort die "Unabhängigkeit der großen Mächte" versteht und wie scheel man auf ihn sieht, daß er es ihnen gleich thun wolle:") man vergißt in Versailles keinen Augenblick, wie sehr man ihn der Krone Frankreich zu Dank verpstichtet und auf ihre Protection angewiesen glaubt; man läßt ihn gelegentlich empfinden, daß eine alte saturirte Wacht die großen politischen Verhältnisse doch eben anders ansehe, als er von seinem beschränkteren Gesichtskreis und allerdings noch recht

<sup>1)</sup> Rejcr. an Klinggräffen, 30. Jul. 1754: la cour des Londres doit être piquée de voir que les progrès de celle de Vienne commencent d'être modelés sur ceux de l'ancien ministère Autrichien et que le Cte. de Kaunitz cherche plutôt en avocat qu'en homme d'état.

<sup>2)</sup> In ber Hist. de la guerre de sept ans IV p. 29 heißt es: la cour de Versailles comptoit le Roi de Prusse à l'égard de la France comme un despote de la Vallachie à l'égard de la Porte, c'est à dire comme un prince subordonné et dans l'obligation de faire la guerre dès qu'on lui en envoie l'ordre.

unsichern Lage aus. Man sindet es in der Ordnung ihn, wie seine Seschicklichkeit und seine Rührigkeit zu wirksam zu werden scheint, gebührend zur Seite zu schieben und auf seine Kosten sich Dank und Gegendienste zu gewinnen.

Das letzte Jahr hatte mehr als Ein Beispiel der Art gebracht.

Die Lässigkeit, mit der das französische Ministerium die Vermittelung in den preußisch-englischen Differenzen betrieben hatte, ließ sich allenfalls noch mit der Absicht, desto länger Preußen gegen England an der Leine zu behalten, erklären.

Bebenklicher schon war, daß man französischer Seits nach der Erneuerung des französisch-dänischen Subsidienvertrages den traité d'amitié Dänemarks mit Preußen, zu dem sich König Friedrich V. schon im Herbst 1753 geneigt erklärt hatte, gern zu vermitteln übernahm, dann aber Jahr und Tag zögerte, 1) endlich in Berlin anfragte, ob es nicht angemessen sei, Schweden auch zur Vermittelung mit heranzuziehen.

In Schweben hatte Marquis Havrincourt, selbst als Graf Tessin im Februar 1754 sein Ehrenamt am Hofe plötlich aufgab, gegen den Hof und für die "Freiheit" Partei genommen. Und wenn dann auf eine Anfrage Friedrichs II. ber Minister St. Contest antwortete: Frankreich könne nichts bagegen thun, könne sich nicht in die inveren Angelegenheiten Schwebens mischen, ba die Schweben auf ihre Freiheit eifersüchtig seien, so erschien es um so auffallender, daß der Ambassabeur fortfuhr, für jeben Übergriff bes Senates gegen bie Rrone einzutreten. Im Mai 1754 melbete ber preußische Gesandte in Stockholm, baß bie Erneuerung der Defenstvallianz, die Frankreich, Schweden und Preußen 1747 geschlossen hatten, im Werke sei; schon beim Schluß bes Reichstages von 1752 war bavon die Rebe gewesen, und Friedrich II. hatte sich bereit erklärt, "sich in biesem Stück ganz nach Frankreich zu richten und sich ben französischen Maagnahmen anzuschließen". 2) Jett im Juni 1754 erfuhr er nachträglich, daß zwischen Frankreich und Schweden bereits am 17. Januar bie Erneuerung bes Vertrages voll-

<sup>1)</sup> Rescr. an Häseler in Copenhagen, 19. Oct. 1754: je ne présume cependant point de mauvoise volonté.

<sup>2)</sup> Rescr. an ben Minister Graf H. v. Pobewils, 4. Nov. 1752.

zogen worden sei. Er befahl seinem Gesandten, "diese Kunde durchaus zu dissimuliren, niemanden, wer es auch sei, merken zu lassen, daß er etwas davon wisse". "Hat daß französische Ministerium", schreibt Knyphausen am 19. August, "aus dieser Sache gegen E. Maj. ein Gebeimniß gemacht, so erklärt sich dieß daraus, daß Rußland in Schweden gedrängt hat, die schwedisch-russische Allianz, die 1756 abläuft, zu erneuen, und daß der Senat in der Besorgniß, auf dem nächsten Reichstage (1755) die russische Partei mit diesem Vorschlag kommen zu sehen, sich entschlossen hat, ganz im Geheim mit Frankreich abzuschließen, formell mit Rußland weiter zu unterhandeln". Der Hof von Versailles hatte damit Schweden auch ohne Preußen. Preußen mußte ja doch zu Frankreich halten.

An St. Contest's Stelle, ber im Juni 1754 nach kurzem Krankenlager gestorben war, wurde Graf Rouillé berufen, ber bisher die Marine gehabt hatte, in ben auswärtigen Verhältnissen völlig ein Neuling. Angesichts der drohenden Krists in Polen sprach er den Wunsch aus, daß Preußen mit der Pforte in Allianz treten, etwa mit bem Antrage zu einem Hanbelsvertrage beginnen möge; Frankreich werde denselben bort durch Desalleurs auf das Beste unterstützen; beide Mächte hätten ja bas große Interesse gemein, die Freiheit in Polen zu erhalten und die Macht Destreichs zu mindern. Friedrich II. erklarte sich gern bereit, Jemanden in aller Stille über Marseille nach Constantinopel zu senden; 1) ihm lag baran, auch von bort aus für bie polnische Sache wirken zu können. Als Rouillé biese Antwort erhielt, schien ihm der jetige Moment zu solchem Schritt nicht geeignet, "ber leicht in Wien zu viel Ombrage geben könne"; er wolle sich bie Sache weiter überlegen und nächstens antworten. Und als er sie sich überlegt hatte, war das Ergebniß seines Nachbenkens, daß er sich erst aus den Acten über die 1749 mit dem preußischen Hofe ge-Erörterungen unterrichten musse. Allerdings hatte man in Paris die Nachricht von dem glänzenden Siege am Ohio, 2) mit bem bie Würfel gefallen waren. Aus ben Wendungen in Rouillés Antworten glaubte Knyphausen entnehmen zu können, baß er die preußische Verhandlung mit der Pforte verschleppen wolle, daß

<sup>1)</sup> Rescr. vom 24. Sept. 1754 auf Knyphausens Bericht vom 6. Sept. Rouillés erste Antwort melbet ber Bericht vom 17. Oct., die zweite ber vom 14. Nov. 1754.

<sup>2)</sup> Capitulation Washingtons in Fort Necessiten, Juli 1754.

er, vielleicht von ben anberen Ministern bestimmt, jetzt zwei große Gesahren sehe, einmal daß sich Preußen mit seiner Rührigkeit sofort in ben Levantehandel eindrängen werde zum Schaden derer, die ihn jetzt hätten, sodann daß Friedrich II., der mehr als irgendwer das Berberben Östreichs wünschen müsse, mit der Pforte verdündet, deren Vertrauen misdrauchen werde, um mit ihr den gemeinsamen Kampf gegen das Haus Östreich zu beginnen, während Frankreich nichts mehr wünsche, als die Erhaltung des Friedens und für ihn Alles opfere. Die Hauptsache mochte der Levantehandel sein; denn daß Friedrich II. schon auch eine Compagnie für den Handel nach Bengalen begründet hatte (Januar 1753) 1), die sosort in Thätigkeit trat, war auch in Frankreich sehr übel verwerkt worden: freilich noch viel übler in Holland und England.

Am auffallenbsten war das Verhalten Frankreichs in der polnischen Frage gewesen.

Früh genug hatten Maltahn und Broglie, die auf dem Reichstage von 1752 gemeinsam gearbeitet, erwogen, wie für ben bevorstehenben von 1754 Fürsorge getroffen, namentlich bas nöthige Gelb zur Berfügung gestellt werben musse, von Frankreich 25—30 000 Ducaten, von Preußen 12—15 000. Sonberbar, daß bas französische Ministerium auf den preußischen Antrag, barüber in nähere Berathung zu treten, erst nicht antwortete, bann äußerte: Preußen sei ber Nachbar Polens und musse sehen, was nach ben Umständen zu thun sei. 2) Ober wie Broglie bei diesem Anlaß gegen Maltahn äußerte: "sein König" - und Maltahn wußte schon, daß Broglie durch eine geheime Correspondenz von seinem Herrn unmittelbare Weisungen empfange — "sei sehr geneigt, ein Arrangement mit Preußen zu treffen"; wonach Malkahn vermuthete, daß erneute energische Anträge gewünscht würden, beren es bedürfe, um das Ministerium aus seiner Lethargie zu reißen. Friebrich II. war es müde, "ben Ball hin und her zu werfen"; auch einer "Operationscasse" schien es ihm nicht zu bedürfen, da die zwei Parteien, die immer in Polen seien und mit einander rängen, die Zerreißung bes Reichstages ermöglichten, sobald sie nöthig werbe. Und ber hoch und höher schwellende Ostroger Handel nöthigte die Patrioten, auch ohne Nachhülfe von Außen, zu energischer Thätigkeit.

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 376.

<sup>2)</sup> Rejer. an Maltahn, 2. Febr. 1754.

Broglie und Malkahn kamen nach Warschau, ohne daß zwischen ihnen ober ihren Höfen Berabredungen getroffen waren. Rouille ließ durch Knyphausen (6. September) nach Berlin melben, daß Broglie Beisung habe, die höchsten Anstrengungen zu machen, um die Ruhe herzustellen und den Krongeneral von der Bilbung einer Conföderation abzuhalten, daß man voraussetze, barin mit Preußen Einer Ansicht zu sein, daß es munschenswerth sei, einen gemeinsamen Operationsplan für Broglie und Maltahn festzustellen, baß Maltahn angewiesen werden möge, in Allem mit Broglie Hand in Hand zu gehen, so wie bieser nichts ohne Malkahn thun werbe. Friedrich II. instruirte seinen Gesandten in diesem Sinn; auf die von Rouillé mit angeregte Frage der künftigen Wahl in Polen begnügte er sich zu antworten: daß, da König August noch frisch und gesund sei, dieselbe noch in weitem Felbe zu stehen scheine; daß man, wenn es so weit sei, nur wünschen könne, jebe frembe Einmischung fernzuhalten, sich bamit begnügen musse, eine Wahl aus dem Hause Östreich zu verhüten, das Übrige den Polen zu überlassen.

Schon ging Broglie breister vor. Er hatte Instruction, bem Könige von Polen zu sagen, "mit welchem Auge sein Hof ben Schritt Rußlands ansehe, was Rußland veranlassen werbe, ruhig zu bleiben, und ben polnischen König, eine Abministration für Ostrog anzuordnen". Maltahn bat (15. September) um die Befugniß, eben so offen zu sprechen, "bamit Polen sich überzeuge, baß es nicht Alles ber Krone Frankreich banke". Dann brei Tage vor Beginn bes Reichstags schreibt er: "Die Weisungen, die Broglie empfangen, gehen weiter als mir zu gehen gestattet ist; er hat bem Grafen Brühl erklärt, daß die Königin von Frankreich auf bas Orbinat Ansprüche habe, und baß bie Krone Frankreich sich für biese interessire". Broglie habe bem Krongeneral dieselbe Mittheilung gemacht, ihm gesagt, daß er mit allen Mitteln unterstützt werben solle, wenn die Gegner zur Gewalt schritten. Und be Latouche in Berlin fuhr fort, über Polen und Broglie zu schweigen; Rouillés Depeschen an ihn erwähnten Maltahns nicht. Also Frankreich intriguirte auf eigene Hanb.

Wie start in Warschau Broglies Einwirkung empfunden wurde, zeigte Knyphausens positive Meldung aus Paris, daß derselbe nach beendetem Reichstage seine Abberusung erhalten werde; Graf Brühl hatte sie veranlaßt, der, wie oben erwähnt, erst im letzten Augenblick die Partei wechselte, um seines Königs sicher zu bleiben. Sofort

faßte ihn Broglie; er machte ihm scharfe Vorwürfe, daß er die innigen Beziehungen zwischen dem Dresdner Hose und Frankreich gestört habe; der Subsidienvertrag, den er mit England geschlossen, sei ein unübersteigliches Hinderniß für Frankreich, dem Bater der Dauphine, im Fall daß es nöthig werde, seine alte Freundschaft zu bewahren. 1) Und der geschmeidige Brühl darauf: den Vertrag mit England habe er so geschlossen, daß Sachsen zu nichts verpflichtet sei, indem er vorausdedungen habe, daß in Betress der Truppen, die für die englischen Subsidien zu stellen seien, erst dann, wenn der Fall eintrete, die Bedingungen vereindart werden sollten, so daß man immer in der Lage sei, Truppen gegen Frankreich nicht zu stellen.

Mochte Rouillé über die so plötliche Sinneswandelung Brühls, über die Heftigkeit, mit der er nun gegen die Russen und deren Anhänger sprach, sein Erstaunen äußern, den Verdacht aussprechen, daß es nur ein dreistes, mit dem russischen und östreichischen Hose veradredetes Manöver sei, — Broglie erhielt die Erlaudniß, in Oresden so lange zu bleiben, als er es für gut halte. I "Die Hite", schreibt Knyphausen am 17. October, "mit der der König von Polen und seine Winister für die patriotische Partei eintreten, ist so groß, daß man geheime Pläne darunter wittert; Rouillé hält sich in seinen Außerungen auffallend zurück; Andere vermuthen, daß August III. Frantreichs Beistand für die Wahl seines Sohnes suche, und das scheint glaublich wegen des Eisers, mit dem Rouillé dei jedem Anlaß für das Haus Saus Sachsen spricht, um dem Dauphin und der Dauphine die Cour zu machen."

Des Prinzen Conti erwähnt er dabei nicht, bessen Wünsche kein Seheimniß waren, und bessen Einfluß auf den König von Tag zu Tag wuchs. 3) Marquis d'Argenson schreibt in diesen Tagen: "Ich sehe

<sup>1)</sup> Maşahn, 3. Nov. 1754: obstacles aux démonstrations d'amitié à donner à son maître en cas de quelque événement.

<sup>2)</sup> Anyphausen, 6. Decb. 1754. Rouillé sage: qu'il y avoit apparence que cet ambassadeur ne demanderoit point à revenir dans ce moment-ci, où sa présence étoit absolument necessaire pour cultiver les bonnes dispotitions dans lesquelles S. M. Pol. paroissoit se trouver.

<sup>3)</sup> Anyphausen, 6. Decb. und 11. Decbr. Marquis d'Argenson. Mém. 1754. 13. Decb. VIII p. 385.

wenig Plan in dem Verhalten Frankreichs zu Polen, man will sich da eine Partei erhalten, ohne eigentlich zu wissen, was man mit ihr soll; Conti hat immer noch im Sinn dort König zu werden; unser Interesse würde fordern nur Ein Ziel dort zu verfolgen, das, Preußens Ascendant in Polen zu hindern".

Friedrich II. begnügte sich damit, Knyphausen anzuweisen: "wenn von dem Verhalten des Dresdner Hoses in Polen und von der Absicht besselben, sich mit Frankreich wieder auszusöhnen die Rede sei, solle er sich gleichgültig und zugeknöpft verhalten, weder abrathen noch zureden".

Er sah in weiter Ferne eine Wetterwolke aufsteigen, die nach seiner Auffassung von der europäischen Politik mehr als irgend eine continentale Frage den Frieden Europas bedrohte.

Er kannte das tiefe Friedensbedürfniß der Krone Frankreich; er sah sie bereit, um des Friedens Willen der wachsenden Rivalität Englands mit um so größerer Vorsicht, mit möglichster Nachsgiedigkeit auszuweichen. Nur um so rücksichtsloser brängte England vorwärts.

Seit Washingtons Nieberlage im Juni 1754 spannte sich die Frage schärfer. Daß England seinen Colonien Truppen zusenden mußte, veranlaßte auch Frankreich, schleunigst die langversäumten Seerüstungen zu betreiben, um die Truppen in Canada und Louisiana zu verstärken. Um so mächtiger rüstete England, den Franzosen den Weg zu verlegen; im April 1755 segelten beide Flotten aus.

Mit der höchsten Spannung verfolgte Friedrich II. diese Vorgänge. Der Zusammenstoß beider Flotten ist so gut wie unvermeidslich. So wie derselbe erfolgt ist, hört die Frage auf eine nur coloniale und mercantile zu sein, nur die Colonisten in Amerika, die Contore der Compagnien in Ostindien anzugehen.

So wie zwischen bei beiden Mächten, die den Aachner Frieden dictirt und mit ihrem Gewicht erzwungen haben, der Krieg beginnt, werden die europäischen Beziehungen und Allianzen beider in Mitleidenschaft gezogen werden. Mit der factischen Auflösung des Gleichgewichts in der Staatenwelt, wie es sich aus dem Frieden von 1748 zu gestalten begann, wird ein neuer continentaler Krieg, furchtbarer als der pragmatische, beginnen, furchtbarer darum, weil England endlich die Macht

Frankreichs vernichten will und zu bem Ende das ganze Europa in Flammen setzen wird.

Ober giebt es noch Mittel und Wege, dem drohenden ersten Zusammenstoß vorzubeugen? Wenigstens Mittel, den Kampf um die Colonien, die Seeherrschaft, den Welthandel seinen furchtbaren Brand nicht
auf den Continent herüberschleudern zu lassen.

Friedrich II. versucht es.

## Bis zum Ausbruch des siebenjährigen Krieges.

.

## Der beginnende Zeekrieg.

Vor dem Kriege, den England 1755 begann, und der für Preußen zu dem furchtbaren "der sieben Jahre" werden sollte, sagte Lord Walde-grave: "Wir ließen uns erst in einen Krieg ein und fingen dann an auszureißen".

Man würde der englischen Politik zu viel Ehre anthun, wenn man sagen wollte, daß sie schon jetzt den großen Krieg gegen Frankreich, daß sie ihn auf den Anlaß, aus dem er sich entspann, gewollt habe. Immerhin hatte der Unfall Washingtons im Juni 1754 die Stimmungen in London erregt, aber das Ministerium, weder einig in sich, noch in dem Gefühl sicherer Popularität in England selbst, geschweige denn in den Colonien; es schwankte verlegen zwischen oftentativen Kriegseifer und heuchlerischen Friedensdemühungen, zwischen den Sigenwilligkeiten des Königs und der bald drohend schwellenden Wucht der Stimmung "der Nation". Und wenn es den König bei der Eröffnung des Parlaments, 14. November 1754, hatte sprechen lassen, als od Alles friedlich und in guter Ordnung, zu neuen Forderungen an die Nation kein nennenswerther Anlaß sei, 1) — bald war der König Georg in Verlegenheit, ja in Sorge.

Mit den ihm sonst befreundeten Mächten war er mehr als je in peinlichen Differenzen. In Wien nahm man ihm übel, daß sein Sifer für die Wahl Josephs erkalte, die er doch auf die Bahn gebracht, mehr noch, daß er wegen der Barriere in dem Maaß heftiger drängte, je weniger Maria Theresia nachzugeben gemeint war. Im

<sup>1)</sup> Je n'ai d'autres subsides à vous demander que ceux qui se trouveront nécessaires pour les services accoutumés, pour l'exécution des traités que l'on vous a communiqués pour l'affermissement et le maintien de ce système de tranquillité qui est mon grand objet, ainsi que pour nous mettre à couvert de toute usurpation.

Haag warf man auf England die Schuld, daß diese Frage nicht aus der Stelle kam, von der doch Wohl und Wehe der Republik abhänge. Rußland hatte man mit seinen allerdings enormen Subsidienforderungen in einer Weise abgewiesen, die es beiden Höfen peinlich machte, sie wieder aufzunehmen, Dänemark hatte man noch nicht gewonnen und den Dresdner Hof sah man auf dem Wege zu Frankreich überzugehen. Und wenn die Minister den König in jener Thronrede so hatten sprechen lassen, als wenn mit Spanien eine enge Allianz so gut wie geschlossen sei, so wurde bald offendar, daß sie sich getäuscht hatten oder täuschen wollten, und daß der Kücktritt des Ministers Enzenada, der Eintritt Walls keineswegs den Bruch dieses dourbonischen Hoses mit Frankreich bedeute; von Wadrid auß ergingen noch im Laufe des Winters ebenso dringende Mahnungen nach London wie nach Paris, den bedrohlichen Differenzen durch gegenseitige Zugeständnisse ein Ende zu machen.

Nicht ein vorbebachter Gebanke, ein berechneter Plan führte England in diesen Krieg; das schwellende Selbstgefühl und die stiere Energie der englischen "Nation" drängte vorwärts, der Engländer diesseits und jenseits des Oceans. Und daß die Krone Frankreich jede rasche und energische Action vermied, aus Furcht, die Sefahr zu beschleunigen, der sie noch zu entgehen hoffte, steigerte den Ungestüm und Übermuth auf der Gegenseite.

Vor vier Jahren hatte die Krone Frankreich Labourdonnais und das eroberte Madras geopfert, um den Frieden der beiden Compagnien herzustellen, sie hatte im Januar 1754 Godeheu, einen der Directoren ihrer Compagnie, als Gouverneur nach Oftindien gesandt, mit dem Befehl, den verwegenen Dupleix in Mitten der glänzenden Erfolge, die er errungen und noch in Aussicht hatte, abzulösen und im Nothfall zu arretiren, mit dem weitern Auftrage nur möglichst bald einen Frieden nach dem status quo ante herzustellen; und in derselben Zeit wurden den Truppen der englischen Compagnie Verstärkungen nachgesandt. Schon waren durch Parlamentsacte (5. März 1754) "die Officiere und Gemeinen im Dienst der Compagnie" unter die englischen Kriegsartikel gestellt.

In Nordamerika hatte die Krone Frankreich Canada und Louisiana, und damit, wie sie meinte mit vollem Recht, das Land im Südosten des St. Lorenzstromes dis zur Fundybay und dem Champlainsee, das Land im Osten des Mississppi, so weit die Wasser zu ihm strömen, zwischen beiden Gebieten die vier großen Seen; dazu die Indianer-

stämme in diesen weiten Gebieten meist ben Franzosen zugethan, die sie mit Schonung behandelten. Dem gegenüber die englischen Colonien an ber atlantischen Kuste, in ihnen eine rasch wachsende, zum Theil schon seit brei, vier Generationen bort eingelebte, in communaler und landschaftlicher Selbstverwaltung tüchtige Bevölkerung, rastlos sich in die weiten Waldwiesen Akadiens und die französischen Ansiedelungen bort, in die Urwälder von den Alleghanys zum Ohio vorzuschieben. Die Eroberung von Cap Breton 1745 war im Wesentlichen von Schiffen und Freischaaren aus Neuengland ausgeführt worden; seit bem Aachner Frieden, der freilich diesen wichtigen Plat an Frankreich zuruckgab, kamen in Menge neue Ansiebler in die Colonie, Tausende entlassener englischer Soldaten mit ihren Weibern und Kindern, Tausenbe protestantischer Auswanderer aus Frankreich, aus beutschen Reichslanden unter papistischen Fürsten. Nur um so lebhafter rückte bie Colonisation vor, und in ben Robungen und Waldwiesen entstanben immer neue Ansiedelungen und Gemeinwesen. Namentlich Virginien war eifrig jenseit ber Alleghanys vorzubringen, während Frankreich ben St. Lorenz mit bem Missisppi burch eine Reihe von Forts und Blockfäusern zu verbinden eilte, da die dunne französische Bevolkerung in Akadien und am Ohio allein sich nicht zu behaupten vermocht hätte.

Das englische Ministerium und Parlament thaten äußerst wenig für die dreizehn Colonien, deren Ausblühen doch dem Handel und der Industrie des Mutterlandes den ergiedigsten Markt gab; die Gouverneurs, die dorthin gesandt wurden, meist junge vornehme Streber und Begünstigte der Minister, waren oft genug in Hader mit den Selbstverwaltungen der Colonien, gegen die sie immer nur die Einnahmen der Krone zu mehren und die Besugnisse des englischen Parlaments geltend zu machen suchten; sie und die Regierung daheim überließen es den Colonisten, mit eigener Anstrengung gegen die Franzosen vorwärts zu kommen.

Da zeigte die Niederlage der virginischen Milizen am Ohio im Sommer 1754 eine Sefahr, deren Ernst in der City von London lebhaft, empfunden wurde. Um da zu beschwichtigen, beschloß das Ministerium Truppen nach Amerika zu senden, dort den Krieg nach dem Plan, den der blutige Sieger von Culloden gemacht hatte, methodisch zu führen. Zwei Regimenter unter General Braddock wurden so schnell wie möglich eingeschifft, Anfang Januar suhr seine kleine Escadre von Cork ab; die Freischaaren der Colonien zu Soldaten zu machen, wurden sie

unter die englischen Kriegsartikel gestellt. Washington zog sich vom Dienst zurück, sein Regiment löste sich auf.

Daß plötlich mit bem Anfang 1755 auch Frankreich in Brest und anderen Häfen zu rüsten begann, steigerte nur ben Eifer und die Ungeduld in England, und die Minister konnten nicht anders, als dem Strom der öffentlichen Meinung solgen. Es wurden Matrosen gepreßt, für die Muskete geworden was man sinden konnte; Abel, Kausleute, Städte wetteiserten mit Lockmitteln aller Art, etwa 1 Guinee für den Matrosen, der sich selbst stelle, für den Mann, der sich vor der Werdung nicht aus seinem Kirchspiel verziehe, mit Tagesgelb sür ihre Frauen und Kinder daheim. Man hatte die Empfindung, Außerordentliches geleistet zu haben, als man Mitte April Admiral Boscawen mit 23 Linienschiffen auf der Rhebe von Spithead ankern sah; es wurde sosort zur Ausrüstung einer zweiten Flotte geschritten; man war gewiß, endlich die Colonialmacht, die Marine, den Handel Frankreichs für immer abzuthun.

Frankreich leistete bas Unglaublichste an Friedlichkeit und Nachgiebigkeit. 1) Es hatte nach dem Gefecht am Ohio an den Gouverneur Duquesne Befehle gesandt, sich durchaus in der Defensive zu halten, in London vorgeschlagen, die Feindseligkeiten in Indien und Amerika einzustellen, um sich friedlich zu verständigen, in Indien Godeheu den vorläufigen Vertrag überreichen lassen, daß beide Compagnien alle Eroberungen der letzten Jahre zurückgeben, sich gegenseitig alle Förderung gewähren sollten. Die englischen Minister lehnten diesen Vertrag ab, rüsteten immer stärker und unterhandelten mit Wirepoix auf und nieder.

Frankreich war in seiner inneren Politik in dem peinlichsten Gestänge, die Zügel des Regimentes schleiften am Boden.

Abgesehen von dem Steuerdruck, den die Masse des Volkes zu tragen hatte und unter dem das wirthschaftliche Leben verkam und die Zisser der Bevölkerung sank, abgesehen von dem förmlichen Kriege der Regierung gegen die Smugglerbanden in den östlichen, den in die Wälder gestüchteten Hugenotten in den südlichen Provinzen, abgesehen

<sup>1)</sup> Wie Rouillé gegen Anyphausen (Bericht von 27. Dech.) äußert: ber Borschlag an England sera marqué au coin de la plus grande modération; et M. Rouillé ne veut point que s'y glisse aucune pensée ni expression qui aient l'apparence d'animosité et qui puissent offenser la nation et blesser cette fierté qui forme son caractère.

auch von den unberechenbaren Intriguen und Zerwürfnissen in den leitenden Kreisen, — seit drei Jahren war der alte Haber über die Bulle Unigenitus wieber in vollem Gang, und über die Art, wie bieser Streit geführt wurde, in ber wachsenben Erbitterung, die er burch alle Schichten ber Bevölkerung verbreitete, murbe von den Gebilbeten wie den Massen ber heranschwellende Conflict mit England kaum beachtet. Daß ber Erzbischof von Paris sterbenben Jansenisten die Sacramente versagte, daß das Parlament von Paris bessen Befehle cassirte, gerichtlich einschreiten ließ gegen die Priester, die den Befehlen ihrer Oberen Folge leisteten, daß der König für die Sache der Kirche eintrat und das Parlament, da es gegen die königliche Declaration Protest erhob, aus Paris an verschiedene Orte verbannte, es durch einen neugeformten Gerichtshof ersetzte (Mai 1754), erschütterte bie öffentliche Ordnung und die Autorität der Krone bis in ihr Fundament. So energisch war der Widerstand der Untergerichte, der Abvocaten, des ganzen Publicums, daß ber König sich enblich genothigt sah, "bas Parlament zurückzurufen, es wieber in Function treten zu lassen", die alten "Befehle des Schweigens" in Betreff ber Beichte, 1) zu erneuen.

Aber der Erzbischof fuhr fort in seinem Widerstande; andere Bischöfe folgten ihm, das Parlament schritt rücksichtslos gegen den Unfug ein; und der König entschied sich für das Parlament, verbannte den Erzbischof, andere Bischöfe aus ihren Diöcesen (2. December), zu großer Befriedigung der Magistrate, aller Sedisdeten und Aufgeklärten, der Bevölkerung von Paris. Es war wieder Prinz Conti, der dem Könige so gerathen; mit jedem Tage wuchs sein Einfluß.2)

Noch hatte die seit Jahren geplante Herstellung der Flotte kaum begonnen; die Cassen waren leer, man brauchte eine Anleihe; am 5. December registrirte das Parlament eine Leibrente von mehreren Millionen.

Mit wachsendem Erstaunen hatte Friedrich II. aus Knyphausens Berichten ersehen, wie schwankend und ängstlich sich der Hof von Verssailles England gegenüber verhielt, sich mit immer neuen Friedensplänen täuschte, gegen alle seine Verbündeten sich in Schweigen zu hüllen fort-

<sup>1)</sup> Ce silence reconnu depuis tant d'années sur les matières qui ne peuvent être agitées sans nuire également au bien de la religion et à celui de l'état; Lettres patentes, 2. Sept. 1754.

<sup>2)</sup> Anyphausen, 6. Decb. 1754.

fuhr. Freilich er erneute seine Allianz mit Dänemark, er hatte burch Harrincourt ben schwedischen Senat; hier wie bort mochte er auf einige Schiffe hoffen. Aber er ließ Kurcoln und Kurpfalz ohne Rath und Weisung in ihrer Wiener Verhandlung, er wies Kurpfalz mit seiner Bitte um endliche bestimmte Außerung nicht ohne Harte zurud. 1) Und wenn ber Reichshofrath in Wien die genuesischen Ebelleute, benen die Republik ihre alten Lehen, San Remo und Campofreddo, die ihr ber Aachner Friede zurückgegeben, auf Klage einiger bort Eingesessenen wegen Felonie verurtheilte, als ware ber Kaiser noch ober wieder Oberlehnsherr, so hatte Frankreich für Genua, mit bem es im Begriff mar, eine Defensivallianz zu schließen, keinen anbern Beistand als bas Erbieten, diese Allianzhandlung auszuseten, wenn die Republik bann besser mit dem Wiener Hofe fertig zu werden hoffe. 2) Wenn Frankreich bemüht war, sich mit bem Dresdner Hofe zu verständigen und ihn burch einen neuen Subsidientractat an sich zu ketten, so war bas nach Allem, was vorausgegangen war, eine gewollte Rücksichtslosigkeit gegen Preußen. Und auf die preußische Mahnung die ruckständigen Termine an Braunschweig, die ja durch bes Königs Hand gingen, zu zahlen, war Rouillés Antwort: sie seien nicht vergessen, aber Frankreich zahle alle solche Subsidien, auch an deutsche Fürsten, nicht voraus, sonbern nach beenbetem Termin "und etwas später".

Endlich schien man in Versailles sich zu ermannen. Aus Knyphausens Bericht vom 3. Januar ersah Friedrich, daß Frankreich jetzt und mit großem Eifer zu rüsten beginne, daß Rouills ihm gesagt habe: nachdem Frankreich lange gezögert und in London Alles gethan habe, seine friedlichen Sesinnungen zu bezeugen, ohne damit den geringsten Eindruck zu machen, fordere die Vorsicht diese Küstungen; sie hätten noch keine gewisse Bestimmung, man wolle nur auf jeden Fall in Wassen sein; wenn England eine bedeutende Flotte aussende, so werde man nicht mit gekreuzten Armen zusehen, sondern den beabsichtigten Streich abwehren.

Schon war die englische Rüstung der französischen voraus. Ende Februar konnten zwei Kriegsschiffe von Boscawens Flotte in See gehen,

<sup>1)</sup> Man sagte bem kurpfälzischen Gesanbten, daß die Ungeduld seines Hoses in Wien zu reussiren indecent sei; Anyphausen, 22. Nov. 1754.

<sup>2)</sup> et qu'on la laisseroit libre de ce concilier sur cela sans son intervention. Genua hat diese Complaisance abgelehnt.

die Küste der Bretagne zu beobachten, während man in Versailles darauf rechnete, daß die energischen Vorbereitungen in Brest England stutzig machen und bestimmen würden, den Vorschlägen Sehör zu geben, die Wirepoir, nach persönlicher Besprechung von Versailles zurücktehrend, überbrachte.

"Die Rüstungen beiberseits sind der Art", schreibt Friedrich II. am 18. Januar, "daß man den Krieg erwarten muß, so sehr ich wünschte, daß der Streit gütlich beseitigt werden möchte; — wenn der Krieg unvermeidlich ist, so wünschte ich, wenn ich es auszusprechen wagen darf, daß er schon da wäre".

Wir sahen, wie Ausgangs 1754 auf bem Continent die Pläne ber Coalition misglückt, ihre Beziehungen gelockert waren.

Noch währte der Streit wegen der Festung St. Elisabeth, und nun kam, zuerst über Warschau, die Nachricht, daß Sultan Mahmud am 13. December gestorben, daß sein Bruder Osman ihm gefolgt sei, der für minder friedliebend, für kräftig und ungestüm galt. Die Sorge in Wien war groß, um so mehr, da sich in Ungarn und bei den Grenzern sehr erregte Stimmungen zeigten, die sich demnächst — schon im März — zu offenen Empörungen steigerten. 1)

Freilich bie englischen Minister sanbten nach Wien und Moskau die Mittheilung, daß ihr Gesandter Potter in Constantinopel angewiesen sei, auf das Dringendste zum Frieden mit den beiden Kaiserhöfen zu mahnen, die noch übrigen Differenzen der Vermittlung Englands anzuvertrauen. Williams in Dresden verkündete bereits, daß "ein ewiger Friede geschlossen sei". Die Pforte hatte nur zugestanden, daß der Tatarenchan 100 russische Leibeigene, die zu ihm geslüchtet waren, auf Antrag des russischen Generals zurückgab und daß beide Grenzwachen aufstellten, um ähnliche Vorgänge zu verhüten.

War es möglich, daß das englische Ministerium offenen Krieg mit Frankreich wollte, ohne die Gegner Frankreichs auf dem Continent

<sup>1)</sup> Rlinggräffen, Wien 25. Jan. 1755, in eingeweihten Rreisen sei geäußert worben: que cet évènement est d'une furieuse conséquence dans la ville et dans le plat pays . . . tout le monde est inquiet, la crainte contre les Hongrois, les Transylvaniens surtout, n'est pas petite, on se mésie d'eux s'il y avoit le moindre trouble avec la Porte, connoissant le mécontentement assez général qui régne dans ce pays-ci.

zur Verfügung zu haben? Aber in ber Subsidienverhandlung mit Rußland fuhr Newcastle fort, höchst zäh zu sein. Und noch erstaunlicher war, baß Graf Colloredo in London, wie Michell am 17. Februar positiv melbete, sein Misvergnügen nicht verhehlt habe, als die englischen Minister auf neue Vorschläge Frankreichs mit Eifer einzugehen schienen: "Er hat auf nahen Bruch zwischen beiben Mächten gerechnet, die Rüftungen Englands haben ihn hocherfreut, er hat den Ministern gesagt, die Truppen ber Kaiserin-Königin seien in gutem Stande; 1) er hat sich bicht baran geglaubt, daß man ihm Subsidien anbieten und so seinen Hof in ben Stand setzen werbe, in Kurzem auf Kosten Englands in Action zu treten". Natürlich bag bann auch Rußland Subsidien erhalten mußte; aber jeder neue Bericht Knyphausens aus Wien zeigte, daß die Sorge um die Türken groß, die um die Ungarn, Kroaten, Slavonier noch größer sei, zumal seit der Nachricht von der Ernennung des kriegerischen Janitscharen-Aga Ali Pascha zum Großvezier; "nur Kaunit versteht es, seine Sorgen zu bissimuliren und immer heiter zu erscheinen".

Ließ Graf Kaunit, wie er weit hinaus zu combiniren gewohnt war, in London brängen, bamit man sich in Versailles besto eher an ihn und seine Vermittelung wende, bafür als Gegendienst die Pforte beruhigen helse? Deit dem Tode Desalleurs' war die französische Gesandtschaft in Constantinopel ohne Haupt; es vergingen Wochen, ehe Vergennes zu seinem Nachsolger ernannt wurde, Monate, ehe er dort eintraf, und er wurde nur ministre plénipotentiaire, dis der König einen Ambassabeur ernenne.

Friedrich II. erwartete es nicht anders. Und doch lag Alles daran, den beiben Kaiserhöfen gegenüber die Pforte in der Richtung zu erhalten, die sich in ihren unter Desalleurs' Einfluß gethanen Schritten

<sup>1)</sup> Nach des Königs Rescr. an Klinggräffen, 12. April 1755: que les troupes de sa souveraine étoient en bon état, et qu'il a cherché à inspirer à ces Ministres des sentiments de vigueur avec autant de vivacité qu'il s'en est même attiré de mauvais compliments et jusqu'à lui faire entendre qu'on vouloit éviter autant que possible de payer les violons pour faire danser les autres.

<sup>2)</sup> Daß Collorebo in London zum Kriege dränge, glaubte Klinggräffen den Stimmungen in Wien nicht entsprechend. Friedrich II. blied überzeugt. Aubeterre schreibt, Wien 26. Febr. 1755, seinem Hose: j'ai lieu de me convaincre depuis que je suis dans ce pays-ci, que l'objet principal de la cour de Vienne tant pour l'offensive que pour la désensive est la Prusse; ce ne sera jamais que dans la dernière extrémité que LL. MM. JJ. prendront le parti de se dégarnir de leurs troupes et de se mettre dans un état de soiblesse vis-à-vis de cette puissance.

<sup>3)</sup> Argenson, Mém. VIII, 414. 418.

in Sachen ber Festung St. Elisabeth und bes Oftroger Orbinates so heilsam erwiesen hatte. Sofort bei ber Nachricht von bem Tobe bes Sultans entschloß sich Friedrich unmittelbare Verbindung mit ber Pforte anzuknüpfen, um jebenfalls über die bortigen Verhältnisse zuverlässige und directe Information zu erhalten. Er wählte zu dieser Sendung ben Lieutenant und Flügelabjutanten Haube, einen geborenen Schlesier, ber mehrere Jahre erst als Commis in einem schlesischen Handelshause in Pera, bann bei ber bortigen oftreichischen Gesandtschaft thatig gewesen, jungst in preußischen Dienst getreten war; als Geheimer Commerzienrath und Geschäftsträger, unter bem ihm vom Könige verliehenen abeligen Namen v. Rerin, sollte er nach Constantinopel gehen mit ber Vollmacht, einen Freundschaftsvertrag und wenn es angehe, einen Defensiv- und Handelstractat mit der Pforte abzuschließen. Ein besonderes Empfehlungsschreiben an den schwebischen Gesandten Celfing sicherte ihm bessen Unterstützung, ein anderes an ben Kronfelbherrn ben Weg burch Polen nach Choczim. Mitte März konnte Rexin in Constantinopel sein. Durch Celsings fluges Benehmen gewannen bann Rerins Bemühungen, so geheim sie gehalten werben mußten, hier ben besten Fortgang. 1)

Um bie Zeit seiner Ankunft sollte von bieser Senbung in Stockholm und Versailles Nachricht gegeben werben; auch Frankreich konnte nichts gegen sie einwenden, da Rouille selbst vor einigen Monaten einen Schritt der Art angeregt hatte, freilich nicht ohne bald darauf Bedenken zu äußern. Friedrich II. begegnete dem Argwohn, als werde er dann, nach neuen Eroberungen begierig, die Pforte zu einer Offensive gegen Östreich bewegen, von dem er sehr wohl wußte, mit der Beisung an Anyphausen (28. December 1754), dem Minister Rouille die Lage der Verhandlungen über den schlessischen Handelstarif darzulegen und Frankreich um freundschaftliche Bemühungen beim Wiener Hof zur Beilegung der obwaltenden Differenzen zu bewegen, "die er eifrig wünsche, um die Erhaltung des Friedens und der öffentlichen Ruhe gesichert zu sehen".

Diese Differenzen waren allerdings bis zu bedenklicher Schärfe gelangt. Der Wiener Hof hatte mit dem Tarif vom März 1753 die Eingangszölle, die früher für fast alle Artikel unter 5 Procent des

<sup>1)</sup> Friedrich II. an Anyphausen, 12. Aug., nach Rerins Bericht vom 4. Juni. Das Antwortschreiben des Sultans bezeuge beaucoup d'inclination de faire avec moi un traité d'amitié et de commerce.

Werthes gewesen waren, bis auf 30 gesteigert; alle Bemühungen von Fürst und Klinggräffen gegen dieß vertragswidrige Versahren waren vergebens, bis Friedrich II. zunächst drohte, dann im Juli 1754 wirklich dazu schritt, "par rétorsion" die aus Östreich nach Schlessen eingeführten Güter nach dem östreichischen Tarif zu besteuern. Wenigstens so viel wirkte das, daß man im December durch den französischen Gesandten Aubeterre an Fürst gelangen ließ, es sei die Absicht "die Imposten allmählich herunterzusetzen".

Auf Knyphausens Ansuchen um Aubeterres Bermittelung antwortete Rouillé (3. Februar), der Gesandte sei bereits unterrichtet und werde sofort weitere Weisungen erhalten. Die sechs Punkte, die der Wiener Hof im Februar 1755 als Grundlage eines Handelsvertrages vorgeschlagen hatte, waren theils "so captieus und verfänglich", theils durch die eingefügte Vorbedingung des Ausgleiches im Nünzwesen so übergreisend, daß sie so nicht anzunehmen waren. Vielleicht half nun Aubeterre weiter; als Knyphausen den Minister darum fragte (21. März), war Rouillés Antwort: "er habe vergessen Aubeterre von den Wünschen des Königs zu unterrichten"; und Knyphausen bemerkt dazu: "Frankreich hat sichtlich das Interesse, so viel es kann, den Samen der Uneinigkeit zwischen E. M. und dem Wiener Hose zu erhalten".

Wie eine Bestätigung bafür war Klinggräffens Bericht vom 26. März: Aubeterre sage ihm, er habe nur ben erwarteten Auftrag empfangen, aber nach genauer Orientierung glaube er, daß seine Intervention mehr schaben als nüten werbe, da man sich hier durch frembe Einmischung sosort beleidigt zeige; er wolle barüber an seinen Hof berichten, bitte Klinggräffen, dasselbe zu thun. Es lag auf der Hand, daß es dem Wiener Hof mit dem Commerztractat nicht Ernst war. "Aber ich habe meine guten Gründe," schreibt Friedrich II. an Fürst am 4. Mai, "warum ich die Regociationen vor der Hand noch nicht abbrechen will".

Dieß führt zu einer anbern Seite bes so gespannten Zustandes, in dem sich die allgemeinen Verhältnisse befanden.

Nicht an sich war der zwischen England und Frankreich brohende Bruch dasKriegssignal für den Continent; beide Mächte selbst waren weit entfernt, in wohlüberlegtem System mit fertiger Vorbereitung, ihrer Verbindungen sicher, zu thun, was sie thaten; der ungestüme nationale Drang dort, die Sophistik der Schwäche und Friedensliebe

hier machten ihre Politik, waren ihnen statt Politik. Und nie weniger waren die continentalen Mächte auf diesen Anlaß genöthigt, ihren inneren Zuständen und ihren gegenseitigen Beziehungen nach in der Lage, in Action zu treten; wirklich in Küstung stand nur Preußen, das nichts als Frieden wollte. Aber Östreich und Rußland brannten auf Krieg, auf den Krieg gegen Preußen.

Wenigstens Friedrich II. sah es so an, und es ist kein Zweisel, daß er richtig sah. die Sichtlich wurde, je näher der oceanische Conslict heranzog, die Stimmung auf dem Continent erregter und explosiver, die diplomatische Seschäftigkeit hastiger, auch kleinere Höse reizbarer und dreister; Werbehändel, Handels- und Grenzzolldissernzen, selbst die Etikettenfragen am Regensburger Reichstage schwollen wie vergistete Wunden; der Haber der Bekenntnisse schlug in helle Flammen auf.

Das große Beispiel ber Fürsorge und Gerechtigkeit gegen alle Bekenntnisse, bas Friedrich II. in seinen Landen gegeben, hatte nivgends Nachahmung gefunden; mochte man in Rom Dankes voll für das sein, was er seinen katholischen Unterthanen und der römischen Kirche in seinen Landen gewährte — "den großen Monarchen", den "König von Preußen" nannte ihn Benedict XIV. in seinen Zuschriften an den Fürstbischof von Breslau") — in Holland schrie man, daß in Preußen der Protestantismus preisgegeben werde, und in dem stramm lutherischen Hannover war man wo möglich noch entrüsteter; auf katholischer Seite mochte man in der Toleranz Friedrichs II. nur einen Beweis mehr für seinen Atheismus sehen, und um so eifriger war Ludwig XV., gegen die Hugenotten in den Cevennen seine Frömmigkeit zu erweisen, Maria Theresia, in den beutschen Erblanden die zahl-

<sup>1)</sup> Beer (histor. Zeitschr. 1872 Bb. 27 p. 293) sührt auß einem Schriftstück von Raunit "wahrscheinlich Ansangs 1755 niedergeschrieben" solgende Worte an: l'Angleterre et la Hollande ont à se soutenir contre la France; seules, elles ne peuvent pas résister à cette puissance; il leur faut des alliés, leur choix ne pourroit tomber que sur le Roi de Prusse. Elles payeront cher cette acquisition, et de ce moment la France prendroit leur place chez nous. Possesseurs des Pays-Bas nous aurions de quoi l'attirer, quand même son propre intérêt ne l'y inviteroit pas. Mais ensin, heißt es weiter, il faut cependant prendre un parti; c'est à nos alliés à en prendre un, le notre est pris. Also jedensals gegen Preußen; darum Krieg zwischen Frankreich und England; ob dann Östreich mit den Seemächten, ob mit Frankreich gehen wird, hängt davon ab, mit wem Preußen geht.

<sup>2)</sup> Des Papstes Schreiben an Schassgotsch, u. a. 5. März 1748; Lehmann, Preußen und die kath. Kirche III p. 187. 142. 180. 265.

reichen Reste des Protestantismus "abzuschaffen", in der Krone Ungarn den gewaltsamen Druck, den der Clerus übte, als "Freiheit der Kirche" zu schützen, und dieselbe am wenigsten von dem politischen Recht der "Akatholischen" beeinträchtigen zu lassen.

Im Reich und am Reichstage waren die Religionsbeschwerben schon lange ein stehenber Artikel. Sie erhielten größere Schärfe, seit sich (1751) die Evangelischen in Steiermark, Kärnthen, Ostreich ob ber Enns in ihrer machsenben Bebrängnis an bas corpus evangelicorum gewandt hatten. Auf bessen nach langen Erwägungen beschlossene munbliche Vorstellung an die östreichische Gesandtschaft am Reichstage (20. November 1752), bann auf bas Intercessionsschreiben an bie Kaiserin-Königin selbst (28. Februar 1753) erfolgte beren Rescript (17. September): die evangelischen Höfe seien in dieser Sache übel unterrichtet, sie verfahre in wahrer landesmutterlicher Milbe gegen ihre Erbunterthanen. Es liefen immer neue Klagen ein: es ergab sich, daß den Evangelischen zu ihrer Erbauung nichts als das Gebet in ihrem Kämmerlein gestattet, daß ihnen jede amtliche Seelsorge, jeder gemeinsame Gottesbienst versagt sei, daß sie fort und fort mit Bekehrungsversuchen belästigt würden, daß, wenn sie es nicht länger ertragen mochten, ihnen freilich wegzuziehen gestattet werbe, aber nicht wohin sie wollten, sondern in der Art, daß, sie nachdem ihr Hab und Gut von Gerichtswegen verkauft mar, zwangsweise, auf ihre Kosten nach Siebenbürgen geschafft wurben, wo sie bann sehen mochten, wie sie Unterkunft und Nahrung fänden.

Im October 1754 wurde in Regensburg "eine neue beträchtliche Beschwerungsschrift" dieser Evangelischen zur Dictatur gebracht: Friedrich II. sandte sie an seine Regierung in Breslau, "sie zur Warnung dort zu publiciren, da man östreichischer Seits die Instruction habe, an den böhmischen und anderen Grenzen evangelische Bethäuser zu errichten und freie Religionsübung zu versprechen, um protestantische Auswanderer anzulocken". 1)

In schärferem Ton empfahl bas corpus evangelicorum jene neuen Beschwerben ber Kaiserin-Königin und ihrer christlich-landesmütterlichen Gnade (23. April 1755); es war ein Ereigniß vorausgegangen, bas die ganze evangelische Welt auf bas Außerste allarmirte.

Landgraf Wilhelm von Heffen-Cassel entbedte im September 1754,

<sup>1)</sup> Rescr., 6. Nov. 1754, bei Lehmann III p. 598.

baß sein Erbprinz Friedrich zur römischen Kirche übergetreten sei. Am kaiserlichen Hose war es seit Jahren erwartet worden, da der Prinz sich gegen Batthyany, als sie zusammen bei der Armee in den Niederlanden gestanden, in diesem Sinn geäußert hatte; 1) der Kurfürst von Cöln und sein Oberhosmeister v. Assedurg aus der convertirten Linie des Hauses, nicht ohne die eifrige Unterstützung des östreichischen Gesandten v. Pergen in Frankfurt, der Gräsin Leiningen und anderer vornehmer Damen, die mit ihm Hand in Hand arbeiteten, Seelen zu retten, und die mit der frommen Königin von Frankreich unmittelbar in Berbindung standen, hatten den leichtsinnigen jungen Herrn schon 1749 dis zum geheimen Übertritt gebracht; welche Aussicht für die Sache Gottes, wenn demnächst, — denn Landgraf Wilhelm war ein Siedziger — dieß Fürstenhaus, eine der stärksten Stützen des evangelischen Wesens im Reich auf die katholische Seite trat und das Land mit sich überführte.

Die Entbeckung bes alten Landgrafen und sein energisches Eingreisen fuhr ihnen dazwischen. Er forderte und erhielt von dem Erbprinzen eine Assecuranz, in der berselbe sich verpstichtete, seine drei Kinder in der reformirten Religion erziehen zu lassen, alle zu diesem Zweck von dem Bater für angemessen erachtete Maaßregeln sich gefallen zu lassen, in dem Bekenntnißstande sämmtlicher ihm einst zufallenden Lande nichts zu ändern, darüber mit dem Bater und den Landständen das Nöthige abzuschließen (28. October).

Zugleich wandte sich der Landgraf, wie an den Vater der Erbprinzessin, Georg II. (17. October), so an Friedrich II. (11. November),
um deren nachbrückliche Unterstützung zu erbitten. Die sofortige, im
vollsten Maaß entgegenkommende Antwort Friedrichs II., die von ihm
"mit Freuden" übernommene Sarantie (23. November), machte auch am
englischen Hofe großen Eindruck; Friedrich II. empfahl, die Garantie
der anderen evangelischen Fürsten sowie Hollands nachzusuchen; er wies
Plotho in Regensburg an (30. November), "alle nur irgend möglichen
Bemühungen bei dem corpus evangelicorum dahin anzuwenden", daß
von demselben die gleiche Garantie ausgestellt werde. \*) Er kam "ohne
weiteres Bedenken ganz gerne" dem Wunsche des Landgrafen entgegen,

<sup>1)</sup> Prinz Louis von Braunschweig an ben Herzog Karl, Wien 18. März 1750: Batthyany, "welcher ihn beswegen sehr flattiret hat".

<sup>2)</sup> Dieß Rescr. Friedrichs II., Berlin 30. Nov. 1754, ist abgedruckt bei Hartwig, Der Übertritt des Erbprinzen Friedrich v. Hessen p. 138.

der bei ihm sein Testament deponirte, ihn zum Grecutor desselben und zum Ehrenvormund seiner Enkel ernannte.

Schon waren auch die Katholischen in voller Arbeit; dem Beschluß bes corpus evangelicorum zu begegnen, traten die Sesandten von Mainz, Coln, Baiern, Kurpfalz "unter Betheiligung des Wiener Hoses" im December zusammen, sie hofften wenigstens Zeit zu gewinnen, um sich Kursachsens zu versichern; und Kursachsen hatte das Directorium des corpus evangelicorum. An dem entschiedenen Austreten der hannovrischen und braunschweigischen Sesandten in Regensburg scheiterte der Plan; am 18. December 1754 erfolgte der einstimmige Beschluß des corpus evangelicorum, die Garantie der Assecurationsacte zu übernehmen.

Die katholischen Gesandten in Regensburg beschlossen einen Antrag an den Kaiser, die Assecurationsacte als dem Reichsrecht und dem westphälischen Frieden zuwider zu cassiren. Noch durfte der Wiener Hof aus Rücksicht auf Georg II. und England nicht offen hervortreten, aber seine Gesandten an den deutschen Hösen erhielten die nöthigen Weisungen. Pergen und seine fromme Gesellschaft in Franksurt ardeiteten mit vollem Eiser, und die Gräfin Leiningen stand mit dem Hose von Versailles in steter Beziehung. Der Papst erließ am 28. Februar ein Breve an die geistlichen Fürsten im Reich, sich wie eine Mauer den Angriffen der Akatholiken entgegenzustellen und mit den Wassen des Glaubens gegen das ungerechte und unbillige Versahren der Protestanten zu streiten, insbesondere zu verhindern, daß jene Acte durch ein Decret des Reichstages bestätigt werde. Daß zwischen den katholischen Ständen eine Liga zur Vernichtung der Assecuration im Werke sei, meldete Plotho am 8. April.

Wit des Vaters Genehmigung ging der Erbprinz im Februar 1755 nach Hamburg, gewiß von denen veranlaßt, die den zu Nachgiedigen dort besser bearbeiten zu können hossten; die östreichischen Diplomaten Graf Raab und Aurzrock gewannen sein Ohr, riethen ihm nach Wien zu gehen; Champeaur, der französische Gesandte in Hamburg hatte Austrag, dem Prinzen zu erklären, daß sein König sich freuen werde, wenn er in seiner Lage Festigkeit zeige, daß er auf dessen Protection rechnen könne. Wie lebhaft sich der französische Hos der Sache des Erbprinzen annahm, zeigte der Eiser Havrincourts in Stockholm, die schwedische Garantie der Assertion zu hindern. Vielleicht war es ein Verdienst des französischen Hoses, daß, wie das Gerücht plötzlich durch die Welt lief, der

Markgraf und die Markgräfin von Bayreuth, die in Sübfrankreich reisten, convertirt hätten. So bestimmt von Berlin aus dem widersprochen wurde, man blieb babei es zu glauben.

Zu biesen bosen Händeln bann bes Schweriner Herzogs lärmendes Werbeverbot gegen Preußen, die Dresdner Bemühungen, durch einen neuen Straßenzug den Magdeburger Handel zu schädigen, wovon später die Rede sein wird, ja ein "kaiserliches Verbot" an die Reichsstadt Ulm, die gesorderte und zugesagte Freigebung eines preußischen Werbeofficiers zu vollziehen, die fortbauernden Ärgernisse über den schlesischen Handelstarif. Es war als sollten immer mehr Brandfäden gelegt werden, damit ein erster Funke, wo immer, sofort zünde.

Um so mehr war Friedrich II. beflissen die vielerlei Differenzen, die sich gegenseitig steigerten, auseinander zu halten, jede für sich mög-lichst abzuschwächen, in denen, die ihn unmittelbar trafen, so weit er irgend konnte, versöhnlich entgegen zu kommen. Trotz des Grafen Brühl hörte er nicht auf, dem Könige von Polen Ausmerksamkeiten zu erzeigen: was immer der Cölner Erzbischof und sein Asseburg in Sachen des Erdprinzen gethan, er nahm so wenig davon Notiz, wie von den zweideutigen Bemühungen des Mannheimer Hofes in Wien.

Selbst bem Wiener Hof erwies er sich, wo sich bie Gelegenheit bot, gern gefällig; wenn berselbe bie Reception des Fürsten von Thurn und Taris in das Reichsfürstencollegium lebhaft wünschte, und die evangelischen Fürsten sie eifrig bekämpften, da ber Fürst noch kein reichsunmittelbares Territorium besitze, so fand Preußen einen mittleren Weg, ber zum Ziele führte. Und wenn ber preußische Gesandte aus Regensburg melbete, daß bieser Fürst von Taxis als kaiserlicher Principalcommissarius "nach seinem in Allem übertriebenen Hochmuth" ihm und den anderen Gesandten den hergebrachten Titel Ercellenz versage, daß nur Kurmainz, Kurcoln und Kurpfalz damit zufrieden seien "und sich gegen ben Fürsten auf ben höchsten Gipfel ber Submission und bes Respectes zu erheben versuchten", daß alle anderen empört seien, und daß er selbst in den Gesellschaften des Fürsten nicht mehr erscheine, daß jett die Zeit sei, im Interesse Preußens eine starke Partei am Reichstage zu bilben, und hier "bes Königs Macht groß, die bes Kaisers aber gering zu machen" (10. März, 10. April), so wies ihn Friedrich II. an, ben Streit wegen bes Titels möglichst zu "assoupiren" und mit ben anderen Gesandten nicht gemeinsame Sache barin zu machen, sie nicht zu weiteren

Contestationen und Animositäten kommen zu lassen, auch nicht zu glauben, daß die kaiserliche Partei dort, zu der sich nach seinen Berichten auch die Gesandten von Kurpfalz, Gotha, Braunschweig, Darmstadt, beiden Mecklenburg hielten, so leicht zu schwächen sein werde.

Nicht aus Rücksicht auf Georg II. und England hatte Friedrich II. dem Landgrafen so bereitwillig die Hand geboten, die Religion seiner Enkel und seines Landes sicher zu stellen, aber den warmen Dank, den Newcastle im Namen des Königs und des Ministeriums ihm aussprechen ließ, erwiederte er mit einem Compliment, das noch wärmer ausgenommen wurde, nach Michells Empsindung sast entgegenkommend. das noch wärmer suschell glaubte sich nicht tiefer einlassen zu sollen, "denn von Freundschaft für diesen König und diese Nation und wie man ste mehr und mehr befestigen könne, sprechen, während die Geschäfte in der Lage sind, in der sie sind, hieße mehr, sich üblen Complimenten aussehen, als damit Artigseiten und Rücksichten gewinnen". Eben das war Friedrichs II. Meinung (11. März): "Ich weiß nur zu gut, daß der Moment noch nicht gekommen ist, wo man von Rücksehr zu einer engen Freundschaft sprechen könnte".

Bebauerte er, daß dieser Moment noch nicht da sei? War er Frankreichs überbrüssig?

Daß man in Versailles seine hesstiche Assecuration übel vermerkt hatte, lag in der Art des dortigen Hoses; er sah darüber ebenso hinweg, wie über Broglies Verhalten in Dresden, Ogiers in Kopenhagen, Havrincourts in Stockholm, Aubeterres in Wien und vieles Andere. Was ihn mit Frankreich verband, war das gleiche Interesse, den Frieden Europas, dessen Grundlage mit dem Aachner Tractat völkerrechtlich hergestellt war, zu erhalten. Gleich nach dem Abschluß desselben hatte er die Versuche, die Georg II. und die beiden Kaiserhöse machten, denselben zu überfahren, durch energische Schritte abzuwehren verstanden, und daß Frankreich sich da an seine Seite gestellt und beruhigend eingewirkt hatte, war dankbar von ihm anerkannt worden.

Jetzt, so schien es ihm, stand es bei Frankreich, ber gemeinsamen Sache ben gleichen Dienst zu leisten. England war ohne eine con-

<sup>1)</sup> Michell, 28. Febr. 1755, Newcastle sagt: qu'il ne manqueroit pas de saisir la première occasion de confirmer au Roi son maître les belles et bonnes dispositions de V. M., auxquellse il pouvoit m'assurer d'avance qu'il étoit et seroit toujours sort sensible.

tinentale Coalition der Macht Frankreichs nicht gewachsen; Frankreich mußte seine Differenzen mit England beendet haben, ehe solche Coalition fertig wurde. Noch hielt die Sorge um den neuen Sultan die beiden Kaiserhöse fest, noch hatte der Wiener Hof mit den Aufständen in Ungarn vollauf zu thun.

Erst Ausgangs 1754 war bas französische Cabinet zu bem Entschluß gekommen, die Erdietungen zum Ausgleich, die Mirepoix in London machte, durch große Seerüstungen zu unterstüßen, ohne die Zuversicht, mit solcher Energie großen Eindruck zu machen. Unter Bersicherung höchst friedlicher Gesinnung zogen die englischen Minister die Unterhandlungen mit Einwendungen und Gegenprojecten hin und betrieben um so eifriger ihre Küstungen. Frankreich gab dieß und das nach, um den Frieden zu retten, und beschleunigte seine Küstungen.

Weber bem preußischen noch einem anderen verbundeten Sofe hatte bas französische Cabinet bisher über bie Schritte, bie es beabsichtige, über die Verhandlungen mit England Mittheilungen gemacht, 1) um in London jeden Verbacht offensiver Absichten unmöglich zu machen; es traute immer noch ben friedlichen Versicherungen Georgs II. und seiner Minister. Mochten sie noch an Frieden benken ober schon nur tauschen wollen, — "sie haben bie Sache nicht mehr in ber Hand," schreibt Michell am 7. März, "sie haben die Nation zu sehr aufgeregt, ihre Rüstungen kosten schon über eine Million Pfb. Sterl., die man nicht umsonst aufgewendet sehen will". Dann am 14. März: "Man beginnt die Nationalregimenter in England zu verstärken, nach Hannover ist Befehl gesandt, alle Regimenter bort zu augmentiren". Und am 21. März: "In einem außerorbentlichen Conseil ist beschlossen worben, noch 5000 Mann Marinetruppen auszuheben und bie Seemacht zu vermehren, für biese Zwecke einen unbeschränkten Credit vom Parlament zu forbern". Er wurde bewilligt, eine Lotterie von einer Million Pfb. Sterl. ausgeschrieben, nach wenigen Tagen waren 3800 000 Pfb. Sterl. gezeichnet. Schon hatte Michell berichtet, baß Georg II. seinen Berbündeten die von Frankreich brohende Gefahr bargelegt, sie aufgeforbert habe, gegen Subsibien ihre vertragsmäßige Sulfe zu leisten, daß er noch weitere Subsidienverträge in Deutschland eingeleitet habe.

<sup>1)</sup> Anyphausen, 28. März 1755: la France ne cherche point à se concerter avec ses alliés malgré l'exemple que leur donne l'Angleterre, et leur indolence à cet égard est inconcevable.

Contestationen und Animositäten kommen zu lassen, auch nicht zu glauben, daß die kaiserliche Partei dort, zu der sich nach seinen Berichten auch die Gesandten von Kurpfalz, Gotha, Braunschweig, Darmstadt, beiden Mecklenburg hielten, so leicht zu schwächen sein werde.

Nicht aus Rücksicht auf Georg II. und England hatte Friedrich II. dem Landgrafen so bereitwillig die Hand geboten, die Religion seiner Enkel und seines Landes sicher zu stellen, aber den warmen Dank, den Newcastle im Namen des Königs und des Ministeriums ihm aussprechen ließ, erwiederte er mit einem Compliment, das noch wärmer ausgenommen wurde, nach Wichells Empsindung sast entgegenkommend. das noch wärmer stickell glaubte sich nicht tiefer einlassen zu sollen, "denn von Freundschaft für diesen König und diese Nation und wie man sie mehr und mehr befestigen könne, sprechen, während die Geschäfte in der Lage sind, in der sie sind, hieße mehr, sich üblen Complimenten aussehen, als damit Artigkeiten und Rücksichten gewinnen". Eben das war Friedrichs II. Meinung (11. März): "Ich weiß nur zu gut, daß der Woment noch nicht gekommen ist, wo man von Rücksehr zu einer engen Freundschaft sprechen könnte".

Bebauerte er, daß dieser Moment noch nicht da sei? War er Frankreichs überbrüssig?

Daß man in Versailles seine hesstiche Assecuration übel vermerkt hatte, lag in ber Art bes bortigen Hoses; er sah barüber ebenso hinweg, wie über Broglies Verhalten in Dresden, Ogiers in Kopenhagen, Havrincourts in Stockholm, Aubeterres in Wien und vieles Andere. Was ihn mit Frankreich verband, war bas gleiche Interesse, ben Frieden Europas, bessen Grundlage mit dem Aachner Tractat völkerrechtlich hergestellt war, zu erhalten. Gleich nach dem Abschluß besselben hatte er die Versuche, die Georg II. und die beiden Kaiserhöse machten, denselben zu übersahren, durch energische Schritte abzuwehren verstanden, und daß Frankreich sich da an seine Seite gestellt und beruhigend eingewirkt hatte, war dankbar von ihm anerkannt worden.

Jetzt, so schien es ihm, stand es bei Frankreich, der gemeinsamen Sache ben gleichen Dienst zu leisten. England war ohne eine con-

<sup>1)</sup> Michell, 28. Febr. 1755, Newcastle sagt: qu'il ne manqueroit pas de saisir la première occasion de confirmer au Roi son maître les belles et bonnes dispositions de V. M., auxquellse il pouvoit m'assurer d'avance qu'il étoit et seroit toujours sort sensible.

tinentale Coalition der Macht Frankreichs nicht gewachsen; Frankreich mußte seine Differenzen mit England beendet haben, ehe solche Coalition fertig wurde. Noch hielt die Sorge um den neuen Sultan die beiden Kaiserhöfe fest, noch hatte der Wiener Hof mit den Aufständen in Ungarn vollauf zu thun.

Erst Ausgangs 1754 war bas französische Cabinet zu bem Entschluß gekommen, die Erdietungen zum Ausgleich, die Mirepoix in London machte, durch große Seerüstungen zu unterstüßen, ohne die Zuversicht, mit solcher Energie großen Eindruck zu machen. Unter Versicherung höchst friedlicher Gesinnung zogen die englischen Minister die Unterhandlungen mit Einwendungen und Gegenprojecten hin und betrieben um so eifriger ihre Rüstungen. Frankreich gab dieß und das nach, um den Frieden zu retten, und beschleunigte seine Rüstungen.

Weber bem preußischen noch einem anderen verbundeten Hofe hatte bas frangosische Cabinet bisher über bie Schritte, bie es beabsichtige, über die Verhandlungen mit England Mittheilungen gemacht, 1) um in London jeden Verdacht offensiver Absichten unmöglich zu machen; es traute immer noch ben friedlichen Versicherungen Georgs II. und seiner Minister. Mochten sie noch an Frieden benken ober schon nur tauschen wollen, — "sie haben die Sache nicht mehr in ber Hand," schreibt Michell am 7. März, "sie haben die Nation zu sehr aufgeregt, ihre Rüstungen kosten schon über eine Million Pfd. Sterl., die man nicht umsonst aufgewendet sehen will". Dann am 14. März: "Man beginnt die Nationalregimenter in England zu verstärken, nach Hannover ist Befehl gesandt, alle Regimenter bort zu augmentiren". Und am 21. März: "In einem außerorbentlichen Conseil ist beschlossen worden, noch 5000 Mann Marinetruppen auszuheben und bie Seemacht zu vermehren, für biese Zwecke einen unbeschränkten Credit vom Parlament zu fordern". Er wurde bewilligt, eine Lotterie von einer Million Pfb. Sterl. ausgeschrieben, nach wenigen Tagen waren 3800 000 Pfb. Sterl. gezeichnet. Schon hatte Michell berichtet, baß Georg II. seinen Berbundeten die von Frankreich brohende Gefahr bargelegt, sie aufgeforbert habe, gegen Subsidien ihre vertragsmäßige Hulfe zu leisten, daß er noch weitere Subsidienverträge in Deutschland eingeleitet habe.

<sup>1)</sup> Rupphausen, 28. März 1755: la France ne cherche point à se concerter avec ses alliés malgré l'exemple que leur donne l'Angleterre, et leur indolence à cet égard est inconcevable.

"Der Krieg zwischen Frankreich und England ist unvermeiblich", schreibt Friedrich II. auf Michells letzten Bericht; 1) er forbert Nach-richt, ob Georg II., auch wenn der Krieg erklärt sei, nach Hannover gehen werde.

Mußte es zum Kriege kommen, weil Frankreich immer sanfter sprach und die englische Nation immer lauter schrie? Gab es keinen Ausweg aus dieser paradoren Situation, die unrettbar in den Krieg führte?

Friedrich II. empfing am 5. April de Latouche in Audienz, er sagte ihm von jener englischen Nachricht. Der französische Gesandte darauf: was die neuen Allianzen betreffe, die England mit deutschen Fürsten schließen wolle, so würde es damit nie denen Frankreichs gleich kommen, weil die, welche Frankreich mit Preußen verbinde, auf Principien beruhe, die sie ewig machen müßte. Darauf Friedrich II.: "Wissen Sie, was ich thun würde, wenn ich König von Frankreich wäre? Ich würde, sowie der Krieg erklärt ist oder die Engländer Feindseligkeiten begonnen haben, wie bereits im Mittelmeer geschehen sein soll, eine Armee in den westphälischen Kreis marschieren lassen, damit sie sich sosotat auf Hannover werfe, das ist das sicherste Mittel, den König von England . . . . . . Damit ging er in sein Cabinet zurück.

In bemselben Sinne wies er Knyphausen an (5. April), mit Rouillé zu sprechen, "mit Vorsicht, bamit es nicht scheine, als wolle er die Erbitterung schüren und in bas Feuer blasen".

Frankreich hatte etwa 20000 Mann an der Sambre, fast eben so viel an der Saar im Lager, in den Tevennen über 70000; wurde aus diesen fertigen Truppen eine Armee von 50000 Mann bei Sedan und Sivet zusammengezogen, so stand ihr der Marsch durch das des freundete lüttichsche, das kurpfälzische Gediet, zum Rheinpaß dei Düsseldorf, durch das kurkölnische Herzogthum Westphalen offen; und Hannover, noch volkommen ungerüstet, ohne den Schutz von Allierten, war nicht zu halten. Eine unverblümte Erklärung von Mirepoir in London,

<sup>1)</sup> Friedrich II. an Michell, 1. April: et apparement déjà résolu de la part des ministres Anglois, qui n'attendront que le temps que la flotte mettra à voile, pour publier alors la déclaration de guerre.

<sup>2)</sup> De Latouches Bericht, 5. April: c'est le moyen le plus sûr de faire chanter ce...ici le Roi de Prusse qualifiant le Roi d'Angleterre son oncle d'une épithète cavalière, qu'il est inutile de vous rendre, gagna son cabinet et me laissa seul dans son appartement (Pariser Archiv).

erläutert durch eine sofortige Concentrirung bei Givet, hätte am Lonboner Hofe sehr wahrscheinlich gewirkt, wie wenn man Nachtwandler bei ihrem Namen ruft; benn Georg II. hatte Macht genug über seine Minister wie über sein Parlament, sie nach seinem Willen zu bestimmen.

Erst Anfang Mai hatte Friedrich II. Rouillés Antwort auf seinen Vorschlag; sie war zum Erstaunen: man sei in Frankreich in jeder Weise bemüht, ben Krieg zu vermeiben, aber wenn England bas Geschwaber von Brest auf ber Fahrt nach Amerika angreife, werbe man ben offenen Krieg gegen England beginnen. 1) Und weiter: bis jett habe man noch keinen Operationsplan festgestellt und, ehe man über biesen in Berathung trete, wolle man erst über die wahren Absichten Englands aufgeklärt sein; unzweifelhaft werbe man Diversionen gegen die Länder bes Kurfürsten von Hannover und seiner Berbunbeten machen, und Betreffs ber erstgenannten schmeichle man sich, daß ber König von Preußen nicht bloß bazu mithelfen, sonbern bie ganze Erpebition über sich nehmen werbe; nach Lage seiner Staaten konne er solches Unternehmen rasch und erfolgreich ausführen, und er sinde in Hannover vollauf bas Nöthige, sich für seine Kriegskosten zu entschäbigen.2) Rouillé fügte hinzu, er wisse wohl, daß die Festsetzungen bes Vertrages, ben Frankreich mit Preußen habe (bie Allianz von 1741), sehr allgemeiner Art seien und sich auf keine bestimmte Frage richteten, aber die Interessen beider Höfe seien so eng verknüpft, daß er ohne Bebenken annehme, Preußen werbe immer bereit sein, wenn es gegen bie gemeinschaftlichen Feinde gehe. Nebenbei fragte Rouillé: ob Heffen-Gassel schon wegen Subsidien mit England abgeschlossen habe; wenn nicht, so möge boch Friedrich II. die früher durch ihn mit dem Landgrafen angeknüpften Verhandlungen weiterspinnen, aber ohne Erbietungen zu machen ober abzuschließen, bevor man mit England im Klaren sei.

So völlig misversteht Frankreich sein Verhältniß zu Friedrich II. Für die französische Politik, die noch nicht weiß, was sie will, soll Preußen bereit sein, einzutreten, während sie in Dresden, in Wien, in

<sup>1)</sup> So be Latouches Erklärung an die preußischen Minister (Ministerialrescr. an Knyphausen, 7. Mai). Der König zur Antwort darauf: ein verbindliches Compliment, er werde stets viel Antheil an dem nehmen, was Frankreich angehe, wünsche, baß, wenn der Krieg unvermeidlich sei, Frankreich ihn glücklich führe; die Moderation, die Frankreich in dieser Sache beweise, sei weltbekannt.

<sup>2)</sup> Knyphausens Bericht, 25. April (pr. 4. Mai).

Stockholm, selbst in London sich den preußischen Interessen gestissentlich fremd zeigt, trot der Mahnungen Preußens nicht einmal das Entgegenkommen Sardiniens, Spaniens zu benutzen wagt, um nicht England noch mehr zu reizen, und sich den Wiener Hof zu entfremden, ja aus Rücksicht auf Wien nicht einmal ihre Beziehungen zu Constantinopel rasch und energisch erneut, — denn noch im April "geht Vergennes in Frankreich spazieren"; er trifft erst drei Tage, nachdem, Dank dem Geld und den Intriguen der Kaiserhöse und der Seemächte, der kriegerische Großvezier abgesetzt ist (18. Mai), in Constantinopel ein.

Rouillés schielende Antwort wird Friedrich II. nicht mehr überrascht haben. Wenn ber Minister wieber bavon spreche, solle Knpphausen, so lautete des Königs Weisung vom 6. Mai, ihm in den milbesten und verbindlichsten Ausdrücken sagen, daß er, der König, immer ben benkbar innigsten Antheil an Allem, was Frankreich betreffe, nehmen werbe, aber daß Preußen eine Diversion gegen Hannover machen solle, sei leichter vorgeschlagen als auszuführen; 60 000 Russen ständen ber preußischen Grenze nabe in Curland, Oftreich könne in kurzester Frist 80 000 Mann an ben preußischen Grenzen versammeln, Sachsen habe mit England so gut wie abgeschlossen; und weder über die Absichten Dänemarks noch der hohen Pforte sei er bis jest im Klaren: von keiner Seite gestützt, könne er unmöglich die ganze Last des Krieges auf sich nehmen; auch, so sollte Knyphausen behutsam andeuten, habe Frankreich 1744 nicht eben ben Verträgen gemäß Preußen vom Elsaß her unterstützt, und im Herbst 1745, als der Feind von allen Seiten in das preußische Gebiet einzubrechen begann, habe Frankreich für ihn nur den weisen Rath gehabt, er möge sich, so gut er könne, aus ber Uffaire ziehen.

Daß Friedrich mit jenem Plan vom 5. April die englische Politik richtig taxirt hatte, erwies demnächst die Reise Georgs II. nach Hannover.

Als zuerst Ende Februar in London von einer solchen gesprochen wurde, galt es allgemein dafür, daß ihr Zweck sei, jetzt endlich die Wahl des Erzherzogs Joseph durchzuführen. 1) Vielleicht war so die Weinung Newcastles und seiner Freunde im Ministerium, und gewiß

<sup>1)</sup> Michell, 28. Februar: on commence ici de parler de l'élection d'un Roi des Romains avec des espérances flatteuses, à l'occasion de quelques dépêches reçues il y a huit jours de Munic, daß Kurpfalz seine Ansprüche ausgegeben habe.

lag diese Wahl und mit ihr die Förberung der Interessen Hannovers dem Könige in erster Reihe am Herzen; möglichst laute Ostentationen gegen Frankreich, wie sie der nationalen Stimmung entsprachen, waren ihm schon genehm, aber sie sollten nicht dis zum Kriege führen. 1) Andere Winister, namentlich Pitt, waren mit Newcastle in offenem Widerspruch, und der Präsident des Conseils, Lord Granville, sah die Zeit gekommen, endlich seine großen Plane gegen Frankreich zu verwirklichen; und er verstand es, die öffentliche Meinung auch mit der Aussicht auf reiche Beute immer mehr zu erhitzen. I Schon Mitte März waren mehr als 40 Eingaben um Caperdriese eingereicht, "um in dem Augenblich der Kriegserklärung in See sein zu können". Denn Frankreich erwartete vom Mai an die "Retouren" aus Isle-de-France und Ostindien von mehr als 100 Millionen Werth, die noch reicheren von Martinique gleich darauf. Georg II. ließ sich den Eiser der "Nation" wohl gefallen: besto mehr Bewilligungen konnte er vom Parlament erwarten.

Schon Anfang März hatte man in London bie "sichere" Nachricht, daß Preußen auf Frankreichs Seite stehen werde; bald die, daß bereits eine förmliche Allianz zwischen ihnen geschlossen sei. Aus Wien wurde gemelbet: geschlossen sei sie noch nicht, aber Preußen brange in Versailles auf einen Ginfall nach Hannover. Gben bas fürchteten Georg II. und Newcastle; Frankreichs Angst und Friedensliebe kannte man genügend, und mit den Unterhandlungen, die es, auch hart angelassen, mit eifrigstem Bemühen fortsetzte, hatte man es an ber Leine; aber von Preußen glaubte man alles Argste erwarten zu bürfen. Und noch war zum Schut Hannovers gegen solchen Feind nicht bas Geringste vorgesehen; nicht zum Schut Hannovers, sonbern um Frankreichs Seemacht und Handel zu vernichten, hatte die englische Nation ihren unbegrenzten Credit bewilligt. Wohl war Williams beauftragt, an Gun Dickens' Stelle nach Rußland zu gehen, um die Subsidienverhandlung "bei Athem zu halten"; aber er hatte bie außbrückliche Weisung, nicht vor neuer Orbre abzuschließen. Und auf Graf Colloredos Drängen zum energischen Auftreten gegen Frankreich, auf seine Mittheilung, baß

<sup>1)</sup> So nach Michells Berichten im Rescript an Klinggräffen, 22. April: ber König und seine Minister wünschen einen Ausgleich mit Frankreich, l'un pour passer tranquillement dans ses états d'Allemagne u. s. w.

<sup>2)</sup> Michell, 15. April, 29. April: ce qui a rendu ces gens siers et a donné beau jeu à la faction guerrière et entr'autres au Lord Carteret, qui en a habilement prosité pour ensiler les ministres dans des mesures vigoureuses au point de n'en pouvoir plus reculer.

29\*

Stockholm, selbst in London sich den preußischen Interessen gestissentlich fremd zeigt, trot der Mahnungen Preußens nicht einmal das Entgegenkommen Sardiniens, Spaniens zu benutzen wagt, um nicht England noch mehr zu reizen, und sich den Wiener Hof zu entfremden, ja aus Rücksicht auf Wien nicht einmal ihre Beziehungen zu Constantinopel rasch und energisch erneut, — denn noch im April "geht Vergennes in Frankreich spazieren"; er trifft erst drei Tage, nachdem, Dank dem Geld und den Intriguen der Kaiserhöse und der Seemächte, der kriegerische Großvezier abgesetzt ist (18. Mai), in Constantinopel ein.

Rouillés schielenbe Antwort wird Friedrich II. nicht mehr überrascht haben. Wenn ber Minister wieder bavon spreche, solle Knpphausen, so lautete bes Königs Weisung vom 6. Mai, ihm in ben milbeften und verbindlichsten Ausbruden sagen, bag er, ber König, immer ben benkbar innigsten Antheil an Allem, mas Frankreich betreffe, nehmen werbe, aber daß Preußen eine Diversion gegen Hannover machen solle, sei leichter vorgeschlagen als auszuführen; 60 000 Russen ständen ber preußischen Grenze nahe in Curland, Oftreich könne in kurzester Frist 80 000 Mann an ben preußischen Grenzen versammeln, Sachsen habe mit England so gut wie abgeschlossen; und weder über die Absichten Dänemarks noch ber hohen Pforte sei er bis jett im Klaren: von keiner Seite gestützt, konne er unmöglich bie ganze Last bes Krieges auf sich nehmen; auch, so sollte Knyphausen behutsam andeuten, habe Frankreich 1744 nicht eben ben Berträgen gemäß Preußen vom Elsaß her unterstützt, und im Herbst 1745, als ber Feind von allen Seiten in das preußische Gebiet einzubrechen begann, habe Frankreich für ihn nur ben weisen Rath gehabt, er möge sich, so gut er könne, aus ber Uffaire ziehen.

Daß Friedrich mit jenem Plan vom 5. April die englische Politik richtig taxirt hatte, erwies bemnächst die Reise Georgs II. nach Hannover.

Als zuerst Ende Februar in London von einer solchen gesprochen wurde, galt es allgemein dafür, daß ihr Zweck sei, jetzt endlich die Wahl des Erzherzogs Joseph durchzuführen. 1) Vielleicht war so die Weinung Newcastles und seiner Freunde im Ministerium, und gewiß

<sup>1)</sup> Michell, 28. Februar: on commence ici de parler de l'élection d'un Roi des Romains avec des espérances flatteuses, à l'occasion de quelques dépêches reçues il y a huit jours de Munic, daß Kurpfalz seine Ansprüche ausgegeben habe.

lag biese Wahl und mit ihr die Förberung der Interessen Hannovers dem Könige in erster Reihe am Herzen; möglichst laute Ostentationen gegen Frankreich, wie sie der nationalen Stimmung entsprachen, waren ihm schon genehm, aber sie sollten nicht dis zum Kriege sühren. dere Winister, namentlich Pitt, waren mit Newcastle in offenem Widerspruch, und der Präsident des Conseils, Lord Granville, sah die Zeit gekommen, endlich seine großen Pläne gegen Frankreich zu verwirklichen; und er verstand es, die öffentliche Meinung auch mit der Aussicht auf reiche Beute immer mehr zu erhitzen. den Mitte März waren mehr als 40 Eingaben um Caperdriese eingereicht, "um in dem Augenblick der Kriegserklärung in See sein zu können". Denn Frankreich erwartete vom Mai an die "Retouren" aus Isle-de-France und Ostindien von mehr als 100 Millionen Werth, die noch reicheren von Martinique gleich darauf. Georg II. ließ sich den Eiser der "Nation" wohl gefallen: besto mehr Bewilligungen konnte er vom Parlament erwarten.

Schon Anfang März hatte man in London bie "sichere" Nachricht, daß Preußen auf Frankreichs Seite stehen werbe; bald die, daß bereits eine förmliche Allianz zwischen ihnen geschlossen sei. Aus Wien wurde gemelbet: geschlossen sei sie noch nicht, aber Preußen brange in Versailles auf einen Ginfall nach Hannover. Gben bas fürchteten Georg II. und Newcastle; Frankreichs Angst und Friedensliebe kannte man genügenb, und mit den Unterhanblungen, die es, auch hart angelassen, mit eifrigstem Bemühen fortsetzte, hatte man es an ber Leine; aber von Preußen glaubte man alles Argste erwarten zu bürfen. Und noch war zum Schut Hannovers gegen solchen Feinb nicht bas Geringste vorgesehen; nicht zum Schut Hannovers, sondern um Frankreichs Seemacht und Handel zu vernichten, hatte die englische Nation ihren unbegrenzten Credit bewilligt. Wohl war Williams beauftragt, an Guy Dickens' Stelle nach Rußland zu gehen, um die Subsidienverhandlung "bei Athem zu halten"; aber er hatte die ausdrückliche Weisung, nicht vor neuer Orbre abzuschließen. Und auf Graf Colloredos Drängen zum energischen Auftreten gegen Frankreich, auf seine Mittheilung, baß

<sup>1)</sup> So nach Michells Berichten im Rescript an Klinggräffen, 22. April: ber König und seine Minister wünschen einen Ausgleich mit Frankreich, l'un pour passer tranquillement dans ses états d'Allemagne u. s. w.

<sup>2)</sup> Michell, 15. April, 29. April: ce qui a rendu ces gens siers et a donné beau jeu à la faction guerrière et entr'autres au Lord Carteret, qui en a habilement prosité pour ensiler les ministres dans des mesures vigoureuses au point de n'en pouvoir plus reculer.

29\*

bie Kaiserin-Königin bereit sei, gegen Subsidien 50 000 Mann in Belgien zu stellen, war geantwortet worden: man müsse erst sehen, ob nicht ein gütliches Abkommen mit Frankreich zu Stande komme. War's der König, das Ministerium, das Publicum, — England "hatte nicht Lust die Geigen zu bezahlen, damit Andere tanzen konnten". 1)

So sicher fühlte man sich Frankreich gegenüber, daß man Anfang April auf die neuen Vorschläge, die Mirepoix vorlegte — einige Abtretungen in Amerika an England, dafür provisionelle Convention auf zwei Jahre zu friedlichem Ausgleich — mit Forderungen exorditantester Art antwortete, ja daß Newcastle zu seiner Entschuldigung hinzufügte: die Nation sei außerordentlich aufgeregt, und man könne sie nur beruhigen, wenn Frankreich diese Forderungen zugestehe. Darauf am 17. April Mirepoix' mündliche Antwort: Frankreich könne nicht weiter verhandeln, bevor diese drei Forderungen zurückgenommen seien.

Das war eine Energie, auf die man durchaus nicht gefaßt war; Frankreich mußte sich einer starken Stütze gewiß fühlen, einen großen Schlag im Werke haben. Man war "in großer Verlegenheit, was nun zu thun". Man griff her und hin; am 22. April erhielt Boscawen Befehl, sofort in See zu gehen; folgenden Tages tam Gegenbefehl. Trot aller Einwände ber Minister, erklärte ber König jett positiv, baß er Ende April nach Hannover gehen werbe. Am 25. April vertagte er mit hohen Worten bes Friedens und der Gerechtigkeit das Parlament, ernannte die Regentschaft, wählte aus ihr Lord Holbernesse zu seinem Begleiter. Am 28. April fuhr er von London ab, "freudestrahlenden Gesichts", "zu großem Bebauern Mer"; "er hätte bei so kritischer Lage in England bleiben sollen, er hatte seinem getreuen Bolte zeigen sollen, daß, wenn es sich um das Interesse Englands handle, er nicht an Hannover benke; jest hat er bieß Land wie einen Leib ohne Seele gelassen, und bei bem geringsten Echec, ben wir erleiben, wirb er boch zurücktommen mussen".")

Man glaubte in London, die Flotte von Brest sei am 18. April in See gegangen, stärker als die englische, mit 6000 Mann regulärer

<sup>1)</sup> Den letzten Ausbruck braucht Friedrich II., Rescript an Klinggräffen, 12. April; die Antwort der englischen Minister meldet Michell, 11. und 15. April.

<sup>2)</sup> Michell, 6. Mai. Unb 25. April: Der König habe avec précipitation sein Parlament vertagt unb sei abgereist: au grand regret de son ministère et des véritables amis de la famille royale, d'autant plus qu'il se manifeste de la fermentation dans la nation contre l'absence du roi dans ces circonstances.

Truppen unter General Dieskau an Borb. Wind und Wetter hielten Boscawen noch zurück; am 20. April hatte er sich mit der kleinen Escadre, die bei Plymouth lag und 2 Regimenter an Bord hatte, vereinigt, am 27. April ging er mit 15 Schiffen und 4 Fregatten in See. Den Antrag Frankreichs, sich gegenseitig die den Admiralen gegebenen Instructionen mitzutheilen, hatte England abgelehnt.

Frankreichs Gesandter in Berlin hatte dort amtlich zu erklären (3. und 4. Mai): wenn die Brester Escadre von den Engländern angegrissen werde, so werde die Krone Frankreich das als offenen Friedensbruch und Angrisskrieg ansehen und thun, was ihre Gloire fordere. Vorläusig blied Mirepoir in London, und Herr de Bussy wurde an den Hofnach Hannover gesandt. Nach Lord Albemarles Tod (Ende 1754) war dessen Stelle in Paris nicht wieder besetzt.

Sehr mit Recht war Georg II. ungebuldig, nach dem Continent zu kommen, um für alle Fälle Fürsorge zu treffen. Er fand größere Schwierigkeiten, als er erwartet hatte.

Im Haag war burchaus nichts zu erreichen. Des Königs Tochter, bie Erbstatthalterin, lag trank barnieber, die Bentinks vermochten wenig mehr. Nie waren die Herren Staaten weniger geneigt, sich für England und die östreichischen Niederlande in die Schanze zu schlagen; sie wünschten, daß Frankreich die Republik als völlig neutral ansehe. Wenn Holbernesse ihnen bringenb empfahl, ihre Armee zu verstärken und sich fertig zu halten, um ihre Vertragspflicht gegen England zu erfüllen, zwei Lager zu formiren, eins bei Breba, ein zweites in Gelbern, um ben Franzosen bie Stirn zu bieten, so zogen sie zunächst von ihren brei Regimentern in Tournay zwei zurück.1) Sie nahmen es schweigenb hin, daß 10 hollandische Smugglerschiffe auf der Rhebe von Martinique für gute Prise erklart waren; — eben jett hatte ber Den von Algier ber Republik ben Krieg erklärt, und ihre reiche Smyrnaflotte mar zur Heimfahrt aufgebrochen; sie beschlossen zu beren Schut 7 Fregatten abzusenben, aber die nothigen Matrosen waren nicht zu beschaffen. Man war in Amsterdam überzeugt, daß England bem Den biesen Krieg angerathen habe, bamit bie Hollanber nicht ben englischfranzösischen Seekrieg benutten, sich in Besit bes französischen Levante-

<sup>1)</sup> Es kam die Berstärkung der Armee auf 50 000 Mann (von 37 000) in Anregung; Bericht Hellens, Haag 24. Juni.

handels zu setzen. Noch sechs volle Tage nach des Königs Abreise hatte Lord Holbernesse im Haag unterhandelt; er hatte nichts erreicht.

Und in Hannover, so glänzend der Empfang des Königs, sein Hof bort, der Zustuß fürstlicher Besuche war, blied die Stimmung gedrückt; es wuchs die Besorgniß vor Preußen, und die Hoffnung auf Östreich sant; es war sehr peinlich, daß Maria Theresia persönlich gegen Aubeterre den lebhasten Wunsch ausgesprochen, den Frieden erhalten zu sehen, daß sie in Versailles ihre Mediation angeboten hatte. 1) Dazu hatte man in Wien die parlamentarische Bewilligung von einer Willion Psb. Sterl., wenn England einen solchen Krieg zu beginnen gedenke, als nicht der Rede werth bezeichnet. In Petersburg wird man die Nase noch stärker gerümpst haben.

Immerhin konnte man in Hannover hoffen, mit Hessen-Cassel einen Vertrag auf 8000 Mann, Verträge mit Ansbach, Gotha, anderen kleineren Höfen zu schließen, auch waren vielleicht noch die 6000 Mann Sachsen zu haben.

Aber Preußen stand mit seiner schlagfertigen Armee da, und Mirepoir hatte in London zu erklären: Frankreich werde seine Colonien in Amerika vertheidigen, aber weitere Maaßregeln erst nach Berabredung mit Preußen treffen.

Natürlich hat Georg II. die Weisungen, mit denen Boscawen in See ging, gekannt und genehmigt. Und sie waren der Regentschaft genehm, weil sie die Entscheidung hinausschoben. Daß Mirepoir in London blieb und über die neuen Zugeständnisse, die Frankreich jetzt andot, unterhandelte,<sup>2</sup>) gab Hoffnung, ihn noch lange an der Nase

<sup>1)</sup> Michell, 20. Mai, auf Rescr. vom 3. unb 9. Mai: je savois déjà que la cour de Vienne avoit montré à la France des ostentations pacifiques et qu'elle tâtoit même celle-ci jusqu'à lui offrir sa médiation. Es sind die Borgange, von benen Anyphausen, 14. Mai, berichtet: la cour de Vienne qui dans toutes les altérations qui naissent entre ses alliés et la France, se pare toujours d'une fausse modération afin d'augmenter la sûreté du ministère de France qu'elle a parsaitement pénétré etc.

<sup>2)</sup> Michell, 13. Mai: am 9. habe Mirepoir einen Courier erhalten mit der Weisung, daß Frankreich zwar an seinen Principien seskhalte: mais que sa cour se relâcheroit pour le dien de la paix de quelque terrain sur l'Ohio; sans cependant vouloir faire rien de plus. Und 23. Mai, Newcastle habe auf die Bemerkung eines Freundes über die Anträge gesagt: que voulez-vous que nous répondions; son contenu est toujours si éloigné des principes de l'Angleterre et les conditions de paix que la France y propose si inadmissibles qu'à moins qu'un ministre ne voulût courir le risque de sa tête, il n'y en a aucun qui ose les acccepter.

herumzuführen, so lange zunächst, bis der Admiral seinen großen Schlag gethan. Denn man stellte in England die Rechtsansicht voran, daß es sich nur um den Krieg der beiderseitigen Colonien in Amerika und um Englands unzweiselhafte Herrschaft "von Ocean zu Ocean" handle, daß England befugt sei, Nachsendung französischer Verstärkungen dorthin, so hald sie die amerikanischen Gewässer erreichten, mit seiner ganzen Wacht zur See zu hindern, ja daß Frankreich dort mit den Vorgängen von 1753 den Krieg begonnen habe. Daher Voßcawens Instruction: dis zum 47 Grad Nordbreite solle er der französischen Flotte ruhig solgen, erst wo der Cours sich nordwestwärts wende und die Höhe von Neufundland erreiche, angreisen.

Erst nach ihm war die Brester Flotte in See gegangen; im Juni konnten sich beide begegnen, nach drei, vier Wochen die Berichte davon in London sein. Es war hohe Zeit für den Schutz Hannovers zu sorgen.

Mußte nicht Frankreich nur um so eifriger sein, Ernst zu machen? Freilich war man in Versailles sehr bieser Meinung, berieth her und hin; aber über allgemeine Ibeen und sonore Phrasen kam man nicht hinaus. Und war es nicht ebler und weiser, jeden Schritt zu vermeiben, der "die englische Nation" alarmiren könne? Man verschob es, sich mit Preußen zu verständigen, man that ihm offen genug da und dort üble Dienste, man ließ es gelegentlich seine Inferiorität empfinden.

Friedrich II. verhielt sich sehr kühl. Wenn Latouche in Berlin im Sespräch mit Podewils wiederholt seiner Verwunderung Ausdruck gab, daß Preußen noch nicht an Erneuerung der Defensivallianz von 1741 denke, die mit dem Mai 1756 zu Ende lief, so rescribirte Friedrich Podewils: wir wollen sie lieder kommen sehen. Dann wieder sand der Minister Rouillé, daß der Erbprinz von Hessen unerhört behandelt sei; er sprach sein Erstaunen auß, daß Preußen und andere Reichsfürsten, die doch der Reichsverfassung kundig sein müßten, nicht gesehen hätten, daß die Assecrationsacte "null und nichtig", daß sie gegen den westphälischen Frieden sei, den die Krone Frankreich garantirt habe;

<sup>1)</sup> So der König auf Podewils' Bericht, 2. Juni, wo Podewils zugleich erinnert: c'est un traité purement défensif et une garantie réciproque de tous les états de part et d'autre en Europe; il n'y a point de contingent auxiliaire de stipulé, mais dien qu'on veut s'assister, le cas venant à échoir, de toutes ses forces, même jusqu'à déclarer la guerre à l'agresseur, s'il le falloit.

<sup>2)</sup> Anyphausen, 26. Mai 1755.

er stellte an Friedrich II. das Ansinnen, "den Landgrafen zu moderiren"; und in demselben Athem sprach er die Erwartung aus, daß Friedrich II. dafür sorgen werbe, ben hessisch-französischen Subsidientractat, ben er vor Jahr und Tag im Auftrage Frankreichs eingeleitet, jest zum Abschluß zu bringen. Ihm wurde mit einem "trockenen Hinweis" auf Lubwig XIV. geantwortet, ber die protestantischen Reichfürsten zu unterstützen für das Interesse Frankreichs gehalten habe; des Subsidientractates wurde nicht weiter erwähnt. Dann war man in Versailles sehr betreten, daß Asseburg in Coln in Ungnade gefallen sei; wenn Coln abschwenkte, ging Baiern gewiß mit ihm, und Georg II. hatte bie Majorität der Kurstimmen für des Erzherzogs Wahl. Rouillé dachte mit dieser Frage Preußen einzufangen; er ließ (30. Mai) um bes Königs Ansicht bitten, wie man die römische Königswahl "verzögern" könne; es sei im Fall bes Bruches mit England bas beste Mittel, ben Wiener Hof zur Neutralität zu nöthigen; "was er selbst vorbrachte", sagt Knyphausen, "zeigte, daß er die Sache nicht burchbacht hatte". Daß zwischendurch ber schwebische Minister Höpken bem russischen Gesandten, um Rugland von der Ergebenheit Schwedens zu überzeugen, von der Sendung Rexins nach Constantinopel Mittheilung machte, bann an allen Höfen Beschwerbe barüber erheben ließ, daß bieser Rexin, ohne daß man in Stockholm um die Erlaubniß bazu gebeten, direct von Berlin aus durch amtliche Zuschriften dem schwedischen Gesandten in Constantinopel zu bester Förberung empfohlen sei, — es war ein Zeichen, wie weit Schweben bereits von ber preußischen Allianz abgekehrt war. Und Friedrich II. glaubte, daß auch dieser neueste Streich von Havrincourt angestiftet sei, ber, mit seinen immer größeren Rudfichtslosigkeiten gegen ben König und die Königin, boch eben gegen Preußen arbeitete.

Da war es ein nicht geringer Schrecken, als man in Versailles, wahrscheinlich aus östreichischen Mittheilungen, 1) erfuhr, daß der König von England Alles thun werde, was er könne, um Preußens Vertrauen zu gewinnen und es zur Neutralität für den Fall eines Kriegs zu bewegen. 2) Wan mußte erkennen, daß damit das söberative System

<sup>1)</sup> Weingarten melbet, 4. Juni u. a., daß Puebla an Graf Kaunit geschrieben habe: ihm sei von einem guten Freunde anvertraut, daß der hiesige Hof sich mit dem englischen auszusöhnen und durch dieses Mittel auch mit Rußland in Freundschaft zu stehen vorhabe u. s. w.

<sup>2)</sup> Anyphausen, 6. Juni.

Frankreichs, das auf sehr unsicheren Füßen stand, seine wesentliche Stute verloren hatte. Daß Friedrich II., sich nun nach dem Ende ber Revue bei Magdeburg (8. Juni), über Minden und Bielefeld nach Wesel begab borthin auch Knyphausen beschieb, um mit eigenen Augen zu sehen, bann rheinab nach Holland und bis Amsterbam ging — biese Reise des Königs in der zweiten Hälfte des Juni gab dem Versailler Hofe Gelegenheit zu einigen Verbindlichkeiten, mit denen man Ales wieber ins Gleiche zu bringen hoffen mochte. Man sandte ben Bailli be Froullay, den Friedrich II. hoch schätzte, nach Wesel; er überbrachte ein verbindliches Handschreiben Ludwigs XV., er hatte zwei Vorschläge zu machen: die sofortige Erneuerung der Allianz von 1741 und für ben Fall ber Ruptur Verabrebungen eines gemeinsamen Kriegsplanes. Durch Knyphausen ließ Rouillé bem Konige in Wesel mittheilen: man muniche Preußens Ansicht zu vernehmen, wie man Baiern festhalten, die Königswahl hinziehen könne, vor Allem wie man die 20 000 Mann beutscher Subsidientruppen Frankreichs für den Kriegs= fall verwenden solle.

Sichtlich fühlte man zu beiben Seiten bes Canales, daß die Entscheidung nahe sei. Der größere Theil der Brester Flotte war, da sie nur als Escorte gedient, nach Brest zurückgekehrt, völlig unbehindert; sie war von den Avisoschissen der englischen Canalstotte nicht gesehen worden. Also in Brest lag wieder eine fertige Flotte; man eilte in England um so mehr, Schiffe zu rüsten; Frankreich machte nicht minder die äußersten Anstrengungen. 70 Millionen wurden für die Marine angesetz: sie sollte auf 70 Linienschiffe und 50 Fregatten gebracht werden. Zugleich wurde die Armee in Flandern verstärkt; an Dünkirchens Befestigung mit 10 000 Arbeitern weiter gebaut. Die Engländer fürchteten eine Landung, forderten auf Neue von den Herren Staaten Verstärkung ihrer Kriegsmacht, jetzt um 30 000 Mann, da gleich nach dem Bruch Frankreich den Krieg auf den Continent ziehen, die Niederlande angreisen werde. Die Herren Staaten beschlossen vielmehr, die Barrière völlig zu räumen.

Jest nach Friedrichs II. Rücklehr vom Rhein erhielt Knyphausen Weisung, Rouills im tiefsten Vertrauen zu unterrichten, daß Georg II. dem Herzoge von Braunschweig Subsidien angeboten habe, höhere als Frankreich, daß er ihm zugleich eine sehr glänzende Familienverbindung antrage (Rescr. vom 1. Juli); er hatte zugleich bemerklich zu machen, daß der französisch-braunschweigische Vertrag, der auf das Äußerste

geheim gehalten werden solle, sich abschriftlich in den Händen des Königs von England befände, daß Frankreichs Geheimnisse nicht wohl gehütet würden.

Schon war die Katastrophe erfolgt. Die Escabre von de La Motte hatte, nachdem die Escorte nach Brest zurückgesegelt war, glücklich die Höhe von Neusundland erreicht, dort sich getheilt um theils nordwärts durch die Straße von Belleisle, theils süblich um Cap Race zu steuern; zwei Fregatten und ein Kriegsschiff waren bei den dichten Nebeln jener Tage abgekommen und zurückgeblieben. Hinter Cap Race lag Boscawen auf der Lauer; am 7. Juni Abends bemerkte er die zwei Fregatten; er sandte zwei Linienschiffe und eine Fregatte unter Capitain How gegen sie; am andern Morgen sprach How die Untwort "Frieden, Frieden", gab How Besehl zum Angriss; nach den englischen Angaben erfolgte derselbe, weil der Alcide sich weigerte, die Flagge zu senken und sich beim Abmiral Boscawen zu melden. Nach hartem Kamps wurde erst der Alcide genommen, dann auch die zweite Fregatte; das Linienschiff, ein guter Segler, erreichte den Lorenzstrom.

Am 15. Juli war diese Nachricht in London; der Zweck des Gewaltactes war versehlt; Dieskaus Truppen wurden ungestört ausgeschifft. "Es sei ein Mißverständniß", erklärte der Minister Robinson dem Ambassadeur,<sup>1</sup>) aber von Kückgabe der beiden Fregatten sprach er nicht.

In Versailles hatte man Mirepoir' Courier mit dieser Nachricht am 17. Juli; man war "völlig erschüttert, empört"; man sprach von Betrug, Verrath; man besahl Mirepoir in London, Bussy in Hannover sofort ohne Abschied abzureisen, man sandte dem englischen Legationssecretär in Paris seine Pässe. Es wurden mehrere Conseilstungen gehalten, man beschloß weitere Verstärkung der Armee um 28 000 Mann, der Warine um 8 000 Matrosen: els Kriegsschiffe in der Gironde wurden schleunigst equipirt; man erörterte, ob man sich allein an England als den Angreiser halten oder an Englands Verdündeten Genugthuung nehmen solle. Wan kam ins Finassiren und ins

<sup>1)</sup> que c'étoit un malentendu et que cet officier avoit agi sans ordre; Anyphausen, 24. Juli. Derselbe sagt, daß nach Briefen aus Halifar Boscawen ans gegriffen habe, sans aucun prétexte, sans aucun dispute de pavillon et sans qu'il se soit élevé aucun dispute entre les deux officiers et leurs équipages.

Schwanken; 1) und der König befahl die englische Fregatte Blandford, die Graf Duguay, mit seinen Escorteschiffen über Cadir nach Brest zurücksegelnd, aufgebracht hatte, ohne Verzug herauszugeben.

Aber Preußens glaubte man sich auf alle Fälle versichern zu muffen. De Latouche hatte am 25. Juli in Berlin mitzutheilen, baß fein König einen Operationsplan ausarbeiten lasse, baß man Sorge tragen werbe, vor Allem mit Friedrich II. sich über denselben zu verständigen, daß er Befehl habe, bem Könige personlich diese Mittheilung vorzutragen. 3) Friedrich hatte am 29. Juli an Knyphausen geschrieben: Frankreich scheine noch immer an einen Einfall nach Hannover zu benken. Das beste Mittel bazu werbe sein, wenn man Danemark mit bazu gewönne, bas, wie er sehr sicher wisse, unzufrieben mit England sei, gewiß gern etwas von bem Schat von Hannover gewinnen werbe, überdies Beschwerben genug gegen Hannover habe, so seine alten Ansprüche auf einige lauenburgische Amter, so die seit mehreren Terminen ruckständigen Subsidien, die Georg II. nicht zahlen wolle. Und am 2. August: er selbst sei in diesem Jahre außer Stande zu agiren, ihm sei ber Gebanke gekommen, wenn Frankreich boch Anstand nehme, die Niederlande anzugreifen, ob es ba nicht angemessen sei, die guten Dienste von Preußen und Ostreich anzurufen, um eine friedliche Verständigung mit England einzuleiten.

Schon erfuhr er, 3) baß im französischen Conseil allerdings große Gesichtspunkte aufgestellt seien, aber daß man entschlossen scheine, nicht sofort den Krieg gegen England zu beginnen, obschon man dazu völlig befugt sei; man treibe die Zartheit gegen England so weit, daß man nicht einmal Repressalien nehmen wolle; der Vorschlag, auf alle englischen Schiffe in französischen Hasen Beschlag zu legen, sei im Conseil verworfen, man wolle England in das eclatante Unrecht setzen, zumal da die Retouren aus Ost- und Westindien noch in See seien. Aber Preußens wollte man sich versichern; Rouille, fügte Knyphausen in einem besondern Schreiben an Friedrich hinzu, habe gesagt, daß um demselben einen Beweiß seines Vertrauens zu geben, der König, sein

<sup>1)</sup> Anpphausen, 20. Juli: l'état de perplexité et d'incertitude où l'on se trouve sait que l'on change de résolution à tout moment.

<sup>2)</sup> Podewils und Findenstein an den König, 25. Juli. Des Königs mündsliche Resolution darauf: werde ihn morgen sprechen und Alles, was er mir sagen wird, ad referendum nehmen.

<sup>3)</sup> Knyphausen, 24. Juli.

Herr, befohlen habe, einen der vornehmsten Seigneurs von Frankreich, den Herzog von Nivernois nach Berlin zu senden, und daß derselbe abreisen werde, so wie man die Antwort habe, daß er willkommen sein werde.

Darauf Friedrich II. (9. August): er sei auf das Höchste erstaumt über das schwächliche Verhalten der französischen Minister und begreife nicht, wie Frankreich nach solchem Vorgange England noch könne schonen wollen; die preußische Allianz von 1741 ende demnächst, beziehe sich nicht auf Amerika. Frankreich werbe mit seiner Schwäche weber Östreich noch Holland gewinnen, Partei zu nehmen, noch Dänemark ober Schweben; bas französische Ministerium werbe es zu Stanbe bringen, die hohe Stellung, die Frankreich in Europa gehabt habe, völlig zu vernichten. Als Freund von Frankreich bedauere er, daß die französischen Minister sich auf die Phrasen von Robinson verließen; was helfe es Frankreich, Baiern, Hessen, Braunschweig, Sachsen, Würtemberg in Sold zu haben, wenn es nicht anders als zur See gegen England kampfen und im Übrigen sich in ber Defensive halten wolle; diese Fürsten würden sich nicht bazu bringen lassen Hannover anzugreifen. "Ich sehe die Sache ganz anders an als Frankreich, es hätte gleich mit bem Aussegeln ber Flotte rüsten müssen, 100000 Mann hatten genügt; bann hatte man sofort in Wien fragen sollen, ob man bort die Garantie des Aachner Friedens halten wolle; im Fall des Versagens ware Frankreich befugt gewesen, in Flanbern einzurucken; zugleich hatte man mit einigen Zugeständnissen Danemark zu einer Invasion nach Hannover gewonnen; Frankreich hätte zugleich 30 bis 40 000 Mann burch bas Gebiet seiner Verbundeten nach Hannover marschieren lassen mussen, gestützt auf zwei gute Festungen, Dusselborf und Wesel. Flandern wäre ohne Schwertstreich genommen, das seiner Zeit als Aquivalent für Canaba gebient haben mürbe, 1) und bie banische Armee in Hannover hatte Georg II. um alle seine Aushülfen gebracht".

Er schließt damit, daß die Sendung des Herzogs von Nivernois ihm äußerst angenehm sein werde, daß aber Preußen bei allem besten Willen für Frankreich zwischen den starken Rüstungen von Östreich und Rußland nichts thun könne, als in völliger Inactivität bleiben.

<sup>1)</sup> Daburch fonnte Franfreich selbst ohne Spanien terminer en peu de temps en Europe tous les démêlés qu'elle a avec les Anglois en Amérique et saire une si bonne compensation à la paix que l'article des ces avantages surpasseroit de beaucoup plus ses pertes.

Aber seine Berichte aus England ließen keinen Zweisel, daß Frankreich bort auf keine Nachgiebigkeit zu rechnen habe, daß eine neue Flotte von 17 Segeln in See gegangen sei, um einen tödtlichen Schlag gegen Frankreich zu führen, ehe man sich dort besonnen habe, daß in England keine Rede mehr von Schonung sei, daß man die Unmöglichkeit erkenne, den Krieg mit Frankreich in Europa zu vermeiden, und daß man ihn also zur See auf daß Gründlichste (a toute outrance) führen wolle, daß wenn Frankreich nicht den Krieg erkläre, England ihn erklären werde.

Woche auf Woche verging, weber Nivernois noch ber Operationsplan kamen. Was in Versailles, in ben Kreisen ber Pompabour, in ihren Heimlichkeiten mit Graf Starhemberg vor sich ging, war aus Knyphausens Berichten nicht zu erkennen. Noch weniger aus Klinggräffens Berichten, was Östreich wolle; nur schien es, baß man zum Theil auf Bartensteins System zurücktomme, sich nicht wieder von England misbrauchen zu lassen, und daß man sich militärisch möglichst zu einem Kriege fertig mache, aber nicht zu einem Kriege für die Nieder-lande. Aur die Verbindung mit Petersburg halte man durchaus sest. Und daß der russische General Browne, der die Truppen in Liefland commandirte, in die böhmischen Bäber und weiter nach Wien reiste und dort mit seinem Bruder, dem östreichischen Feldmarschall, Conferenzen hatte, gab in Berlin zu denken.

Wenigstens über die wichtigsten Vorgänge in Petersburg hatte Friedrich II. sichere Nachrichten durch die Briefe Funckes an den Grafen Brühl, die nach wie vor Malkahn aus dem geheimen Archiv zu erhalten verstand. Sie ließen ihn zugleich hier und da einen Blick in die unberechendaren Känke des Dresdner, die tief verhüllte Politik des Wiener Hofes thun.

Vor Allem auf Östreich, Rußland, Sachsen hatte Georg II. gerechnet, um das, wie er meinte, von Preußen schwer bedrohte Hannover zu becken. Gun Dickens bat um seine Abberufung, da er körperlich außer Stande sei, die Strapazen des wüsten russischen Hossens zu ertragen.

<sup>1)</sup> Rlinggräffen, 5. Juni: le but de cette cour est, que si l'on se trouve un jour en état de faire la guerre, ce n'est pus de ce côté-là que tendent ses vues.

<sup>2)</sup> Klinggräffen, 28. Juni, 2. Juli.

Niemand schien geeigneter ihn zu ersetzen, als der ungestüme, rückslose, durch und durch preußenseindliche Ritter Williams; seine Aufgabe war, den Subsidientractat schleunigst zum Abschluß zu bringen.

Nur daß er zuvor noch seine Stellung in Dresben benutte, seiner bosen Laune freien Lauf zu lassen. Freund der Czartorysti und voll tieser Berachtung gegen den schleichsamen Grasen Brühl, der deren Sache verrathen habe, hatte er bei Hose gedroht, daß die englischen Subsidien aushören würden, wenn man nicht für die Czartorysti eintrete, hatte erklärt, daß die letzten Weisungen an Groß, den russischen Gesandten, genug enthielten, um dem Grasen Brühl den Hals zu brechen. Und Funcke, der seinen großen Einsluß auf den Canzler Bestushew in derselben Richtung verwandte, war in äußersten Ängsten, daß Williams' heftige Art in Petersburg Erfolg haben und den Canzler nöthigen werde, die Czartorysti zu begünstigen. Daß Groß in Oresben sich beklagte, Gras Brühl wisse immer eher, als er selbst, die Austräge, die er vom Hose erhalte, war ein bedrohliches Symptom für den Vertrauten und Helser des Canzlers.

Dessen Macht war mehr und mehr gesunken; die Zarin, die mit ihrer sichtlich abnehmenden Körperkraft nur um so ausschweifender wurde, sah ihn so gut wie nie; an ben Favoriten Iwan Schuwalow mußte er seine Eingaben für die Zarin senden, der ihr baraus vorlegte, mas er ihr genehm glaubte. Peter Schumalow murbe bie "Seele bes Staats"; daß sich ihm ber Vicecanzler Woronzow, Olsuwief, Trubettoi und Andere anschlossen, daß des Canzlers gefährlichster Gegner, sein Bruber Michael, ber Großmarschall, ber seit 1755 ohne Amt in Dresben gelebt hatte, von der Zarin höchst gnäbig eingelaben wurde, nach Petersburg zurückzukehren, daß der Canzler burch ben Grafen Woronzow ben Befehl erhielt, burch Groß in Dresben die Abberufung Funckes zu fordern, trieb den alten Ränkespinner immer mehr in die Enge. Er machte alle möglichen Versuche, sich aus der Klemme zu ziehen und sich den Weg zu den englischen Subsidien offen zu halten, er wies Groß an, in seinen Berichten gegen den Wiener Hof und bessen Vergrößerungsplan zu declamiren, ?) er

<sup>1)</sup> Funde berichtet (wohl im Februar) über Guy Didens: il impute au Cte. de Brühl et à son gendre d'avoir soutenu les partisans de la Prusse et de la France.

<sup>2)</sup> Fundes Bericht, 2. unb 9. Juni: . . . sans s'embarrasser si les preuves de ce qu'il auroit avancé seroient toujours vraies, pourvu qu'elles fussent vrai-

melbete bemselben: er habe Beweise eines schändlichen Verrathes, ahnlich bem des Fürsten Kantakuzeno, in den der Sohn des Canzler v. Buttlar in Mitau verwickelt sei; er fügte hinzu, daß er ber Zarin bavon gesagt habe, daß aber durch Woronzow, der vielleicht die Hand mit im Spiele habe, und burch Olsuwiew jebe weitere Untersuchung gehindert sei, daß Groß, um die Zarin von Neuem damit zu beunruhigen, in seinen Depeschen melben möge, ber Konig von Preußen muffe in Curland einen Canal gewonnnen haben, burch ben er alle Geheimnisse Ruglands erfahre. Er arbeitete einen Plan aus, die preußische Armee burch Desertion zu zerstören, inbem man russische Werber nach Curland nahe bei Memel, nach Hamburg, Lübeck, Mecklenburg, Danzig u. s. w. sende, die für noch nicht gediente Leute 15 Rubel, für gebiente 25 Rubel, für jeden Deserteur 70 Rubel zahlen sollten u. s. w. Ja er machte noch einen Versuch, seines Brubers Rückkehr zu hindern; er schlug ber Zarin vor, ihn als Ambassabeur nach London zu senben; bie Zarin wies ihn hart genug zurud. 1)

Mitte Juni kam Williams nach Petersburg; dem Großcanzler gelang es sehr balb, sich mit ihm zu verständigen. dem Großcanzler später traf Wichael Bestushew ein. Aus dem "höchst gnädigen Empfang bei der Zarin und der hohen Auszeichnung", mit der sie ihm begegnete, "schöpften die Gegner des Großcanzlers Hoffnung auf dessen nahen Sturz"; und Malkahn fügt hinzu: wenn Williams nicht vor Ankunst des Großmarschalls gezeichnet hat, so wird diese neue Intrigue den Canzler so sbeschäftigen, daß die Geschäfte darüber gewiß lange Zeit ruhen werden.

So die Nachricht, die Friedrich II. um den 20. August hatte.

semblables, l'Impératrice ayant laissé remarquer qu'Elle soupçonnoit que l'éloignement du Cte. Woronzow contre le Sr. Gross n'avoit point d'autre fondement que la prédilection du premier pour la Prusse.

<sup>1)</sup> Funde, 19. Mai; bie Zarin sage: qu'Elle étoit assez disposée à y envoyer un ambassadeur, n'y en ayant point eu encore, tandisque le Chevalier Williams étoit le troisième qui lui venoit de cette cour, mais que, quant au Cte. Bestushew, Elle vouloit à présent suivre son caprice, comme il avoit fait en restant si longtemps à Dresde malgré Ses ordres.

<sup>2)</sup> In den Besprechungen zwischen dem Großcanzler und Williams nahm außer dem unvermeidlichen Funcke, Graf Sinzendorf Theil, der den Glückwunsch zur Geburt des Paul Petrowitsch überbrachte. Sinzendorf war von Pretlack und Kaunit dem Großcanzler als Vertrauensperson empsohlen, und er rieth dringend, die Gegener, Woronzow, die Schuwalows, Olsuwiew mit Geld zu gewinnen; Herrmann, Archiv für Sächs. Velge II. p. 52.

Niemand schien geeigneter ihn zu ersetzen, als der ungestüme, rūcksichtslose, durch und durch preußenfeindliche Ritter Williams; seine Aufgabe war, den Subsidientractat schleunigst zum Abschluß zu bringen.

Nur daß er zuvor noch seine Stellung in Dresden benutzte, seiner bösen Laune freien Lauf zu lassen. Freund der Czartorysti und voll tiefer Berachtung gegen den schleichsamen Grasen Brühl, der deren Sache verrathen habe, hatte er bei Hose gebroht, daß die englischen Subsidien aushören würden, wenn man nicht für die Czartorysti eintrete, hatte erklärt, daß die letzten Weisungen an Groß, den russischen Gesandten, genug enthielten, um dem Grasen Brühl den Hals zu brechen. 1) Und Funcke, der seinen großen Einsluß auf den Canzler Bestushew in derselben Richtung verwandte, war in äußersten Ängsten, daß Williams' heftige Art in Petersburg Erfolg haben und den Canzler nöthigen werde, die Czartoryski zu begünstigen. Daß Groß in Dresden sich beklagte, Graf Brühl wisse immer eher, als er selbst, die Austräge, die er vom Hose erhalte, war ein bedrohliches Symptom für den Vertrauten und Helser des Canzlers.

Dessen Macht war mehr und mehr gesunken; die Zarin, die mit ihrer sichtlich abnehmenben Körperkraft nur um so ausschweifenber wurde, sah ihn so gut wie nie; an ben Favoriten Iwan Schuwalow mußte er seine Eingaben für bie Zarin senden, der ihr baraus vorlegte, mas er ihr genehm glaubte. Peter Schumalow wurde bie "Seele bes Staats"; daß sich ihm der Vicecanzler Woronzom, Olsuwief, Trubeptoi und Andere anschlossen, daß des Canzlers gefährlichster Gegner, sein Bruber Michael, ber Großmarschall, ber seit 1755 ohne Amt in Dresben gelebt hatte, von der Zarin höchst gnäbig eingelaben murbe, nach Petersburg zurückzukehren, daß ber Canzler burch ben Grafen Woronzow ben Befehl erhielt, burch Groß in Dresben die Abberufung Funckes zu fordern, trieb den alten Rankespinner immer mehr in die Enge. Er machte alle möglichen Versuche, sich aus der Klemme zu ziehen und sich den Weg zu den englischen Subsidien offen zu halten, er wies Groß an, in seinen Berichten gegen ben Wiener Hof und bessen Vergrößerungsplan zu beclamiren, " er

<sup>1)</sup> Funde berichtet (wohl im Februar) über Sun Didens: il impute au Cte. de Brühl et à son gendre d'avoir soutenu les partisans de la Prusse et de la France.

<sup>2)</sup> Fundes Bericht, 2. und 9. Juni: . . . sans s'embarrasser si les preuves de ce qu'il auroit avancé seroient toujours vraies, pourvu qu'elles sussent vrai-

melbete bemselben: er habe Beweise eines schändlichen Verrathes, ahnlich bem des Fürsten Kantakuzeno, in den der Sohn des Canzler v. Buttlar in Mitau verwickelt sei; er fügte hinzu, daß er ber Zarin bavon gesagt habe, baß aber burch Woronzow, ber vielleicht die Hand mit im Spiele habe, und durch Olsuwiew jede weitere Untersuchung gehindert sei, daß Groß, um die Zarin von Neuem damit zu beunruhigen, in seinen Depeschen melben möge, ber König von Preußen musse in Curland einen Canal gewonnnen haben, burch ben er alle Geheimnisse Ruglands erfahre. Er arbeitete einen Plan aus, die preußische Armee burch Desertion zu zerstören, indem man russische Werber nach Curland nahe bei Memel, nach Hamburg, Lübeck, Mecklenburg, Danzig u. s. w. senbe, die für noch nicht gebiente Leute 15 Rubel, für gebiente 25 Rubel, für jeden Deserteur 70 Rubel zahlen sollten u. s. w. Ja er machte noch einen Versuch, seines Brubers Rückehr zu hindern; er schlug der Zarin vor, ihn als Ambassadeur nach London zu senden; bie Zarin wies ihn hart genug zurück.1)

Mitte Juni kam Williams nach Petersburg; bem Großcanzler gelang es sehr balb, sich mit ihm zu verständigen. Deinige Wochen später traf Wichael Bestushew ein. Aus dem "höchst gnädigen Empfang bei der Zarin und der hohen Auszeichnung", mit der sie ihm begegnete, "schöpften die Gegner des Großcanzlers Hoffnung auf dessen nahen Sturz"; und Malkahn fügt hinzu: wenn Williams nicht vor Ankunst des Großmarschalls gezeichnet hat, so wird diese neue Intrigue den Canzler so sbeschäftigen, daß die Geschäfte darüber gewiß lange Zeit ruhen werden.

So die Nachricht, die Friedrich II. um den 20. August hatte.

semblables, l'Impératrice ayant laissé remarquer qu'Elle soupçonnoit que l'éloignement du Cte. Woronzow contre le Sr. Gross n'avoit point d'autre fondement que la prédilection du premier pour la Prusse.

<sup>1)</sup> Funde, 19. Mai; bie Zarin sage: qu'Elle étoit assez disposée à y envoyer un ambassadeur, n'y en ayant point eu encore, tandisque le Chevalier Williams étoit le troisième qui lui venoit de cette cour, mais que, quant au Cte. Bestushew, Elle vouloit à présent suivre son caprice, comme il avoit fait en restant si longtemps à Dresde malgré Ses ordres.

<sup>2)</sup> In den Besprechungen zwischen dem Großcanzler und Williams nahm außer dem unvermeiblichen Funde, Graf Sinzendorf Theil, der den Glückwunsch zur Geburt des Paul Petrowitsch überbrachte. Sinzendorf war von Pretlack und Kaunit dem Großcanzler als Vertrauensperson empsohlen, und er rieth dringend, die Gegner, Woronzow, die Schuwalows, Olsuwiew mit Geld zu gewinnen; Herrmann, Archiv süch. Gesch., Neue Folge II. p. 52.

Und mehr noch: Graf Michael Bestushew hatte, als er Anfang Mai auf seiner Heimreise Frankfurt a. D. passirte, Gelegenheit genommen, den Feldmarschall Schwerin, mit bem er seit lange persönlich bekannt war, aufzusuchen, um ihm mitzutheilen: er kehre mit Genehmigung ber Zarin nach Petersburg zurud, in ber Hoffnung, sehr hulbreich empfangen zu werben, aber freilich gegen ben Wunsch seines Bruders und gegen den ber Höfe von London, Wien und Dresden; er war ber Meinung, daß biese eine Versöhnung der Zarin mit Preußen wie ein Donnerschlag treffen werbe; er ersuchte Schwerin ihm, bevor er die russische Grenze erreiche, eine Nachricht zukommen zu lassen, øb König, sein Herr, aufrichtig eine Aussohnung munsche; in biesem Falle wolle er mit dem Vicecanzler, seinem intimen Freunde, mit Nachbruck auf bieß Ziel hinarbeiten. Der König antwortete: er wünsche nichts mehr als eine aufrichtige Versöhnung mit ber Kaiferin und murbe bem Grafen unenblichen Dank missen, wenn er barauf hinwirken wolle; die Ausführung würde um so leichter sein, ba im Grunde Preußen und Rußland nichts unter sich zu schlichten hätten; Alles, mas zwischen beiben Souveranen Erkaltung verursacht habe, beruhe auf Lügen, Verbächtigungen und Verläumbungen ber gröbsten und lächerlichsten Art1)

In Hannover konnte Williams' Ankunft Anfang Juli bekannt sein; aber bei den abnormen Zuständen des russischen Hofes batte man sich auf ein rasches Ergebniß der Unterhandlungen keine Aussicht zu machen, zumal da der Großcanzler von den 500000 Pfd. Sterl., die Rußland vor Jahr und Tag gefordert, nichts ablassen, seine Gegner überhaupt jetzt keinen Bertrag, der Rußland im Boraus band, schließen wollten. Es konnten Wochen und Monate vergehen, ehe Georg II. die russischen Subsidientruppen in Action treten sah; außerdem stand Hannover "vor dem offenen Rachen des Wolfes". Und Kaunit, von Neuem aufgefordert, zwei Armeen aufzustellen, in Flandern zum Schutz gegen Frankreich, und zum Schutz für Hannover, mit den 6000 Sachsen vereint, um Preußen in Unthätigkeit zu halten, wenigstens dis der Vertrag mit Rußland geschlossen, erwiederte kühl: "wenn England, Holland und Hannover

<sup>1)</sup> Der vortreffliche Malhahn in Dresden scheint bei Graf Bestushew die einsleitenden Schritte gethan zu haben. Schwerins Bericht an den König ist vom 5. Mai, des Königs Antwort vom 8. Mai; Schwerins Weldung, daß er an Bestushew geschrieben, vom 12. Mai.

die Bedingungen erfüllt haben würden, die die Kaiserin gestellt habe, eher nicht".

Also als mit Boscawens Gewaltstreich bei Cap Race — die Nachricht bavon war vom 21. Juli in Hannover — bas Signal zum Kriege gegeben war, hatte Georg II. weber Rußland, noch Ostreich; bie hannövrischen Minister waren in außersten Nöthen, in größter Aufregung; daß Colloredo, der endlich in Hannover eintraf, nicht die geringsten neuen Eröffnungen brachte, vielmehr "trocken und mit Härte" auf die Erklärungen seines Hofes (vom 1. Juni) zurückwies, brachte ihm nicht minber harte Entgegnungen ein: bas Berhalten Oftreichs habe in Holland und England ben schlechteften Ginbruck gemacht, habe ben ganzen Plan Englands zerrüttet. Die Regentschaft sei bochst betreten, habe ben festen Entschluß gefaßt, sich ausschließlich auf bie Sicherung Englands und Hannovers zu beschränken, Holland und die Nieberlande ihrem Schicksal zu überlassen; in Holland sei die Confusion auf dem Gipfel, weber die Statthalterin, noch die Freunde Englands hätten irgend einen Beschluß bewirken können; die englischen Minister könnten damit zufrieden sein, die Unthätigkeit der Republik werde sie vor jeder französischen Invasion sicher stellen. 1)

Friedrich II. ersuhr diese werthvollen Nachrichten aus den Briefen des Grafen Flemming in Hannover; sichtlich unterhandelte man in die Kreuz und Quer, ohne Ergebniß, und der Wuth der hannövrischen, auch der englischen Herren sank immer tieser. Dann in den ersten Tagen des August bemerkte Flemming, daß diese Minister eine merklich ruhigere Haltung zeigten; es müsse wohl eine günstigere Wendung eingetreten sein. Nicht in Wien, wie seine Nachforschungen ergaben. Wünchhausen sollte geäußert haben, man glaube, daß sich Preußen nicht in den französisch-englischen Krieg mischen werde, wenigstens in diesem Jahre nicht; ja Friedrich II. habe durch seine Schwester, die Herzogin von Braunschweig, mittheilen lassen: er werde an dem jest drohenden Kriege zwischen Frankreich und England keinen Theil nehmen, wenn nicht England und bessen Verbündete ihn dazu zwängen. "Die Heiterkeit und

<sup>1)</sup> So Flemming, Hannover 19. Aug., in der Übersicht der Borgänge; er nennt die Erklärungen des Wiener Hoses "les conditions que cette cour dictoit avec hauteur." Über die Berhandlungen in Wien der Bericht von Keith, Wien 22. Mai 1755, bei v. Raumer, Beiträge II. p. 287; dort ist Kaunit, Äußerung: wenn seine Kaiserin durch Rußland gegen Preußen gesichert sei, so wolle sie dem Könige von England in Flandern und Hannover beistehen. In demselben Sinn die Finalerklärung vom 1. Juni.

Seelenruhe der Minister, deren Sesichter früher nichts als Schrecken und Melancholie zeigten, haben in Colloredo starken Verdacht erregt, daß Preußen mit England in Unterhandlung stehe. Die Versicherung von Holbernesse und Münchhausen, daß der König von England sich in seinen Absichten nicht geändert habe, sondern bei dem alten System bleiben werde, daß England sich eine Thür zu Preußen offen hält, für den Fall, daß Ostreich fortsährt, dieselbe Sprödigkeit zu zeigen, wie disher".

Wenn Graf Holbernesse im Mai im Haag so gesprochen hatte, als wenn sein König Aussicht habe, Preußen von Frankreich zu trennen, so war das leichtsinniges Geschwätz und wurde von Preußen in aller Form bementirt. Aber je unklarer und gegen Preußen seltsamer die Politik bes Cabinets von Versailles wurde, besto genehmer war es Friedrich, mit dem englischen Hofe durch die hessische Sache eine freundliche Beziehung angeknüpft zu haben. Daß Georg II. in Braunschweig ben schon vor Jahr und Tag angeregten Plan, seinen Enkel, den Prinzen von Wales, mit einer Tochter bes Herzogs, Friedrichs II. Nichte, zu vermählen, jett wieber aufnahm, gab Friedrich II. Anlaß, burch ben Herzog sondiren zu lassen, wie man es aufnehmen wurde, wenn er seine Reise nach Wesel burch Hannover mache; man war in Hannover höchst überrascht, man ließ antworten, ber Empfang werbe auf das Glänzenbste und in verbindlichster Weise geschehen. 3) Friedrich nahm seinen Weg von Salzbalum über Reckling nach Stagenburg. Wir sahen, daß Friedrich II. vertraulich bem französischen Minister mittheilen ließ, mas zwischen Braunschweig und Hannover im Werke sei. Der Herzog hatte ihn durch Prinz Ferdinand wegen des englischen Erbietens um seinen Rath ersucht (29. Juni). Friedrichs eingehende Erörterungen schlossen mit ber bringenben Bitte: "zu erwägen, ob er nicht, wenn es

<sup>1)</sup> Flemming, Bericht vom 19. Aug. Holbernesse fügt noch hinzu: qu'ils se tiendroient envers le Roi de Prusse aux simples termes de ménagement et de précaution auxquels la situation de Hanovre les obligeoit, et que quand même les ministres Hanovriens avoient voulu aller plus loin, il s'y seroit sûrement opposé.

<sup>2)</sup> So Prinz Ferdinand von Braunschweig an den König, 2. Juni 1755, mit der ersten Antwort, die der Herzog empfangen: que jusqu'à présent l'on n'y avoit absolument pensé à rien, mettant le voyage du Roi encore toujours en doute; und die zweite Mittheilung, aus einem Briefe des Herzogs Karl vom 31. Wai, wie man von Hannover aus am 30. Mai geantwortet habe.

zum Kriege komme, in Verlegenheit gerathen könne"; er bat, ferner in ben Verhandlungen mit Hannover ihn nicht zu erwähnen.

Anfangs Juli war die Herzogin mit ihren zwei ältesten Töchtern in Herrenhausen. Noch schwankte ber Herzog, die Herren in Hannover brangten, ber Großvogt Munchhausen in wenig feiner Weise, sein Schreiben an den Herzog stellte es als bessen Pflicht gegen das Welfenhaus hin, sich an Hannover anzuschließen, als sei bas ber Preis für die Vermählung; selbst die Forderung fehlte nicht, daß die Gemahlin des Herzogs ihren Bruder, den König von Preußen, bestimmen solle zu erklaren, daß, wenn Frankreich Hannover angreifen ober angreifen lassen sollte, er England weder direct noch indirect hindern werde, alle nur möglichen Maaßregeln zur Vertheibigung Hannovers zu treffen. 1) Friedrich, dem der Herzog dieß Schreiben durch seinen Bruber, Prinz Ferdinand mittheilte, antwortete diesem: er möge bem Herzoge, mit dem herzlichsten Dank für sein Vertrauen antworten: er sei sehr erstaunt gewesen über die Eröffnungen, die ber König von England ihm, dem Herzoge, machen zu lassen für gut gefunden habe, und er möge seinem Correspondenten wörtlich folgendes schreiben, ausdrücklich mit dem Vorgeben großer Indiscretion, daß er das ihm persönlich und im tiefsten Vertrauen Ge= schriebene weiter mittheile: Zebermann könne für seine Sicherheit thun, was er wolle, und Niemand habe den König von England gehindert, mit Sachsen, Cassel, Gotha, Subsidienverträge zu schließen, jedoch eine formelle Declaration barüber zu forbern ober zu geben, bazu sei weber bie Beit angethan, noch ein Anlaß vorhanden; für das Heil Europas aber sei zu munschen, daß man ben Haber zwischen England und Frankreich auslöschen könne, bevor ein allgemeiner Brand baraus entstehe; er werbe sich bem, wenn ber König von England es wünsche, mit bem größten Gifer widmen. Als von sich aus könne ber Herzog noch mit einfließen lassen, daß man, wenn man mit Preußen anzuknüpfen wünsche, mit ben Chicanen wegen Ostfrieslands und wegen ber von englischen Capern genommenen Schiffe ein Enbe machen möge.

Der Herzog war bereit, eher die ganze Verhandlung mit England aufzugeben, als sich von Preußen zu entfernen. Da kam zwei Tage nach Münchhausens Zuschrift Graf Holbernesse nach Wolfenbüttel und trug mit einer Fülle von Redensarten die englischen Wünsche vor,

<sup>1)</sup> Prinz Ferdinand sendet bieß Schreiben (Apostille) seines Brubers am 7. Aug. von Berlin an den König.

beren Summe wieder das formelle Ansuchen war, daß Friedrich II. weber direct noch indirect die Vertheidigung Hannovers hindern und Frankreich, wenn es des Königs von England deutsche Lande anzugreifen beabsichtige, keinerlei Unterstützung leisten wolle. Auf des Herzogs Wittheilung antwortete der König (12. August), der Hader um die Einöden Canadas sei im Grunde nicht der Mühe, am wenigsten der ungeheuren Kosten der Küstungen werth; wenn er seine Meinung offen sagen solle, so scheine man sich beiderseits in Dinge einzulassen, die England und Frankreich weiter führten, als ihre Absicht gewesen; allerdings sei Gefahr, daß der Krieg nach Europa herüberschlage; er habe von Ansang an den Gedanken gehabt, daß beide Mächte den Weg der Wediation suchten; möge der König von England in Wien anfragen, oder Holland, Dänemark, Spanien wählen, er werde sich in Versailles andieten; man könnte sich dis zum Frühling über gewisse Präliminarartikel einigen, und so der Hader mit voller Wahrung der Würde beider Kronen enden.

Er fügte im tiefsten Vertrauen hinzu: er habe so geschrieben, als wenn ber Herzog nur von sich aus gesprochen habe; freilich werde er nie solche Erklärung geben; aber es entspreche seinem und dem braunschweigischen Interesse, daß man ihnen nicht alle Hoffnung nehme, und daß, wenn ihnen die Mediation nicht zusage, sie nicht gleich allen Weuth verlieren müßten. "Im Grunde sehe ich, daß der König von England sehr heiße Furcht für sein Kurfürstenthum hat, und ich beginne zu vermuthen, daß er von dem Wiener Hofe nicht befriedigt ist, sonst würde er sich nicht an mich wenden".

Daß die Entgegnung Friedrichs II. einigen Eindruck gemacht hatte, zeigte die sehr verbindliche Antwort Holdernesses; sie versicherte, der König, sein Herr, sei von der höchsten Friedensliebe, von dem Wunsche nach einem gerechten Ausgleich erfüllt, aber eben so von der Gerechtigkeit seiner Sache überzeugt, und werde die Beweise für das sonnenklare Recht Englands, sodald er nach London zurückgekehrt sei, dem Herzog zur angemessenen Verwendung übersenden; einstweilen würde sein Herr es sehr gern sehen, wenn er erfahren könne, was er von der Freundschaft des Königs von Preußen zu erwarten habe, falls Frankreich etwas gegen Hannover unternehme. Also Friedrich II. sollte zuerst sprechen; "wir haben keine Eile, wir wollen ihre Aufklärungen erwarten" (25. August). Daß das Gerücht, Williams habe den Subsidientractat mit Außland zu Stande gedracht, begründet sei, mochte er aus dem Aufbruch Georgs II. nach London schließen; und nicht als unwahrscheinlich galt ihm das

andere Gerücht, daß russische Truppen sich nach Lübeck einschiffen sollten, um Hannover zu vertheidigen, wenn es von Frankreich bedroht werde. Ihm lag jetzt doppelt daran, die begonnene Annäherung nicht abzubrechen: dis zum nächsten Mai, schrieb er (1. September) dem Herzog Karl, binde ihn die Allianz mit Frankreich von 1741, dann habe er freie Hand; er werde ihn, den Herzog, nicht desavouiren, wenn er den englischen Minister, mit dem er in Correspondenz stehe, aber durchaus wie von sich aus, wissen lasse, daß er nach seiner Meinung, wenn der König von England angemessene Vorschläge mache, vielleicht seinen Zweck betress der Neutralität Hannovers erreichen könnte; er möge ausdrücklich hinzusügen, daß die Herren in England gewiß sein könnten, von Preußen vergebens Vorschläge zu erwarten. 1)

Nach vierzehn Tagen ließ er durch Knyphausen in Paris sagen (13. September), daß ihm von den Engländern bedeutsame Anträge gemacht würden, die er dem Herzoge von Nivernois, wenn er nach Berlin gekommen, mittheilen werde.

Allerdings hatte Williams den Vertrag geschlossen der im eminenten Sinn gegen Preußen gemeint war. "Man muß die Russen überzeugen", hatte Holbernesse in seiner Instruction für Williams (11. April 1755) geschrieben, "daß sie nur eine asiatische Macht bleiben, wenn sie stille siten und dem Könige von Preußen eine bequeme Gelegenheit lassen, seine ehrgeizigen, gefährlichen und seit lange entworsenen Vergrößerungspläne durchzusühren"; S. Maj. von England gebe ihm Vollmacht und Anweisung, Alles seiner Seits zu thun, um solch einem Unglück vorzubeugen.

Williams hatte kaum so raschen Erfolg erhoffen können; Woronzow und der Oberkammerherr hatten das Ihrige gethan, die Zarin aufzustlären, welche Demüthigungen in diesen jahrelangen Verhandlungen mit England der Großcanzler über sie gebracht, zu wie ungeheuren Ausgaben für Recrutirungen und Küstungen, für die England nichts gutgethan, er sie veranlaßt habe. Sie hofften ihm mit dieser Frage "den Hals zu brechen". Der Großcanzler spielte die Rolle der Maaß-

<sup>1)</sup> Friedrich II. an Herzog Rarl, 1. Sept.: je la prie d'en vouloir user toujours avec ce ménagement comme si je n'étois aucunement mêlé encore, mais que c'étoit d'Elle-même et sur des avis particuliers qu'Elle avoit hasardé ces insinuations au ministre, en forme de bon conseil qu'Elle lui donnoit.

haltung und des guten Gewissens; nun waren ja die ersehnten 3 Millionen Subsidien in naher Aussicht, selbst die Zarin wurde gütiger gegen ihn. Er wußte ihr durch den jungen Schuwalow eine Denkschrift (5. August) mit Williams Anträgen zuzustellen, in der er sie mit der Erinnerung daran, wie er früher von ihr wider seine Gegner gestützt worden, dat, entweder auf Williams Anträge einen günstigen Entschluß zu sassen, oder wenigstens aus Freundschaft für den König von England dei der jetzigen Fährlichkeit der ümstände die Verhandlungen rasch abzudrechen. Sleich am nächsten Tage erfolgte mit der Rücksendung der Papiere der Besehl, daß die beiden Canzler sosort zeichnen sollten.

In höchster Gile, mit Unterstützung Funckes, redigirte Bestushem ben Vertrag mit den nöthigen russischen Verbesserungen; und am 9. August Abends wurden die beiden Minüten, in beiden der Titel der Zarin voran, unterzeichnet und ausgewechselt; am 27. August war das von Williams eingesandte Exemplar in Hannover.

Die Hauptsache war, daß England für 55 000 Mann regulärer Truppen, die die Zarin ihm zu Dienst stellte, sobald sie in Action träten, jene 500 000 Pfb. Sterl. in vierteljährlichen Vorauszahlungen erhielt, als Wartegelb für sie freilich nur 100 000 Pfb. Sterl.; aber bie Kriegsgefahr war ja ganz nahe. Williams hatte nicht bloß zugestanden, daß ber Zarin in beiben Gremplaren die erste Stelle gegeben werbe; er hatte in der Bestimmung, daß die russischen Truppen in Action treten sollten, wenn der König von England angegriffen werde, ben von bem englischen Ministerium verworfenen Zusat, "ber Konig von England ober einer seiner Allierten", wieder einzurucken gestattet, so daß auch, wenn die östreichischen Nieberlande von Frankreich angegriffen wurden, für die russischen Subsidientruppen der casus foederis eintrat. Ja er hatte einen Geheimartikel zugestanden, nach dem keiner der Verbündeten für sich allein, ohne die Theilnahme des Andern Frieden schließen durfte, auch daß die russischen Truppen erst drei Monate nach geschehener Requisition ausmarschieren sollten, bamit ein gleich ftarkes Heer, bas die Zarin in Liefland haben muffe, Zeit habe, aus bem Innern heranzuruden. Nachträglich bedang noch der Großcanzler bebeutende Douceurs, für Olsuwiew 15 000 Ducaten, ähnliche Summen für Wolkow, für Funcke, ber seit mehr als zwei Jahren keinen Gehalt bekommen habe; er selbst erhielt 10000 Pfb. Sterk, auch Woronzow für seine Fügsamkeit eine angemessene Summe; und burch Guy Dickens

ließ er Williams empfehlen, ber Zarin für die Unkosten, die sie seit den Jahren der Unterhandlung über diesen Tractat gehabt, eine Gratisication von 100000 Pfd. Sterl. auszuwirken, auch für den Großstriften eine Unterstützung von 10—12000 Pfd. Sterl. 1)

Hatte die Welt geglaubt, daß mit Georgs II. Rückkehr nach London endlich ein fester Zug in die große. Frage kommen werde, so schien vielmehr nun auch England in Schwankung und unsicheres Umhertappen zu gerathen; nur daß ihm auch noch von diesem Nebelzustande aller Vortheil zusiel.

Wan hatte hier sicher barauf gerechnet, daß Frankreich den Angriff Boscawens als Friedensbruch erklären und sofort die Kriegserklärung folgen lassen werde; darum lagen Hawkes Flotte und zahlreiche Caper im Canal unter Segel, sofort auf die französischen Kriegs- und Kauffahrteischiffe überall Jagd zu machen. Ohne französische Kriegserklärung loszubrechen, schien illoyal oder vielmehr eine Anweisung für Frankreich, den Landkrieg, dessen Kosten man gern für die Seerüstungen gespart hätte, mit dem Angriff auf Hannover zu beginnen. Die Regentschaft war in dieser Frage uneins; vorerst half man sich mit der Ansicht, daß Frankreich mit der Befestigung von Dünkirchen den Aachner Frieden gebrochen habe, und ließ einstweilen das Capern beginnen.

Nach des Königs Rücklehr wurden die Verlegenheiten noch größer. Freilich hatte Seorg II. den russischen Vertrag; er enthielt theils unschielliche, theils sehr präjudicirliche Punkte, vor Allem die furchtbaren 500 000 Pfd. Sterl., wenn es zum Ernst kam; und überdieß konnte in den drei Monaten, die der Subsidienarmee zum Aufbruch gewährt waren, Hannover von Preußen über den Hausen geworfen sein. Von Friedrich II. war, aller sehr gütigen Annäherung ungeachtet, keinerlei dindende Außerung herauszuloden gewesen; er habe geantwortet, sagte man sich in London, das Feuer sei seinem Hause noch zu entsernt, als daß er sich zu entscheiden brauche, welche Partei er nehmen werde. Und mußte ihn nicht der russische Vertrag nur um so mehr argwöhnisch, ja feindlich gegen England stimmen? Der lodende Preis, den Seorg II. geboten

<sup>1)</sup> pour le tirer des embarras extrêmes où le mettoit son indigence. Functes Bericht vom 11. Aug., in Walhahns Berichten vom 26. Sept. und 3. Oct.

<sup>2)</sup> Friedrich II. an Michell, 14. Oct. 1755, nach Eichels Auszeichnung der mündlichen Resolution: . . . im Übrigen soll er sie adroitement darin consirmiren, als daß ein Marsch der Aussen in Teutschland nicht anders könnte als mich obligiren den gré mal gré in den Krieg zu entriren.

hatte, die Hand des jungen Prinzen von Wales für die Nichte Friedrichs II., wurde der Mutter des jungen Prinzen Anlaß, die Opposition ihres verstorbenen Semahls gegen den königlichen Bater zu erneuern. Das Schlimmste war, daß zwar Newcastle, wie immer dem hannövrischen Interesse serrn dienstbereit, die vertragsmäßigen Zahlungen dem Schahamt auftrug, daß aber Legge, sein Schahcanzler, der gern die Gelegenheit ergriff, ihm ein Bein zu stellen, sich weigerte, da der Inhalt des Vertrages vom 9. August weder ihm noch dem Parlament mitgetheilt sei. Wan mußte sich entschließen, erst die Genehmigung des Vertrages vom Parlament einzuholen, das den 13. November eröffnet wurde; dis dahin hatte man für Hannover — der Wiener Hof hielt sich völlig abgewandt — keinerlei Schuß; und man wußte, daß Nivernois nach Berlin gehen, einen Operationsplan vorlegen werde, den Belleisle bereits ausarbeitete. 1)

Das besprochene Factum ber Beweise für Englands Rechte im Streit gegen Frankreich hatte Holbernesse am 30. September bem Herzoge von Braunschweig zugesandt, mit bem Ausbruck hoher Befriedigung seines Königs, daß Friedrich II. fortsahre, sich günstig für die Erhaltung des Friedens in Europa und besonders im Reich auszusprechen, den keine Wacht zu stören wagen werde, ohne sich zuvor des Beistandes von Preußen versichert zu haben; mit dem Bedauern, daß sich der König von Preußen nicht etwas näher erklärt habe, was er thun werde, wenn in Anlaß dieses rein englischen Streites Jemand Hannover angreisen wolle; mit einer Menge schöner Bersicherungen, namentlich der, daß der König von England, wenn er unterrichtet werde, was man unter annehmbaren Propositionen verstehe, gern einen besonders vertrauten Winister senden werde, in Berlin darüber des Weiteren zu verhandeln.

Friedrich antwortete dem Herzog auf die Mittheilung dieser Eröffnungen mit einer treffenden Beleuchtung der Logik in Holdernesses Schreiben: mit Frankreich habe er eine Allianz, mit England keine; Frankreich werde

<sup>1)</sup> Auf Friedrichs II. Frage: de quelle manière on pense en Angleterre sur mon sujet (13. Sept.) antwortet Michell, 30 Sept.: qu'ils attendent avec une espèce d'inquiétude de voir le parti que V. M. prendra et jusqu'à quel point Elle s'attachera à la France, avec laquelle on croit toujours que V. M. n'est pas en règle, et que c'est pour tâcher de s'y mettre que cette couronne lui enverra le duc de Nivernois en qualité d'ambassadeur extraordinaire . . . Viele wünschen barum, daß der Vertrag mit Außland nicht vollzogen wird: on sent qu'il n'est guere possible que V. M. reste alors les bras croisés.

ihm Anträge zu beren Erneuerung senben, England forbere von ihm Anträge, ohne zu sagen, was es beabsichtige; das Interesse bestimme die Politik eines Staates, und das Interesse Frankreichs sei bisher in den wichtigsten Punkten mit dem Preußens zusammengefallen, ob das auch mit England der Fall sei, könne er erst aus Propositionen, die ihm England machen werde, erkennen. "Diese Leute", fügt er in einem vertraulichen Schreiben an Herzog Karl hinzu, "wollen, daß ich Frankreich an die Luft setze und mich an dem Ruhm sättige, ihr Hannoverland gerettet zu haben, das mich gar nichts angeht; entweder sie wollen mich gröblichst düpiren, ober sie sind Narren und von lächerlichem Selbstgefühl"."

In Amerika hatte General Braddock in der Nähe von Fort Duquesne eine Niederlage erlitten (9. Juli), war selbst gefallen. Zum Entgelt hatten die Milizen von Pennsplvanien das wichtige akadische Fort Beausejour an der Fundybai genommen (Ende Juli), und trieden gründlichst die friedlichen katholischen Ansiedler von Haus und Hof.

Die festen Punkte am Champlainsee zu retten, eilte Dieskau mit den Truppen, die er herübergeführt, dorthin; es mislang ihm völlig, schwer verwundet fiel er in Feindeshand (September), die französischen Wassen in Amerika kamen in merklichen Nachtheil.

Um so unbegreiflicher, daß Frankreich in seiner "Unempfindlichkeit", in seiner "Schlafsheit" verharrte. Ober brütete man bort in ber Stille große Dinge, überraschungen, einen überwältigenden Stoß? War das das Geheimniß von Nivernois' Sendung, von Belleisles Operationsplan? Mit höchstem Eiser wurden Schiffe gebaut, Matrosen gepreßt, vor Allem Magazine und Trruppenmassen an den Küsten des Canales aufgehäuft.

Natürlich, daß das in England als Bedrohung empfunden wurde. Vielleicht nur, um die Aufregung zu steigern und das nahende Par-lament zu großen Bewilligungen gefügig zu machen, wurde gesagt und geglaubt, daß die Franzosen eine Landung in England beabsichtigten.

<sup>1)</sup> Friedrich II. an den Herzog Karl von Braunschweig, 13. Oct.: ma situation est critique, il ne me convient point de m'aventurer et de faire des étourderies dont je pouvois peut-être me repentir. D'ailleurs ces gens sont si boutonnés qu'ils me donnent lieu de les soupçonner et que je crois presque qu'ils ne pensent qu'à gagner du temps, à m'endormir à présent, pour planter vous et moi le printemps qui vient, lorsqu'ils auront arrangé leur jeu et qu'ils croient pouvoir se passer de moi.

Und mit Preußen war man noch keinen Schritt weiter; um so bringenber wurde ber Abschluß mit Rußland; so wie der Vertrag war, konnte
man ihn nicht dem Parlament vorlegen; Williams mochte die Ansköße,
die er, in seinem eblen Eifer für die gute Sache und gegen Preußen,
den Russen nachgegeben hatte, beseitigen und dann zur Auswechselung
der Ratisication schreiten.

Die russischen Herren waren gern erbötig, die "Alternative" in den Namen der Souverane herzustellen; sie gaben auch nach, daß die russischen Subsidientruppen nach der Requisition nicht drei Monate Frist zum Anmarsch haben, sondern, "sodald es irgend möglich sein wird", aufbrechen sollten; noch andere Nebendinge; aber an der Substanz des Vertrages, an seiner Tendenz wurde nichts geändert; und Williams sühlte sich beglückt, daß die Großfürstin Katharina — man sah in ihr bei dem Siechthum der Zarin die künstige Lenkerin der Geschicke Rußlands — ihm ihr Vertrauen schenkte, offen gegen ihn außsprach, daß sie in dem Könige von Preußen den natürlichen und surchtbaren Feind Rußlands sehe, ihn erkennen ließ, "daß sie ihn persönlich hasse".1)

Den so modificirten Vertrag unterzeichneten Bestushew und Williams am 30. September. Am 30. October übergab Williams' Courier benselben den englischen Ministern. "Sie sprechen wenig von dem Vertrag" schreibt Michell am 3. November, "sie begnügen sich, sich merken zu lassen, daß sie damit zufrieden sind; wie dem auch sei, wir sind dem Womente nahe, wo sich das System dieses Hoses entschleiern muß,") weil man sich allem Vermuthen nach gleich nach der Zusammenkunst des Parlaments über die französischen Prisen, die man aufgebracht hat und vorläusig en dépot hält, entscheiden und über das weitere Verhalten Beschluß fassen wird".

Am 13. November wurde das Parlament eröffnet. Mit stolzen Worten rühmte der König in der Thronrede, daß er Alles für die Erhaltung des Friedens gethan habe, daß er aber, wie bisher, so hinfort Vorschläge, die nicht das volle Recht Englands anerkennen, zurückweisen werde, daß er gewiß sei, vom Parlament die nöthigen Summen bewilligt zu

<sup>1)</sup> Williams, 2. Oct. 1755, bei v. Raumer, Beiträge II 296.

<sup>2)</sup> Michell, 4. Nov.: voilà donc cette fameuse négociation une sois sinie. Michell erwartet, daß man zu einer Kriegserklärung kommen wird, wegen der ungeheuren Kosten, die man schon gehabt: et qu'il faudra mettre en prosit et vu l'impossibilité où l'on est de se réconcilier avec la France.

erhalten, um bas, mas die Nation mit Begeisterung und Glück begonnen habe, mit Energie zu Ende zu führen: "Nie hat es eine Lage gegeben, in der meine Shre und die Lebensinteressen Großbritanniens so sehr eures Eisers, eurer Schnelligkeit, eurer Einstimmigkeit bedurft haben". Legge, Pitt, Granville, die wenige Tage vor Eröffnung des Parlaments aus dem Ministerium getreten waren, sprachen gegen die vorgeschlagene Antwort, gegen die Genehmigung des russischen Bertrages, der sofort Preußen zur Schilberhebung sühren werde. Die Antwort wurde mit zwei Drittel der Stimmen angenommen; es war in ihr namentlich gesagt: Wir glauben E. M. unsere Hülfe nicht versagen zu können, um das abzuwenden, was nicht bloß gegen E. M. Königreiche geplant sein mag, sondern auch gegen die anderen Staaten E. M., die von Großbritannien unabhängig sind, wenn sie in Anlaß der Maaßregeln angegriffen würden, die E. M. zur Behauptung der wesentlichen Interessen Ihrer Königreiche getroffen hat".

Also in aller Form übernahm "die englische Nation" die Sicherstellung Hannovers; also auch auf die Gefahr eines Landkrieges neben dem Seekriege, eines im höchsten Maaße kostspieligen und in seinem Erfolg unberechenbaren Continentalkampfes neben dem lucrativen, den Handel, die Seemacht, den Colonialbesitz des Rivalen sicher versnichtenden Kriege zur See. 1)

Noch fehlte bem Vertrage mit Rußland, bas in erster Reihe für Hannover eintreten sollte, die Ratisication ber Zarin. Und wenn man in London immer noch der Zuversicht war, Oftreichs Sprödigkeit doch noch zu überwinden, so gestand man sich zugleich, daß der Wiener Hof unerschwingliche Summen fordere und doch noch weniger, als in dem letzten Kriege, zur Disposition Englands sein werde. Wit den Truppen von Cassel, Hannover, Sotha, Braunschweig und was man sonst noch aus den kleinen Territorien miethen konnte, war Hannover nicht zu sichern. Alles kam auf Preußen an, das man seit vier Wonaten mit allerlei Phrasen, Complimenten und Flunkereien zu blenden und zu locken sich bemüht hatte, aber disher ohne den geringsten Erfolg, — und das man mit dem Abschluß des russischen Bertrages vom

<sup>1)</sup> Michell, 18. Nov. Er sagt von dem großen Beschluß des Parlaments, man werde erst sehen müssen: l'esset qu'auront produit dans l'étranger les résolutions vigoureuses, et si en continuant de faire tout le mal à la France, elle ne se réveillera pas à la sin. La nation ne respire que la vengeance contre la France, et chacun est plus animé que jamais, depuis le Parlement s'est montré si sort disposé à approuver les mesures du Roi et à les soutenir.

30. September zu jedem Argwohne berechtigte. Und die großen Worte des Parlaments waren eine neue Herausforderung an Frankreich; es war doch möglich, daß der schimpflich behandelten und maaßlos bedrohten Nacht, der einst stolzesten Nation der Welt, endlich die Geduld riß und sie mit einem plötzlichen continentalen Sewaltstoß gegen England-Hannover und dessen Verdündete dem Parlament Gelegenheit gab, feine "sonoren" Worte wahr zu machen.

Alles kam auf Preußen an. Aus Rücksicht auf Preußen war es, baß es in der englischen Ratification des Vertrages, die am 18. November an Williams abgefertigt wurde, "sehr positiv" hieß: "daß die Russen keinerlei Bewegung machen dürften, wenn nicht Hannover bebroht sei".

Daran schloß sich ein zweiter Schritt: For war an Robinsons Stelle als Staatssecretar und Leiter bes Unterhauses ins Ministerium getreten. Er fand Gelegenheit zu einem Gespräch mit Michell, ber in Folge bessen zu einer Conferenz mit Lord Holbernesse eingelaben wurde. Auf Befehl bes Königs übergab ber Lorb ihm eine Abschrift bes russischen Vertrages, fügte hinzu, daß S. M. bereit sei, nicht bloß alle Garantien bie England für Preußen übernommen, zu erneuen, sondern auch in ber innigsten Weise sich mit Preußen zu alliren; Preußen sei in ber glänzenden Lage, hindern zu können, daß der dem Ausbruch nahe Krieg sich nicht nach Deutschland verbreite; ber König von Preußen halte in ber einen Hand ben Olzweig, in ber anbern bas Schwert. Er fügte hinzu, baß, wenn Friedrich IL auf die Ideen Englands eingehe, Alles geschen werbe, die noch zwischen England und Preußen vorhandenen Differenzen wegen der Entschädigung der gecaperten preußischen Schiffe, wegen der schlesischen Hypothekenschuld zu beseitigen. Der Herzog von Newcastle, zu dem sich auf Holbernesses Wunsch Michell sobann begab, wiederholte dieselben Außerungen in gleich positiver Weise.

Noch wurde im Oberhause über den russischen Vertrag heftig debattirt. Daß endlich auf die nachdrücklichen Angrisse, namentlich des Lord Temple, Holbernesse erwähnte, der Vertrag sei an den König von Preußen geschickt, um denselben von dessen Unschädlichkeit zu überzeugen, machte allen weiteren Einwendungen ein Ende.

Friedrich II. hatte sich, so lange Georg II. und Holdernesse ihn burch seinen Schwager in Wolfenbüttel zu angeln versuchten und zu

fangen hofften, außerst indifferent verhalten, in seinen Zuschriften an ben Herzog auch nicht bas Geringste einfließen lassen, was auch nur als Schein einer Zusage, eines Erbietens hätte gelten können. Noch nach jenen stolzen Beschlüssen bes Parlaments hatte Holbernesse (21. November) mit Übersenbung bieser Beschlüsse den Herzog versichert, daß sie zu Niemandes Gefährbe bestimmt seien, daß die Russen, wie der König, sein Herr, öffentlich ausgesprochen, nur wenn irgend eine Macht bessen beutsche Staaten angreifen wolle, sich in Bewegung setzen murben, sein Bedauern hinzugefügt, daß sich Friedrich II. über den Vorschlag, einen Vertreter Englands als Gesandten an seinen Hof zu senden, nicht geäußert habe. Friedrich II. ersuchte ben Herzog (2. December), barauf zu erwiedern: er habe in dieser Zuschrift nichts gefunden, mas beren Mittheilung nach Berlin veranlassen könnte; seiner Seits sehe er mit Sicherheit voraus, daß die Franzosen in Berlin auf das Außerste darauf brängen würben, Allianz von 1741 zu erneuen, und die könne sein Erstaunen nicht bergen, daß man englischer Seits eine Sache, die man Anfangs mit so großer Wärme gewünscht habe, nicht mehr ber Beachtung werth halte. In einer eigenhändigen Nachschrift sprach Friedrich II. noch schärfer als in bem Schreiben vom 13. October seinen Argwohn gegen England und König Georg II. aust. 1)

Anderer Seits erhielt er binnen der nächsten vierzehn Tage durch zwei Berichte seines Gesandten Malhahn in Dresden (5., 12. December) Nachrichten, die ein nur zu helles Licht auf den englisch-russischen Substidienvertrag warfen, wie er am 30. September in Petersburg unterzeichnet war; denn in der am 18. November in London ausgesertigten Ratissication war die "sehr positiv" ausgesprochene Modissication doch eben nur ein Wunsch Englands, dessen Erfüllung von der Ratissication der Zarin abhing.

Wir erinnern uns bes großen Conseils in Moskau vom 26. Mai 1753, in dem es dem Großcanzler gelungen war, den einstimmigen und von der Zarin feierlichst als "ihr politisches Testament" be-

<sup>1)</sup> Friedrich II. an Herzog Karl, 2. Dech., in der eigenhändigen Nachschrift: Il faut, mon cher Duc, ne pas témoigner le moindre empressement, ni pour votre affaire, ni pour la mienne, et voir si cela éveillera ces gens d'outre-mer; nous ne pouvons les forcer; ainsi notre indifférence fera peut-être impression, et s'ils ont intention de nous tromper — ce que je soupçonne fort — ils en seront pour leur courte honte. Mon oncle s'enorgueillit facilement, tout lui prospère, et cela suffit pour lui faire mépriser le reste de la terre. Mais ayons patience et attendons.

zeichneten Beschluß fassen zu lassen: für Rußland gelte es fortan als Fundamentalgesetz und Staatsmarime, sich jeder weiteren Vergrößerung Preußens zu widersetzen. Jett, gleich nach der Unterzeichnung bes Vertrages mit England vom 30. September, habe ber Großcanzler zwei Sitzungen bes großen Conseils veranlaßt. Er habe in der ersten, 7. October, der die Zarin und auf beren ausdrucklichen Befehl auch ber Großfürst beigewohnt, zur Erwägung gestellt, welche Mittel die geeignetsten sein wurden, um die Beschlusse vom 26. Mai 1753 zur Ausführung zu bringen. Nach sehr lebhafter Debatte habe man beschlossen, sich in ben Stand zu setzen, jebe Gelegenheit "ohne einige weitere Präparation noch einige Discussion" benutzen zu können, um Preußen, sei es daß dasselbe einen Allitren Ruglands angreife ober von einem berselben angegriffen werbe, mit überlegener Macht zu überziehen, ohne einige weitere Formalität babei zu observiren. In Gemäßheit bieses Planes sollten Magazine für 100 000 Mann in Riga, Mitau, Libau, Windau, auf ber Insel Osel, angelegt werden, zu beren Herstellung ber Senat zwei Fonds von 21/2 unb 11/2 Millionen Rubel gefunden habe. Man habe ferner einen Plan für die Operationen zu Land und See entworfen, um mehrere gleichzeitige Attaquen ausführen zu können. Das zweite Conseil, am 19. October, habe bann über die Maagregeln berathen, die Rugland im Fall eines ausbrechenden Krieges zu nehmen habe. Auch da sehr erregte Debatte; mehrere Mitglieber bes Conseils hatten sich sehr lebhaft gegen bas Berhalten der Höfe von Wien, London, Dresden erklärt, die nicht einmal ben Wunsch ausgesprochen hatten, mit Rugland ein Concert zu machen. Der Großcanzler habe sich sehr geschickt aus ber Affaire gezogen; man sei einig geworben, daß Angesichts ber jetigen Weltlage, wo ber Krieg zwischen England und Frankreich so gut wie unvermeiblich sei und leicht zu einem allgemeinen Kriege führen könne, die Bilbung eines Concerts versucht werben musse, für bas Rugland jebe Art bes Entgegenkommens zeigen werbe. Dieß Ergebniß sei von allen Mitgliebern bes Conseils unterzeichnet und ber Kaiserin zur Genehmigung vorgelegt worden. Also wieder, wie 1753, ber Versuch, durch einen Beschluß bes Conseils, ben nur russischen Vertrag mit England als Glieb ber "gemeinsamen Sache", die Politik des "allgemeinen Systems" als die specifisch russische stempeln zu lassen. Man erwarte, schreibt Malkahn weiter, daß die Zarin zögern werbe, um erst zu sehen, wie die Dinge in England nach Eröffnung bes Parlamentes sich wenden wurben. Der

Großcanzler habe zu seinen Freunden gesagt, die Zarin sei zwar keineswegs mit dem Resultat, das ihr nicht weit genug gehe, zufrieden, aber er sage gut dafür, daß sie genehmigen werde, wenn man sie nur nicht dränge. 1)

Also in solchem Sinn hatte England seinen Subsidienvertrag gemeint, Rugland ihn abgeschlossen. Und daß die Zarin ihn keineswegs befriedigend fand, daß die Gegner bes Großcanzlers ihn, weil er nicht weit genug ging, heftig bekampft, daß ber Großcanzler, unterstützt von Williams' Gelb und bem nach ben verschiedenen Seiten hin still wirksamen Ginfluß ber Großfürstin, es möglich machte, zu temporisiren, war ein sicheres Zeichen, daß die russische Politik sich in gleicher Linie mit ber Oftreichs halten wolle.2) Gleich nach bem Conseil hatten sich bie russischen Truppen nach ber Grenze von Liefland zu in Marsch geset; General Lacy wurde hingesandt, das Commando zu übernehmen. Friedrich II. wußte, daß in gleicher Weise der Wiener Hof sich fertig mache, die Cavallerie nach äußerster Möglichkeit remontire, die Infanterie auch burch die gewaltsamsten Werbungen in den Erblanden augmentire, alles Nothige vorbereite, um zum März die Magazine in Böhmen und Mähren gefüllt, die Artillerie und ben Train zu berselben Zeit marschbereit zu halten.3)

Daß dem gegenüber die Lage Preußens sehr rasch sehr ernst werden konnte, lag auf der Hand. Begreislich, daß Friedrich II. auf die Instruction für Nivernois' Sendung nach Berlin gespannt war; nach der Mitte October wurde sie im Conseil gelesen; demnächst schickte Knyphausen die versprochene Stizze berselben.

<sup>1)</sup> Malhahn, 5. und 12. Decb. nach Funckes Berichten vom 27. Oct. und 10. Nov. Eine Übersicht ber Thatsachen läßt Friedrich II. durch Eichel am 20. Decb. an Podewils "zu Dero alleiniger Direction, unter dem Siegel des tiefsten Geheimsnisses" übersenden.

<sup>2)</sup> Die "Geheimnisse bes sächsischen Cabinets" I, 292, geben an, die Kaiserin Elisabeth sei im October so schwer erkrankt, daß man deren Auslösung erwartete; gewiß nach Funckes Berichten.

<sup>3)</sup> Eichel im Auftrag des Königs an Podewils, 20. Decb., nach den Berichten Klinggräffens vom 25. Oct., 29. Oct., 15. Nov. 1755. Klinggräffen hatte am 10. Decb. berichtet, daß die beiden Kaiserhöfe sehr gespannt seten, daß es zu Erkläzungen zwischen ihnen gekommen sei. Darauf Friedrich II., 20. Decb.: tout au contraire, et je ne sais que trope leurs intimes liaisons et les projets qu'elles ont conçus et qui, si heureusement la Providence ne les avoit pas sait manquer de dut, m'auroient pu étrangement embarrasser.

<sup>4)</sup> Knyphausen schreibt, 20. Oct., daß sie im nächsten Conseil gelesen werben

Der König barauf (8. November): "So vague, so erbärmlich biese Instruction ist, sie zeigt mir wenigstens, wohin biese Leute wollen".

Es ist der Mühe werth, eine Übersicht von dem, was Frankreich in Berlin vortragen lassen wollte, zu geben, theils um den Eindruck, den Friedrich II. davon hatte, zu erklären, theils um von den Sophismen, Selbsttäuschungen, Zwecklosigkeiten, in denen sich die Staatsweisen dieser Wacht umtrieden, eine Vorstellung zu gewinnen. Es war, als ob ihnen die Vorstellung von Raum und Zeit und Realität der Dinge völlig abhanden gekommen sei, als ob sie jede Hautempfindung verloren hätten.

Der erste Theil bes Schriftstückes sagt: Frankreich will ben Krieg auf dem Continent von Amerika fortsetzen und sehen, ob es auf diesem Wege ben Frieden erzwingen kann. Es will seine Flotte auf 80 Linienschiffe bringen und hofft im Februar beren 60 in See zu haben. 1) Freilich hat man großen Mangel an Kanonen, man wird sie aus bem Ausland beschaffen. Frankreich hat vortreffliche höhere Seeofficiere, aber von seinen 70 000 Matrosen sind sehr wenige befahrene Leute, und von biesen viele ben englischen Capern abgeführt; man hofft Ersat aus Genua und Corfica. Frankreich braucht brei Escabres, die eine um Genua und Corsica zu sichern, eine zweite für ben Canal, ben Küstenhandel zu schützen, eine britte im Ocean, um Martinique, St. Domingo, die Sendungen von Munition und Vorräthen nach Canada zu becken. Oftindiens that die Instruction so wenig Erwähnung wie Guineas; ber ba geschlossene Vertrag endet erst Juli 1756, und man forderte, daß die ostindische Compagnie selbst für ihre Besitzungen eintreten soll, hat ihr beghalb eine Anleihe von 12 Millionen gestattet; sollte man diese Meinung änbern, so würde man noch eine vierte Escabre von jenen 60 ablösen mussen. Man rechnet stark auf die Armateurs, beren Gifer man durch Aufhebung der exorbitanten Antheile, die sie bisher dem Großabmiral ber Krone, bem Herzog von Penthievre, zahlen muffen, zu erhöhen gebenkt.

sollte und sendet am 24 Oct. die Stizze. Er giebt an, daß Bussp das große Actensstück nach einem Memoire von Nivernois ausgearbeitet hat.

<sup>1)</sup> Die 18 nach Nordamerika gegangenen Schiffe sind bis auf 2 zurückgekehrt, 12 werden in Toulon, 4 in Rochefort, 8 in Brest ausgerüstet, 6 in Guinea gekauft; noch sind 6 alte Schiffe in Toulon, etwa eben so viel in Brest, einige in Rochefort, die man ausrüsten kann. England hatte nach einem Londoner Bericht vom 19. Aug. bereits 148 Linienschiffe in See, darunter zur Hälfte solche von 70 bis 100 Kanonen, außerdem 45 Fregatten von 40, 58 Korvetten von 20 Kanonen.

Nivernois soll es in Berlin rechtfertigen, daß man zunächst nur an den Seekrieg denkt, und zwar mit folgenden Gründen: 1. Die früheren Kriege haben gezeigt, daß eine Diversion in Flandern und gegen Holland in England nie gewirkt hat, und burch einen Landkrieg würbe Frankreich nur die Zahl seiner Feinde vermehren, ohne Nuten für die Pacification. 2. Frankreich müßte, neben bem Landkriege, ben zur See fortsetzen und sich baburch tief in Schulben stürzen, mahrenb nur ber Seekrieg gerabe zum Ziel führt. 3. Englands System ist beutlich, bie Seeherrschaft an sich zu reißen, sich in Nordamerika auszubehnen, ben Handel Frankreichs zu vernichten; bem kann Frankreich nur burch eine formibable Flotte begegnen und muß barauf alle seine Kraft wen-4. Mit ber weiteren Ausbehnung bes Krieges würde sich bie Zahl ber Steitpunkte vermehren, und Frankreich würbe es nicht in ber Hand haben, ben Frieden herzustellen, überdieß seien alle Verträge Frankreichs nur befensiver Natur, und es murbe in Gefahr schweben, von seinen Verbündeten verlassen zu werden und schließlich allein die Last des Rrieges zu tragen, wenn es ben Offensiverieg gegen England und Oftreich begonnen hatte. Nur bie Krone Spanien könnte helfen, aber sie zeige beutlich bas Bestreben neutral zu bleiben.

Der zweite Theil erörtert die nächstweitere Eventualität. Wenn der Landkrieg in Amerika oder der Seekrieg nicht den gewünschten Ersfolg hat, alsdann wird Frankreich sein Ziel zu erreichen suchen durch Anrufung der Garanten des Aachner Friedens; und zwar wird man, da dieß gewiß keine Wirkung hat, nur dazu schreiten "im Fall, daß weder ein Erfolg in Amerika noch zur See" die Pacification ermöglicht, und nur um einen Vorwand zu haben, "einen Krieg anzusfangen und die Allierten Englands anzufassen".

Anyphausen bemerkt mit Recht, daß dieser zweite Theil nur sehr indirect auf die Interessen Preußens Beziehung habe. Nivernois soll den König ersuchen, sich darüber zu erklären, welchen Gebrauch er in solchem Falle von seinen Allierten im Reich machen werde, auch ihm mittheilen, welche Engagements zwischen denselben und Frankreich bestehen. Er soll den König sondiren, welche Diversionen er geneigt wäre, im Reich zu Gunsten Frankreichs zu machen, entweder gemeins sam mit französischen Armeen oder mit Beistand seiner Allierten. Da man sich in dieser Beziehung ganz den Ideen des Königs fügen will, so hat man nicht für nöthig gehalten, ihm, wie man erst gewollt, Operationspläne für den Krieg in Deutschland vorzulegen. Nivernois soll

nur hören und dem Könige die Mittel nachweisen, die man hat, ihn gegen jede Antastung durch die Russen sicher zu stellen, die man für bes Königs gefährlichste Gegner hält, falls er sich für Frankreich erkläre und Hannover angreife; "benn das ist die Diversion", sagt Knyphausen, "zu ber man E. Maj. zu bestimmen wünscht". Die Mittel sind 1. Eine Erklärung ber Pforte gegen Rußland, und Demonstrationen gegen die russische Grenze. Freilich Vergennes' Unterhandlungen bort gehen sehr langsam, sind bis jest ohne Erfolg. 2. Ein Seebund zwischen Danemark und Schweben, um burch eine Flotte die Russen in Esthland festzu-Freilich ber Vertrag mit Schweben kann erst mit bem Reichstage gemacht werben, und Dänemark hat sich bisher evasiv verhalten. 3. Eine Conföberation in Polen, um ben Durchmarsch ber Russen zu hindern. Aber Broglie soll biese Conföderation machen, und ist noch in Paris; und was vermag eine polnische Conföberation? 4. Gine Lique in Deutschland, um für Preußen größere Sicherheit zu schaffen und bessen fämmtliche Verbundete burch ein gemeinsames Band zu umschließen, bessen Stärke bie gegenseitige Garantie aller ihrer Staaten sein wurbe. Aber man hat noch nicht baran gearbeitet.

Das waren die "Wittel, Preußen gegen Rußland zu decken". Zugleich hatte Nivernois den lebhaften Wunsch seines Hofes auszusprechen, "dem Könige von Preußen Vortheile als Belohnung für die Dienste, die er der Krone Frankreich mit der angegebenen Diversion leisten wolle, zuzuwenden", und um dessen gefällige Äußerung darüber zu bitten. "Ich weiß", sagt Knyphausen, "daß man hier daran gedacht hat, E. Maj. zu diesem Zweck die Garantie des Fürstenthums Ostsriessland anzubieten; auch ist im Conseil die Rede davon gewesen, E. Waj. den Besitz der jetzt neutralen Inseln Tabago, St. Vincent oder St. Lucia anzubieten, die Frankreich von Domingo und Martinique aus leicht nehmen könnte, und die mit ihrem Indigo, Tabak, Zucker, Baumwolle dem preußischen Handel sehr nützlich sein würden".

Zugleich waren die Etats der Landmacht sowie der Finanzen beigelegt, um den Beweis zu liefern, daß die Krone Frankreich im Stande sei, alle die Hülfe zu gewähren, welche ihre Berbündeten von ihr erwarten könnten; zugleich der Plan zu einer Invasion in die Niederslande, die', wenn Frankreich sich zum Landkriege entschließe, der erste Schritt sein müsse. Frankreich wird genau auf die Absichten der Gegner dort achten und, so wie irgend Verdächtiges sich zeigt, mit ganzer Krast entgegentreten; man wird dem Wiener Hose nicht erlauben, irgend

welche Vorbereitungen in den Niederlanden zu machen. In Italien meint man den Frieden zu erhalten, besonders wenn Spanien, wie man hofft, wenigstens neutral bleibt.

Der britte Theil der Instruction behandelt die Frage der Allianz von 1741. Nivernois soll den König sondiren, ob er vorziehe, sie einfach zu erneuern oder sie den gegenwärtigen Umständen und den Berpstichtungen, die Preußen übernehmen wolle, anzupassen. Es sei im Plan gewesen, Schweden und Dänemark mit heranzuziehen zu einer "Quadrupelallianz"; da Dänemark wenig Neigung dazu zeige, habe man den Plan aufgegeben.

Außerbem ward Nivernois beauftragt, sich möglichst genau über die Anträge zu informiren, die der König von England in Berlin gemacht haben solle, und wie Friedrich II. sie aufgenommen habe. Auch sollte er des Königs Zustimmung zu dem Subsidienvertrage, den man Willens sei mit Sachsen zu schließen, zu gewinnen suchen, auch in Erfahrung bringen, ob der König noch andere Allianzen in Deutschland und welche er geschlossen zu sehen wünsche.

"Nun sieht man wenigstens, wohin biese Leute wollen".1) Aber es schien boch unmöglich, daß Frankreich aus bloßer "Lethargie" so völlig versinke, daß ber König nicht die Schande empfinde, die stärksten Insulten von England hinzunehmen. "Es muß irgend ein besonderer Grund da sein, der ihn bestimmt, so zu versahren". Hat vielleicht die Pompadour ihr Vermögen in England angelegt? "Es ist mir der Gedanke gekommen", schreidt Friedrich, "daß irgend eine Durchstecherei zwischen Frankreich und dem Wiener Hof vorhanden ist, dahin gehend, daß Frankreich nicht die Niederlande, Östreich nicht die Engländer unterstützen wird". Anyphausen hatte auf eine frühere eben dahin zielende Frage (von 21. October) geantwortet: Wan scheint die Ausmerksamkeit und Rücksicht für Starhem-

<sup>1)</sup> Friedrich an Anyphausen, 8. Nov., er sagt ihm, was er von Reisenden aus der Provence und sonst ersahren: dans les provinces le peuple accadé et ruiné par samine, les troupes dans le plus piteux état, le soldat affamé et habillé en gueux, l'officier mal payé et en désespoir et, quant aux recrues, des garçons de 12 à 15 ans: ensin tous dans la dernière désolation, sans qu'on songe à y remedier. Voilà le portrait hideux que des gens raisonnables et point partials m'ont fait.

<sup>2)</sup> Friedrich II. an Knyphausen, 15. Nov. 1755.

berg zu verdoppeln, er wird bei Hofe auf das Huldvollste empfangen; aber es ist nicht wahr, daß dieser Minister, wie von vielen vermuthet ist, eine sörmliche Verhandlung mit Frankreich wegen der jetzigen Conjuncturen angeknüpft habe, und E. Waj. kann versichert sein, daß zwischen beiden Hösen bisher nur allgemeine Artigkeiten ausgetauscht werden" (7. November).

Er täuschte sich vollständig. Und es mag hier gestattet sein, wenigstens wie am Horizont die schleichenden Maaßnahmen erscheinen zu lassen, mit denen der Wiener Hof die langsam schwellenden amerikanischen und oceanischen Differenzen nach Europa hinübergeführt, dort zu furcht-barem Kriegsbrande entstammt hat. Es ist ein Meisterstück von Graf Kaunitz' staatsmännischer Kunst, die verwegenste und besonnenste Intrigue, sein vollster diplomatischer Sieg über Friedrich II.1)

Kaunit hat sie bereits im Juni eingeleitet, als auch noch nicht einmal ein Gerücht von Boscawens Angriff auf die französische Flotte nach Europa gelangt war. Ihm stand fest, daß Östreich, da es Schlesien mit dem Willen Englands nicht wieder erhalten werde, die Verbindung mit den Seemächten aufgeben, in der Allianz mit Frankreich zugleich das Interesse des katholischen gegen das protestantische Europa vereinigen müsse.

Die ersten Schritte zur Loslösung geschahen im Juli in der Frage über die Vertheibigung der Niederlande; indem der Wiener Hof sie als eine vertragsmäßige Pflicht ablehnte, gab er, da die Seemächte ihrer entsprechenden Pflicht weder nachkommen wollten noch könnten, der Krone Frankreich die Sewißheit, daß sie nicht ihn gegen sich haben werbe.

In der Mitte August genehmigte das Conseil in Wien die nächstweiteren Schritte; Frankreich von Preußen zu lösen und für den Wiener Hof zu gewinnen, sollten dem Herzoge von Parma, dem Schwiegersohne Ludwigs XV., die besten Provinzen der Niederlande in Tausch für Parma und Piacenza geboten, es sollte Frankreich die Unterstützung seiner Pläne für die polnische Königswahl zugesagt werden. Ansfangs September — noch ehe Friedrich II. auch nur einen Schritt zu England hin, von Frankreich hinweg gethan — waren diese Anträge in Starhembergs Hand. Die "Möglichkeit einer Allianz mit Östreich"

<sup>1)</sup> Diesem Resumé liegt Beers lehrreicher Aufsatz in ber Histor. Zeitschr. XXVII, 1872 zu Grunde.

wurde in Versailles bereitwilligst zugestanden, nur durse die Grundlage nicht sein, daß Frankreich sein Verhältniß mit Preußen löse. Vielleicht konnte man das umgehen; vielleicht zögernd Preußen nöthigen, ben Schritt zu thun, der die Dinge auf ein anderes Geleise setze. Kaunit sah in der Instruction für Nivernois die Wirkungen seines wohl präparirten Opiats; und daß in seiner Instruction auch der sächsische Französische Subsidienvertrag und der Wunsch, daß Preußen sich mit demselben einverstanden erkläre, eine Stelle gefunden hatte, war nach den wiederholten Erklärungen Preußens in dieser Sache eine halbe Absage.

Es galt bafür, bağ bie Pompabour bie Wahl Nivernois' für bie Sendung nach Berlin, die bes Abbé Bernis für die eben so wichtige nach Mabrid entschieden habe. Nivernois brängte auf seine Abfertigung 1), aber man hatte am 26. October bie Nachricht von Diegkaus Nieberlage erhalten; damit sank die Hoffnung auf entscheidende Erfolge des Landfriegs in Amerika. Um so mehr stimmte das Conseil Rouillé bei, daß man die Eröffnung des Parlaments erwarten muffe, ehe man weitere Schritte thue. Aus Wien und bem Haag erhielt man die Nachricht, daß ein Vertrag zwischen Preußen und England in voller Arbeit sei, daß Wolfenbüttel bereits geschlossen habe, eben so Ansbach, letteres trot bes kurzlich erneuten Familienpactes, ber bem Markgrafen ohne ben Consens bes Familienhauptes keinen solchen Schritt Nivernois' Abreise murbe noch um eine Woche verschoben, erlaubte. bis zum 22. November; es wurde angemessen gefunden, daß er zuerst nach Dresben, bann nach Berlin gehen solle. Um Tag vorher erhielt man die englische Thronrede. Gleich Ministerrath; alle fühlten sich töbtlich beleibigt, beleibigt vor Allem burch ben Vorwurf, baß Frankreich in Amerika ben Krieg begonnen, verberbliche Plane gegen Großbritannien geschmiedet habe. Aber sie meinten,2) ber König von

<sup>1)</sup> Knyphausen an den König, 21. Oct.: le Duc de Nivernois est outré de la lenteur du ministère de France et il croit que V. M. est le seul capable de le tirer de l'inaction dans laquelle il languit; er thut Alles, den König zum Besehl der Abreise zu destimmen.

<sup>2)</sup> Rescr. an Anphausen, 9. Decb.: il est bien triste d'apprendre que malgré tous les désastres qui malheureusement arrivent coup à coup à la France, le ministère y reste toujours dans sa léthargie et ne songe qu'à des desseins dont ordinairement on les a déjà prévenus, de sorte que c'est à peu près comme

England habe schließlich ber Wuth ber Nation weichen mussen, bie nur die Gelegenheit wünsche, den Krieg zu erklären. Es erging sogleich Befehl an die Fregatten in den Häfen, auszusegeln, um die französischen Kauffahrer gegen die Caper zu schützen; selbst Caperbriefe auszugeben, verschob man noch, um die englische Nation nicht noch mehr zu reizen, vielmehr ihr zu zeigen, daß Frankreich so friedlich wie zuvor sei. So Knyphausen am 24. November, und am 28.: nach ben Antworten ber beiben Häuser des Parlaments, besonders der Versicherung, für Hannover eintreten zu wollen, überzeuge sich bas Ministerium, daß keine Hoffnung mehr für ben Frieden sei. Es seien jett, sagte Rouille, nur noch zwei Möglickkeiten für Frankreich: entweber eine Invasion in England ober ein Angriff auf Hannover; für ben ersten Fall, ber nur Frankreich allein angehe, brauche man keine frembe Hulfe; den zweiten Fall betreffend, mare zu munschen, daß Frankreichs deutsche Allierten ben Angriff auf sich nähmen, doch könne man sich barüber nicht entscheiben, bevor man sich mit Preußen concertirt habe. Gewichtige Stimmen waren für die Landung in England; "sie werde die englische Nation emporen", sagte Rouillé; andere empfahlen eine Landung auf Minorca, andere eine Expedition gegen das englische Westindien, namentlich das reiche Jamaica. Belleisle empfahl ben Angriff auf Minorca, weil bas am ersten den Frieden bringen könne und am wenigsten gewagt sei. Zugleich musse sich Frankreich gegen Flandern, Deutschland, Italien becken. Man kam zu keinem Schluß: man überzeugte sich, daß auch im Zögern ein Vortheil liege, ba England erschöpft sein musse und balb ben Athem verlieren werbe.

Noch am 11. December war Nivernois in Paris, bat Rouillé nun endlich um bestimmte Weisung über den "Hauptpunkt" seiner Sendung, über die der König immer noch schwanke: ob er nur den Seekrieg gegen England oder auch einen Landkrieg führen wolle; wenn er darüber in Berlin sich nicht positiv äußern könne, werde er kein Vertrauen einstößen, noch irgend eine aufrichtige Eröffnung erhalten. 1) Darauf

s'il étoit privé de raison, de sens commun et de tout; aussi la manière dont ce ministère se conduit fera qu'à la fin les alliés de la France seront obligés de penser à leur propre sûreté.

<sup>1)</sup> Nivernois an Rouillé, Paris 11. Dech.: . . . et qu'il faut compter au contraire que ma présence à Berlin ne servira qu'à gêner, resserrer et éloigner le Roi de Prusse; et meint, bies sei "la pierre angulaire de ma négociation"; Pariser Archiv.

Rouills erst am 15. December: "Der König kennt keinen Feind als England, er will die Zahl der Feinde nicht vermehren und fürchtet noch mehr, einen allgemeinen Krieg über Europa zu bringen; darum hat er befohlen, eine gerechte Genugthuung von England zu fordern und alle Wittel, die Gott in seine Hand gegeben hat, anzuwenden, sich an diesem Wonarchen zu rächen, sei es mit der Seemacht, an deren Wehrung unablässig gearbeitet wird, sei es mit einem Angriff auf Hannover, sei es, daß er dis London gehen muß, ihn zu sinden". So dis jetzt des Königs Absichten; er wünscht, daß man sie sehr geheim halte, aber er erlaubt, sie dem Könige von Preußen anzuvertrauen.

Friedrich II. wußte seit Anfang November durch Knyphausens Mittheilungen, was er von Nivernois' Sendung zu erwarten hatte. Sine starke russische Armee stand marschbereit seiner Grenze nahe, voll Ungeduld loszubrechen. Östreich hatte eine nicht mindere Truppenmacht in Böhmen und Mähren bereit, war im völligen Einverständniß mit der Zarin. Nur daß die Russen in englischem Solde standen, gab noch die Möglichkeit, der brohenden Krisis vorzubeugen; und eben jett bot England direct und in aller Form einen Neutralitätsvertrag, wie er der Lage Preußens entsprach.

Am 28. November hatte Michell diese Erbietungen der englischen Minister nach Potsdam gesandt; umgehend am 7. December antwortete Friedrich II., daß er bereit sei, auf ihre Anträge einzugehen.

## Der preußisch-englische Neutralitätsvertrag.

Die Erinnerungen an den hannövrischen Vertrag vom August 1745 waren nicht der Art, daß sie Friedrich II. besonderes Vertrauen zu einer politischen Verbindung mit England und gar mit Seorg II. und seinem hannövrischen Winisterium hätten geben können. Und die Erschrungen, die er seitdem mit ihnen gemacht, waren nicht eben ersmuthigender; selbst die Erdietungen, welche die letzten Monate daher Lord Holdernesse durch den Herzog von Braunschweig an ihn gebracht, hatten einen starken Beigeschmack von Hossart und Saunerei gehabt.

Und wenn Lord Holbernesse noch am 26. December 17551) an Williams nach Petersburg schrieb: "Der König von England weiß, daß der Abschluß unseres Bertrages mit Rußland großentheils die jetige Denkungsart des Königs von Preußen herbeigeführt hat, und ist überzeugt, die Zarin werde bei ihrer bekannten großartigen Gessinnung befriedigt sein, daß sie durch einen Federstrich für den Frieden und die Erhaltung ihrer Verdündeten so viel gethan", so ist klar, daß die Gefühle für Preußen in den leitenden Kreisen Englands nicht eben wärmer geworden waren; und obenein machten sie ein gutes Geschäft, wenn sie die Russen für die ersehnten 500 000 Pfd. Sterl. Kriegssubssiden mit den mageren 100 000 Pfd. Sterl. Wartegeld und friedlicher Nachbarschaft mit Preußen abspeisten.

Immerhin; die Erbietungen Georgs II. und seiner Minister vom 26. November zeigten, daß sie das dringende Interesse hatten, Preußen an dem Fortgang ihres Krieges mit Frankreich sich nicht betheiligen zu sehen. Sie erboten sich zu einem Preise, der der Machtbebeutung und dem Interesse Preußens hinreichende Bürgschaft gewährte.

Denn für Preußen handelte es sich nur barum, von dem Fortgange des großen oceanischen Ringens zwischen Frankreich und England nicht endlich auch ergriffen, zur Parteinahme für die eine ober andere Wacht gezwungen zu werden. Nicht in dem Kielwasser Englands ober Frankreichs zu sahren, sondern in voller Selbstskändigkeit neben beiden Mächten, die Kriegsslamme von seinem Staat und von Deutschland fern zu halten, wie es schon einmal in den drei letzten Kriegsjahren vor dem Aachner Frieden geschehen war, sah Friedrich II. als seine Aufgabe an.

Allerdings war der russische Subsidienvertrag vom 30. September eine Drohung gegen Preußen, eine solche, wie Lord Temple am 5. December im Oberhause sagte, die den König von Preußen sehr leicht bestimmen könnte, sobald die Russen gegen seine Grenzen vorrückten, die Wassen zu ergreisen. Und man fürchtete in England den allgemeinen Krieg, der zu den ungeheuren Kosten der Seerüstungen noch die sehr unproduktiven der Subsidien hinzugefügt hätte; man würde selbst ein

<sup>1)</sup> Holbernesse an Willams, 26. Decb. 1755 bei v. Raumer, Beiträge II p. 303. Holbernesse theilt an Michell (Bericht vom 26. Decb.) ben Inhalt bieses Schreibens mit, natürlich nur summarisch.

billiges Accommobement mit Frankreich vorgezogen haben 1); auch bazu schien am Ersten Preußen helfen zu können.

Der Preis, ben bie englischen Minister boten, war in ben ersten Außerungen von Holbernesse und Newcastle mit ben Worten bezeichnet: Preußen solle im Norben ben Frieden so erhalten, wie sie hofften, daß Spanien es im Süden thun werde. Sie gaben die Meinung aus, daß Preußen die Absicht habe, seinerseits die Offensive zu ergreisen. Und indem sie in dem Subsidienvertrage bestimmt hatten, daß die Russen nur in Action treten sollten, wenn des Königs von England deutsche Lande von Preußen angegriffen würden, und nicht anders als auf Requisition Englands, indem erst, wenn die russischen Truppen in Action träten, die 500 000 Pfd. Sterl. (3 Will. Holl. Thaler) jährliche Subsidien gezahlt werden sollten, dis dahin nur 100 000 Pfd. Sterl. jährlich, so dursten sie glauben, Rußland völlig sicher an der Leine zu haben. Die Bürgschaft, daß Preußen von den russischen Kriegs-rüstungen nichts zu befahren habe, war das Wesentliche in dem Erbieten Englands.

Des Weiteren wurde positiv ausgesprochen, daß die so begründete Erhaltung des Friedens dem preußischen Besits Schlessens neue Sicherheiten hinzusügen werde. Also England wandte der Lebensfrage des Wiener Hofes den Rücken. Ferner erbot sich England, zum gütlichen Ausgleich in den noch schwebenden Differenzen wegen der gecaperten Schiffe Wege zu sinden, um ohne Verletzung der Verfassung und der Sesetze Englands angemessene Entschädigungen an Preußen zu zahlen.

So die Erbietungen Englands. Friedrich II. beantwortete sie sofort<sup>2</sup>) in entgegenkommender Weise, nur in zwei Punkten in bestimmteren Ausdruck fassend, was die englischen Winister angebeutet; einmal, in Betreff der "neuen Garantien" für Schlessen, setzte

<sup>1)</sup> Michell, 28. Dech.: enfin V. M. verra par ce que dessus, que l'on seroit charmé ici d'éviter une gnerre générale, et que l'on n'est point éloigné même d'un accommodement avec la France, pourvu qu'il soit sur un pied juste et raisonnable.

<sup>2)</sup> Michells Bericht ist batirt, London 18. Nov., eigenhändig entwirft Friedrich II. die Antwort barauf; ihr beigeschrieben ist eine Notiz über die Aussertigung, Potsbam, 7. Decb. 1755. Michell hat diese Sendung am 14. Dec. durch Courier, ben Hellen im Haag ihm gesandt, erhalten.

er voraus, daß die Gewissenhaftigkeit des englischen Königs und der Nation sie nicht die Verpflichtungen vergessen lassen werde, die sie im Nachner Frieden übernommen; sodann für die Sicherstellung des Friedens in Deutschland schlug er die Form einer "Convention" über die Neutralität Deutschlands "für die Zeit der jetzigen Wirren" vor, ohne die Franzosen und Russen zu nennen, um Niemand zu verletzen und durch diese Zurückaltung im Stande zu sein, desto wirksamer an dem Accommodement zwischen England und Frankreich zu arbeiten.

Mit größter Befriedigung murben diese Eröffnungen, die Michell am 17. December zunächst an Holbernesse machte, von biesem, von Newcastle, von For, vom Könige selbst entgegengenommen. Sie gingen sofort baran, nach beren Maaßgabe einen Vertragsentwurf auszuarbeiten, in einem besonderen Schriftstück bas Nöthige über die Entschädigung für die gecaperten Schiffe und die Hypothekenschulb zu formuliren. Sie sprachen auf ben Wunsch Friedrichs II., zur Sicherung seiner Kauffahrer eine Declaration über bie Guter, die sie laben burften, zu erhalten, ihr Bedauern aus, eine solche nicht geben zu können, da sie von ben englischen Gerichten nicht respectirt werben wurde, erboten sich aber zu einem Commerztractat mit Preußen, etwa nach bem Muster bes mit Schweben 1672 (vielmehr 1661) geschlossenen, weil ein solcher für die Gerichte maaßgebend sei. Sie sagten ihm, daß ber Konig bereits zur Sendung nach Berlin einen seiner Lords (Marchmont) in Aussicht genommen habe, aber daß er, um den Abschluß zu beschleunigen und geheim zu halten, gern sehen werde, wenn Michell, ber genau orientirt sei und bas volle Vertrauen ber Minister habe, mit dem Abschluß betraut werbe.

Der Entwurf war ber Art, daß Friedrich II. sich durchaus mit demselben einverstanden erklärte; nur forderte er, daß "Deutschland" nicht, wie im englischen Entwurf, "das Reich" genannt und daß in einem Secretartikel ausgesprochen werde, der Ausdruck "Deutschland" sei gebraucht, damit nicht auch die östreichischen Niederlande, die als burgundischer Kreis zum Reiche gehörten, als mit in die Neutralität einbegriffen verstanden werden könnten; dann fügte er hinzu, und beauftragte Michell, es auch den englischen Ministern anzudeuten: "Ich hatte keinen anderen Grund, diesen Vertrag zu schließen, als den Wunsch, meine Staaten und Deutschland sicher und im Frieden zu halten, und wollte mich auf nichts einlassen, was mich in einen

Krieg verwickeln konnte; wenn ich Lust gehabt hätte, Krieg zu machen, so würde ich nie die Hand zu diesem Vertrage geboten haben".

Auch ihm lag baran, völlig im Klaren zu sein. Er übersanbte (4. Januar) an Michell ben Auftrag und die Vollmacht zum Abschluß. Sie war am 13. Januar in bessen Hand. Die Minister empfingen seine Mittheilungen mit der größten Befriedigung; König Georg äußerte gegen ihn in einer besonderen Audienz seine höchste Befriedigung und "die Freude war auf seinem Gesicht gemalt".

Am 16. Januar war die Convention von Westminster in aller Form vollzogen. 1)

Sie spricht als ihren Zweck aus, baß beibe Könige bei ber Gefahr, daß die Differenzen wegen Amerika die Ruhe Europas stören könnten, von dem Wunsche beseelt, den allgemeinen Frieden Europas und den Deutschlands insbesondere zu erhalten, sich über die Maaßnahmen geeinigt hatten, die am wirksamsten zu solchem so munschens= werthen Ziel führen könnten. Sie bestimmt in dem ersten Artikel, daß zwischen beiben Königen ein aufrichtiger Friede und gegenseitige Freundschaft bestehen sou, trot ber Wirren, die zu besorgen seien; daß demgemäß keiner von beiben, weber birect noch indirect, des anderen Territorien angreifen ober überziehen werbe, daß sie vielmehr, jeder von seiner Seite, alle ihre Anstrengungen barauf richten werden zu hindern, daß ihre Alliirten gegen die bezeichneten Territorien etwas, von welcher Art es auch sei, unternehmen sollten. In dem zweiten Artikel verpflichten sich beibe Konige, bag, wenn irgend eine frembe Macht, unter welchem Vorwand immer, Truppen in Deutschland einrücken läßt, sie ihre Streitkräfte vereinigen werben, sich solchem Einmarsch ober Durchmarsch zu widersetzen und die Ruhe in Deutschland zu erhalten. In bem britten Artikel erneuern beide Mächte ihre früheren Allianz- und Garantieverträge, namentlich ben von Westminster vom 18. November 1742, die Convention von Hannover vom 26. August 1745, die englische Garantie für Schlesien und beren Acceptationsacte vom 13. October 1746. Allerbings folgt noch ein "Geheimer- und Separatartikel", er besagt nichts, als

<sup>1)</sup> Eichel an Podewils, 3. Febr. 1756, der König habe ausdrücklich erklärt, daß die Convention quaestionis niemalen ein Tractat genannt, sondern allezeit als eine convention de neutralité du St. Empire qualificirt werden solle.

daß in dieser Convention die Bezeichnung Deutschland statt "des Reichs" nur darum gebraucht sei, wie im Dresdner Frieden von 1745, damit dieser Artikel nicht auch als die östreichischen Niederlande und deren Dependenzen umfassend gedeutet werden könne.

In besonderen ministeriellen Abmachungen sind dann in den nächsten Monaten die Differenzen wegen der gecaperten Schiffe und der schlesischen Schuld erledigt worden.